

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





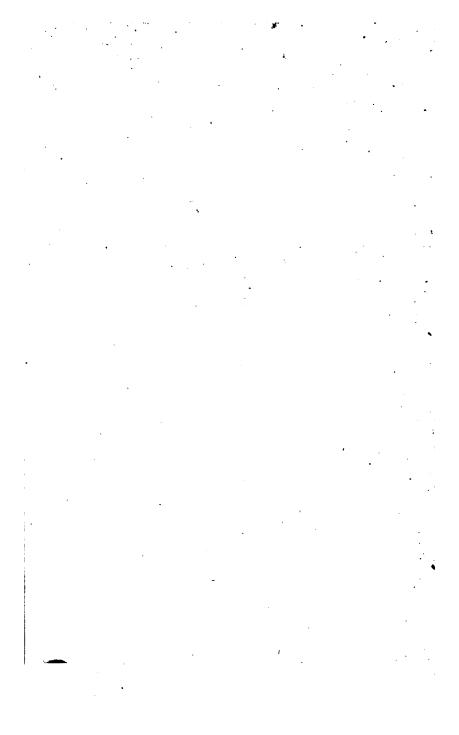

3

.



14 15.

Friedrich Christian
Herzog von Holdein
Sonderburg Augustenburg

Geb. 1765. d 28 Sept.

# Neue allgemeine deutsche Bibliokhek.



Des LXIX. Bandes Erftes Stud. Erftes bis Biertes Beft.

Seift bem Bijbuiffe Gr, Durcht, bes Detzege von Politein : Anguftenburg,

Mit Ronigl, Preuf. Autbrandenburgifder affergn, Frepheit,

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai. 1802.

|   | Sandbuch f. b. foftemat. Studium b. deifil. Sienbense lebte. ir Eb. welcher b. Ginleit, enthalt. Bon D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 3. C. Edermann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I S   |
|   | Dredigten gur Beforberung ein, reinen u. thatig. Chris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|   | ftenthums, v. G. g. Cannabid. 4r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16    |
|   | Predigten am erften Cage b. 19n Jahrh. n. in u. nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|   | d. Pfingkfeste d. J. 1800, v. J. H. v. Aschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebb.  |
|   | Religionsvortrage nach d. Grundfagen d. Ehriftenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|   | u. ein. reinen Sittenlehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17    |
|   | Religionsvortrage, nebft ein. Abhandl. ab. d. Simplici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| • | tat d. Ausbrucks in Predigten, v. 3. g. Biab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|   | de la confessione de la confes | ebb.  |
|   | Belegenheitspredigten, meiftentheils im J. 1800 gehale<br>ten, v. M. S. G. Frifch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebb.  |
|   | Muchmagliche Bewegungsgrunde bes herrn Gr. ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | too.  |
|   | Stolberg Friedrich Leopold, jum Uebergang in b. fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|   | thel. Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20    |
| - | Freymuthige Betrachtung ein. merkwurd. Begeben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| - | heit univer Tage, d. Uebertritts d. Gr. Er. Leo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|   | pold zu Stelberg zur tom, karhol. Kirthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22    |
|   | Betftunden. Ein notbiges Dud jum Borlefen in b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| , | Sirchen u. jur Privaterbauung bestimmt, v. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • .   |
|   | Bipfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 23  |
|   | Lettres sur le Christianisme adressées à M. le Pasteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|   | Teller, Par T. A. de Luc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24    |
|   | Di Mi de Collev all 3. Michett Schriftantlegung ; in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 .43 |
|   | Antw. auf b. an ibn jegrichteten Briefe, b. Derrn J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebb.  |
|   | Eclaireissemens sur la nouvelle Exégése. Par G. A. Teller, pour servir de Reponse aux Leures qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   | lui ont sie utrellers par Mr. J. A. de Left. Trid. de l'Allemand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebb.  |
|   | Die gebrudte Rirde ob. D. Chriftenthum als Sefte be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TUU.  |
|   | tradiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    |
|   | Einige Lebren b. Barnungen fi unfer Befrattet in Pfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|   | biggen, v. D. J. S. Maresoll, te Saffte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 34  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74    |
|   | the season of the season of the season of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|   | II. Ratbolifthe Gottesgelabrbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

bis Latfol: Burften u. Bifdbfe.n. an alle tar eiften, veranlage durch d. Beichen b. Beit.

| Revelle Theologie d. Choisenthause, wie buffelle troid<br>Cwigkeit im Sinne Bottes war; n. in der Beit u. b.:<br>Munde d. Sohnes gefommen ift. Ein Plan zur Res-<br>form d. Theol. u. s. w. Lon B. Gakusa. 22, 32<br>u. 42 Bd; |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bertraute Briefe an b. Geren Bibl. Biefter in Berlin, Gine Beleuchtung b. a Auffage in b. Berl. M. S.                                                                                                                          |
| v. Marz u. April: 1801 49<br>Bie haben fich die Jefuten um d. Biffenich, verbient<br>gemacht? Ueber b. Mitnehmen fein. Familie benn                                                                                            |
| Ueberreitt v. ein, Religionspapten jur andern. Die Beispicke d. Airthe unk Beren Jef. Ehrffun. In                                                                                                                              |
| ein. Besind &. Dr. Ultich Peasinger, an This.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                |
| IIIe Blechtogelahrheit.                                                                                                                                                                                                        |
| Die Befdichte b. beutiden Privatrechts, v. b. Geiden, b. übeigen in Beutidiand igeltenben Rechte abgefona bert, u. in ein. Entw. ju Borlefungen bargeft, v. D.                                                                 |
| C. G. Abgig. Chiltrechts. Bon E. F. Alein. 51                                                                                                                                                                                  |
| Ueberficht D. allgem. Preuß, Landreches , nach fein, Rug<br>briten u. Marginalien , in. Bemerk. — neuern Ber-<br>ordnungen 3c.                                                                                                 |
| Bentrige jur Bertintigung b. rechtl. Grundlage ub. b<br>Erlas u. b. Bertheljung b. Rriegeschaden; v. E. A.                                                                                                                     |
| Sauce                                                                                                                                                                                                                          |
| IV. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                          |
| Miedemann, Simty und Roofe, üb. b. Impfen b.<br>Ruhblactern. Für besorgte Mütter a. d. Braunschw.<br>Mag. besond. abgedt. m. ein. And. Berandy. v. J.<br>G. A. Roofe.                                                          |
| Ueber d. Kuhpocken u. deren Impfang, v. Prof.  Hessert n. Hyrna, Pilger.  260.  Abhandi. ab. d. Mildblattern ob, segenangt. Aufpoden                                                                                           |

| and leaders of delaptions arousticle. Please not 9.          | 1             |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Pocken verwahren foll, v. J. S. Langter.                     | 65            |
| Ruige Urberficht b. wichtigften Erfahrungen ib. b. Rub.      |               |
| porten . v. S. M. Miffin. A. d. Engl.                        | e68.          |
| 20. R. Aikins kurzgesalste Uebersicht d. wichtigsten         | - ·           |
| Thatlachen, welche bisher fib. d. Kuhpocken er-              | 3             |
| Ichienen find; v. J. Hunnemans.                              | 66            |
| Sammlung v. Nachrichten . Beobachtungen u. Erfah.            |               |
| rungen üb. d Kuhpeckenimpfung a. d. Franz. in.               | · 2           |
| Anm. etc. v. Heffert u. Pilger.                              | ebb.          |
| Die Ausführharteit b. allg.m. Einimpfung m. englich.         |               |
| ob. fogenannten Anbyoden ben gangen Bemeinben,               | ٠.            |
| als eine f. b. gange Wenfcheit hochft wohlebatige Cas        | •             |
|                                                              | 260.          |
| Debleinifd = blatet. Unterricht ub. b. Matur, Behand.        | - UU.,        |
| lunge i u. Enleichterungenet b. Poden, v. 3. D.              |               |
| Obertenffer.                                                 | e6hi          |
| Unnalen b! Enthlibungelebranftaft a. di Mulverfitat ju       | 1004          |
| Gottingen, & 3. 1800 nebft Anjeige neuer Corif-              | •             |
| ten 2012 n. J. B. Ostander. ir Bo: 38 St.                    | : 49          |
| S. The Sommering de corporis hum, fabrica. T. VI.            |               |
| de Spinnchnologia.                                           |               |
| Ein Wort üb. d. Wirkungsart gufferer Einfluffe u.            | . 70          |
| Weefingh air Blaffichesian daif in blinting and              | •             |
| Versuche ein Klassisikation der in Hinsicht auf Wirkungsart. | 3             |
| W Manifester 10 Manifester a rent summer to                  | -7 <u>,</u> 8 |
| 28. Centefebant's Berluche a. Erfahrungen fib, d.            | -             |
| Birtfamfelt b. Coulerftoffe jur Deilung'b. Luftfrache.       | ,             |
| 2 d. Engl. m. ein. Ginleit. p. D. 3. C. S. Leune.            | 78            |
| Lippisches Dispensatorium. A. d. latein. Urschrift           |               |
| verdeutscht, verbell u. verm. v. d. Herausg. J.              | , i           |
| C. F. Scherf ar Th.                                          | 77            |
| Berfuch ub. d. Bandagen u. bie, ben b. außerlich. Rrant-     | •             |
| beiten b. Pferde u. vierfufigen Thiere überb. fdidli-        |               |
| den dirurgifden Berrichtungen, jum Bebrauch b.               |               |
| Thierariney 10., p. Derin Bourgelat. Que b.                  |               |
| Brang.                                                       | 8,4           |
|                                                              | ۰             |
|                                                              |               |
| V. Schone Wiffenschaften und Gebichte.                       | 41            |
| and and a manthe ul de la contrater                          | :             |
|                                                              | •             |
| Charafteriftifen u. Refeiten, v. 2. 98. Schlegel u.          |               |
| Fr. Schlegel. it u. at Bb.                                   | 87            |

87 Idyl-

## VI. Momane

| Rieine Romane u. Erzählungen , v. A. Lafontaine.      |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Berm. u. verd. Ausg. 71/26.                           | . 100 |
| Allermenefte Reifen ins Junete v. Afrita. Berausg. v. |       |
| Momus. 11 Bb. Ob. b. Engel D. Finfterniß.             | 103   |
| Storentin Ein Roman , Berausg. w. gr. Schle-          | , ,   |
| gel. ir Db.                                           | 104   |
| Goodi, ob. bas fleinerne Bilb b. Mutter. :: Ein ver-  | • [   |
| wilbeter Roman, v. Maria. ar Th.                      | 107   |
| Robert, ob. d. Dann, wie er fepn follte. Ein Geir     | ( )   |
| teuff. ju Glifa. ar Bb. is Abth.                      | 110   |
| Affatifde Derleufdnur , bb. bie fonifen Blumen bes    |       |
| Morgeniaudes, in ein. Reibe auserief. Erjablung. rc.  |       |
| o. A. Th. Sartmann.                                   | ebb.  |
|                                                       | ebb.  |
| Journal d. Romane. 46 St.                             | top.  |
| Bean Pauls Geift, ob. Chrefibthatble b. vorzüglichken |       |
| fraftlaften u. glanzenbften Stellen a. fein. fammtl,  |       |
| Schriften, m. ein. Linleit. u. Bemert. ir Th.         | 115   |
| Bianca del Giglio, v. L. Th. Kofegarten.              | 116.  |
| Retalis ob, Die Ochreckensscene auf b. St. Bottharb.  |       |
| Eine Beidichte jur Bebergigung afler, benen Bewaft    | ٠,    |
| auf Erben-verlieben ift. Bon b. Berf. b. Bauberers    |       |
| Angelton.                                             | 117   |
| Bilbeim von Balter. (ob.) ein flein. Beptr. jum laus  |       |
|                                                       |       |
| fe d. Belt, v. A. 100 — f.                            |       |

## VIL Schöne und bilbenbe Runfte.

Homer nach Antiken gezeichnet, v. H. W. Tifelebeis. Mit Erläuserungen v. C. G. Heyns. Is u. Ils Haft.

| 16, <b>D</b> u | utel.                      |                 | <b>1803.</b> 1803. | 4.  |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----|
| A              | XV.                        | Belehrtengefich | ichte.             |     |
| Annalen 1      | . Universität<br>nann. 😉 E | in Biecenpete   | Bon J. €. A.       | . ′ |

Grobmann. 22 26. e 16
Leben d. Hrn. F. W. y. Erdmannsdorff; v. A. Rode. 216
Annaldi typographici alt m. MDI ad an. MDXXXVI
consinuati etc. Cusa H. W. Panner. Vol. IX. 221
Monumentorum typographicorum Tridecas. Conq.
p. J. G. Lunde.

XVI. Biblifche, hebr., griech, und überhaupt orientatische Philologie.

Bichborns allgem. Bibliothet b. hiblischen Literatur.
Des 10n Bos. 58 u. 6 St.
Ausfahl. Ecklarung d. sammil. messanisch. Weisingund gen d. A. T. m. exeget. krit. u. hift. Anm. 26.

XVII. Rlaffifche, griechische und laceinische Philologie, nebst ben babin-gehörigen Alterthumern.

Fragment ein, archäol. Abhandl. üb. Herkules. Von D. J. Gurlitt. Euripides Worke / verdeuticht v. F. H. Bothe. In u. IIr Ed. 240

XVIII. Deutsche und andere lebende Sprachen.

Handbuch d. spanischen Sprache u. Literatur. Profaisch. Th.

| Reue beutsche | Sproditibre. | befond. h | in Bebraud   | (m |
|---------------|--------------|-----------|--------------|----|
| Schulen, v.   | E. Seinstus. | 12 00.    | theoret. Th. |    |

244

## XIX. Erziehungsfehriften.

Abris b. driftl. Glaubens » u. Gittenlehre in Sprüchen, m. Erläuerrung.
Liebuch. Bundchft als Weibnachetgeschent t, fleisige Rund-r zc. berausg v. I & Dyt. Is n. 28 Deft. n46. Ucher Laubstumme, ihren Unterriche u. die Notdwenz bigteit ste sprechen zu fehren; eine Birte u. Infrus an begürrte Menschenfreunde zc. v. A. T. Cafar. 247. M. G. Rapbelo Runist Laube u. Stumme reden zu lehe zw. m. Anm. v. A. R. Perschte. 248. Dovoer : Desmortiers Untersuchung ub. Laubstum: me zc. v. Bacier u. Csche, nebst ein Schreibin v. Riesewerzer, u. eine Beschreib. d. R. Pr. Laubstummeninstituts, v. Pred. Ablemann.

## XX: Rringewiffenfchaft,

Felding d. Franzofen in Italien, im J. 1800, unter Anfährung d. Gen. Bonaparte u. Berthier. Det Portrait, militair. Charten 10.; m. hiftor. u. etit. Anm. x v 100.

15.

16.

17. The Confidence of Coldings b. Perus. Perres.

17. Th.

## XXI. Reitfunft.

3. A. Berftings — madgelaffene Manuscripte üb. b. Pferdearzienwissenschen m. ein. And. v. D. Sobten, von neuem betausg. v. G. Sobten, se Auft. 256 Mebes d. voezäglichft. Theile d. Pferdewissenschaft, ein Daudd. f Officiere, Bereiter 20, v. J. G. Francemann. 22 Th.

| Sufeland, E. B., Bachrichten v. b. Buftande d. Rran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fenbaufes d. Charles im 3. 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125   |
| Innere Berfaffung b. Ungerfchen Buchbruderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.   |
| Panfo, 3. C. S., über b. Berbattniß zwifden ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,–  |
| Athenienfern u. ihren Bundegenoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63    |
| Plesmann, Ginladungsichr. gur öffent! Praf. a. b. Beles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207   |
| Meinbard, D. F. B., von b. Berbaltniffen, in welchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| d. Evangelium Jely u. b. menfol. Gelebrfamteit m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| einander fleben, m. ein. Domille zc. berausg, v. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| &. Depnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 973   |
| Birtic, 3. C. , beffen Grundzage & dulbalfd, Spras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| de -u. furje Aufelt. jur Auffindung d. Ctamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| buchftaben it b. arab. Oprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ` خده |
| Bolfrath', Aufforderung an m. Mitburger jur thatigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110   |
| Theilnahme an D. Erziehungsauffalt im f. Chriftiansft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| in Erfernforde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127   |
| 260. diff. de poenis divinis haudquaquam arbitrariis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274   |
| The second secon | - 1   |
| . V. Vermischte Nachrichten und Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | esc.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Braunfdweig. Derjogl. Berorbn. wegen b. Prebiger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Synoom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115.  |
| Officialat ju Limburg an D. Lohn Berbot an D. Geiftlie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| den im Triersch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275   |
| Stereotypen in Paris, Racht. von verichieb. Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥76   |
| Struvifche Salfstafel, Bertheilung berf. in b. Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
| enarichen Canben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

## Neue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Meun und fechgigften Bandes Erfiel Ctiel.

eres de des de la compa

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Antwort auf das Sendschreiben des säthsischen Landpredigers au einen seiner Amtsbrüber über die
vom D. Reinhard am Resormationssesse, 1800
gehaltene Predigt, u. s. w. nebst einer Rachschrieste,
u. s. w. von einem churschsischen Landprediger,
der sich nicht scheuet seinen Namen zu bekennen,
de. Ioh. Theoph. Hofmann, Pfarrer in Colln.
Diesben. 1801: 120 G. 8. 6 98.

Mir haben ben Titel', ver eine ganze geboudte Seite eine nimmt, so viel möglich justummen grzogen, und können nicht bargen, daß die unerträgkliche Weitschweisigkelt in schleppens den Perioden das Lesen dieset Schrift sehr widethich macht. Im diese Unannehmlichkelt noch zu erhöhen, ist ein wihlg sinn sollender Ton mie Schmähungen auf die Wernanse und Berlogen unter dem Namen der Naturalisten und Socialanen beliebt, welche einem Lehrer der humanen und sanstmut siegen Religion Jesa ubel austeh, und durchaus wider die Würde swohl der Sache als der Person ist. Es ist zu bestäugen, daß sich so biele underusen Berkreidiger des Drin. D. R. auswerfen, bei beine und kahren Gentren Wentschaft der auch nichts dazu beitragen können, den besten Benins der Seitt für feine Sache einzummen, den besten Benins der Leitt für fetne Sache einzummen, den besten Wentsch

tilber niefe bande ju buffanen. Es b roo et a Bicom feyn , ber mit Erfolg ale Apologet auftresen tonnet. fann fich aber einen folden Erfolg von einer Apologie were fprechen, die foon gleid anfange burd Zireben vell falfden And, matten Wifer bemerfer interfelieftrif deniet? Fan Bore 1. 8. C. 16.: " Bloß biefer auenehmenden Runft, » modurch fid ber dr. Thingsbryber gum Gdriftausteger bile » bett , haben wir es jugufchreiben , baß Sie fich mis 36. weem unbefangenen herzen nicht in bie Ibentitat bes reie when Evangelli Jefu mit dem von Butheen und felbe von » Daulo geprebigten Evangelio hinein benten tonnten: fone » bern fich befigt glaubeen , bas lettere mit bem erftern in » flaren anisbertanden fichen ju thiebe. Dodgen dete Gie » feloft mit ber Gorift anf bie finbifofte Beife wie mit ete muer Duppe fpielen, tommen Sie fich im aubfemen Effen » für bas Spielwert Ibret Spothefen faft ber Unweb biene nicht enthalten, bus retitt, bas fie fich mibaine Des sigife , bies barth fi wiele ungewalliene Danbe geffinberte, wand von tien wahrhaft Epangelifthen villig gereinige si te Coangellium Jefu mit bemjenigen, mas Chriftus, Pans & lus, Detrus, Johannes, und nach thnen Buther prebegte, s und beffen erfter Sauptfitt ber von Reinhard bier be-» Chrifto war, fit gleichbebeutend ertidert, um fe mit » biblischen Begriffen und Sormeln jum Bortheil Der auen Reinhard aufgefiellten Rlage; und gum Machtheil we nauten Sache - verfieht fich ber guten Gache bes telt nen traempatismus - gespielt ju feben. « Abgereche wet, daß in dem Ont "bas voine Evengelium mit biblie » fchen Borten unt Formeln gum Bartheil ber Rlage gowifrielt on feben e tonn ein bemitibec Ginn liege: fo bembe bie laverschiblichteit nach oben brein auf einem bachfe unmarbigen Bibe, von bem Minner wie Zeinhard vers mage ihres feinen afficeifchen Geffiber mit Bibemeillen bie Augen abwenden muffen. Bas pun aber die Joantiede ber Lebre Danie mit den Rebre Chrifti feibft bewifft, ein Puntt, der einer icharfen Umficht bebeiff fo erweift fle der Berf. in ber Loter worzäglich und bem Borbilbe ber ehernen Schinge, weberch man auch nicht fehr erbauet wirb. -Bernet muß man us, jury, minbeften übererleiten ventien, wenn er unablaffig gegen bie Grunbfahe declamirt, baß bet Menid

## M. J. L. Doffpaggie Andportraff b. Genbicht. w. s.

Denis fich fetbit aus allen Rraften anftrengen foll, feine Tagend ju erringen , und bag er fich badurch ber Gludfelige tit, die er nur von Gott erwarten fann, murdig machen foll. Es findet fich barüber auch eine unnaturliche Periode, bie swen ganger Seiten lang ift, und von ber Ditte G. 34 bis jur Ditte G. 36 gebt, moraus wir meniaftens etwas herfeben wollen. " Bogu ber für ben eitlen felbft vermeffes nen Denichen fo ichmeidelhafte Grundfas - ber Denich a fann und muß burch eignes Sanbeln feines emigen Wohls wund Bebes Schopfer fenn - (man follte pipchologifch sglauben, diefer Grundfas mußte bem Denjen megen jeis ones naturlichen Sanges jum Bofen gar nicht angenehm, » fondern vielmehr hochft unangenehm fepn) - ein Grund: » fab, wodurch frentich dem moralifch tragen Menfchen, der bim ewigen Gundenschlummer ungeftort liegen bleiben will, pfein gemachliches Rubetiffen meggegogen; aber auch bem waufgewachten Gewiffen des mit vielen Soulden beidmers sten und baruber gur ernften Rene gefommenen Gunbers aller Eroft und jedes Mittel, jur mabren Beruhigung ju "gelangen, geraubt mird « (wie biefe Beranbung aus jenem Grundfage folgen muffe, feben wir nicht ein; benn inbem ber Menich burch Reue und Befferung wieder ber Ocho: pfer feines Glude wird, tann er ja fcon darin Beruhis gung und Eroft finden) - nein Grundfat, ber wie er jett "bon fo Bielen mit ganglicher Bertaugnung ber burch bie » Gunbe entftanbenen Berberbtheit ber menfchlichen Datur, "und mit unmaßiger Erhebung ber naturlichen Bergensgate Des Menichen gepredigt wird, ben von Matur jebem Dens »ichen eignen Gelbitountel nur gat ju febr begunftigt, und "man fage, was man will, gerabes Beges ju jenem mos » ralifchen Pharifaerftolge binfahrt « (mochte ber Stols ber Pharifder nur moralifch gemejen feon, fo murbe ihn Jes fus nicht als leere Scheinheiligteit bargeftellt haben!) " ber »fich in feiner felbffgewirtten Tugend und Glachfelige » feitswardigfeit nur gar ju febr gefallt, fich damit por " Sott und Menichen bruftet, und fo in eitler Gelbftgennige "famteit mit feinem winzigen Bischen vielleicht blof » eingebildeter Tugend des Temperaments « (Großet Bott! wie nichtsmurbig machen unfere Theologen Die Menichen!) » oft eben fo weit und noch weiter hinter aller wahren gottgefälligen Frommigteit und Tugend, Die ihre parofite Rierde in ber Demuth fucht, jurud bleibt, als felbft fen, tann mait figun allein dans fotheneter Sant Borren fel ner Boghiaeft G. 1864 Monefinder | 410 gerabe Das Geben. Mell Takten. " 19 Dal grad atber bite Sta dife liete it verl Seis wein ge anterent allemannen in es 200 b Afret But but Histor Added to 194 him or med o de in im ent ell' i ete be en, wif witte unif 'nigeger beit werterf bus ble Begliet unters Bert, vielle Briden geaffen bat, ind beinegtet leicht ja rieffen ift. Dieffer biffe he loon's proces who pres bag to watch the this and wice der gelebffeit fenn wied. Ellein uirfer Werf! hat niff bow atre dern Seite nich welle mitte Blogen gegeben millie affgut becten bein! Begifter niffe fomer werben fann: - " UDie Daibidirift ift gegent eine Diecenffini bie Gen. Deef. Diebe fer in den Mittell Unnal: gerichtet ,"ber weit glimpfifffer Mit die Lehre von der fregen Gnade Gottes in Chuis fto im eigentlichften Ginne lehre Jefu? "Che Machtrag ju ben burch bie Reinharbiche Refbenit tionspredigt veranlaften Schriften, von M. Steinert, Paftor ju Berthelsborf ben Serrabut. In Commiffion ben Schops in Bittau. 1801: 80 Seiten gr. 8. 6 R.

Eigentlich eine Art von Homilie gant im Rangelton und mit untermischen häufigen Seufgern, welches sich wohl am besten aus der Nabe von Serrnbut erflaren läße, wo der Berf. lebt. Mit der Geschichte der Neinhardschen Predigt, mit der Berfassung seines Baterlandes und der neuer sten Literatur scheint er nicht recht besannt zu seyn, wöraus man sich die Misgriffe in der Einseitung zu erklareitigen. Er spricht von stürmischen Bewegungen und Gastonngen, die durch Ros. Predigt verantaßt seyn sollen; und Boch hatte nur der einzige Landprediger sich öffentlich baseigen soven lassen, als dieses niedergeschrieben wurde. Er führt das Rescript, wonach jene Predigt gedruckt und einhessten

wurde, gang auf die Derfon bes Regenten gurud, und vers aiff in bem Mugenblicke die Rirche, wogu fich biefer betennt, fo wie die Dogmatit biefer Rirche und die Berfaffung feis nes Baterlandes. Bie unpaffend ift überhaupt folgende überwiebene Detlamation, Die abfichtlich beleidigend icheis nen tonnte, wenn nicht in ber That blog ein Mangel an Aufmertfamteit auf jene Umftanbe fie eingegeben batte. 6. 5. 6. » Bas wird aber nun bie nachfte Folge bavon » (von den Gahrungen über die Reinhardiche Predigt) fenn, wenn dergleichen rebliche und unbefangene Chriften , bie soas Seiligthum ihres Glaubens für gefichert bielten, und nichts ahneten von ber furchtbaren Tabe ber fie ums » fowebenben Gefahren aus ihrem forglofen Schlummer »aufgeschrecht werben, und jum Befinnen fommen ? » Bas werben fie thun, wenn ihnen nun die traurige Bere » rattung fichtbar wird, bie jest in ber driftlichen R. » herricht, und fie Die gange Grofe des Jammers » überfchauen, « (bas beiße ich beflamire!) » ber nothe » wendig daraus entftehen mußte, wenn bas porhandene » Hebel noch weiter um fich griffe? , Berben fie nicht bante »bar und feanend auf ben Surften binbliceen, ber bie bros » henden Brauel und Berderbniffe des Unglaubens und ber » Bereligioficat von feinen Unterthanen mit weifer Suld abr » juwenden fucht; - ber bie ihm von Gott verliebene > Macht und Autoritat vornehmlich mit bagu anwendet, ein » Beiduser der heiligen Babrheiten ju merden, die Das weigentliche Wefen des Chriftenthums ausmachen, and das toftbarffe Bleinod der Menfchbeit find ? » u. f. w. « Doch wir tommen jur Sauptfache. Br. St. will voridglich jeigen, bag die Lebre, welche Daulus in den Borten ausbruckt mir merben ohne Berbienft gerecht aus » Gortes Gnabe burch die Erlofung, u. f. m. auch im eis genelichften Sinne Lebre Jefu fep; benn Sefus babe fich iber feine Derfon auf eine Art geaußert, ben ber es gang unaweifelhaft werbe, baß er ber Denfcheit mehr mar und mehr fenn wollte, als ein bloger Lehrer und Rubrer que Eugend. Er habe bie Begnabigung und Geligteit ber Meniden ausdrudlich als den pornehmften Tweet feis ner Ericheinung auf Erben angegeben. Er betrachte feinen Tod als eine Beranftaltung feines himmlifchen Baters, und gebe bemfelben auf eine Beife entgegen, moburch er deuts lich ju ertennen gebe, er halte ibn jum Beile bes menfchlie chen

## desti i Spiliff. Changenge (d. 1)

den Gofdleches für nothwendig und unentbehrlich: Er fas ge mit flaren Borten : er fterbe jur Erlofung ber Menfchen ! und erflare eben fo unwiderfprechlich den Glauben an feinen Cod für das Wittel, durch welches fie Gnar De und Seligfeit etfangen bonnen und follen. Er ber haupte endlich felbft noch nach feiner Auferftehung, bag ben feinem Leiben und Sterben die Weiffagungen ber Prepheren in Erfallung gegangen waren, und lebre baburch einleuch. rend und überzeugend, bag ber Tob, ben er buibete, ein bon Gott veranstalteter Derfohnungstod gemefen fep. 8. 16 -18. Es war allerdings ber Dafe werth, biefen Duntt befondere jur Sprache ju bringen, und vollig ausjumachen. Alleth baju gehort eine fcharfe Eregefe, und unbefangene Ginficht in ben Geift der Bibet, bie wir beg bem Berf. vermiffen. Ge baufe biblifche Grellen, ohne fich um bie verfdiebenen Erflarungen und ben eigentlichen nervus probandi ju betummern. Dieg feigt fich jum Uebers fluß gleich ben bem erften Safe, wo et mir den Aussprachen Chrifti ben Beweis ju fubren fucht, ba er fich fur mehr als einen blogen Denfchen ausgab. Sier wird eben fo gut aus bem Namen eingebohrner Sobn Gottes argumentirt, als aus ber Stelle; ich und ber Barer find eine - ohne gu bedenten, bağ jenes Musbruck fur Deffias ift, und biefes bloß auf eine Einheir bes Billens und ber Gefinnung gehr. Bie tann man fo febr in ber beffern Gregefe gutud fegin? Muf diefe Beife fallen bie meiften angeführeen Beweisstelt len von felbft weg, und es entfteht bas Refultat, bag wer gu viel beweift, am Enbe fo gut wie nichts beweift. Was ber barf es auch vieler Stellen, wenn eine einzige gunbigt, ger gen die nichts eingewandt werden fann, fcon hinveiche? Das mit hatte fich ber Berf. begnugen , und biefe recht urgiren follen: fo murbe er mehr bewiefen haben, als jest gefchehen ift. Dagegen erlaubt er fich aber bep einzelnen Stellen Confequengen, bie aus ben vorgefagten 3been bes Spftems genommen find, wodurch er wieder in feinen Beweifen ber: liert. Borguglich maren wir neugiertg auf ben Bemeis ber unterfrichenen Stellen, baß Jefus bie Begnadigung aus, drudlich ale ben vornehmften 3wed feiner Gendung angegeben, und eben fo unwiderfprechlich ben Glauben an feinen Coo als bas Mittel aufgeftellt habe, woburch wir Gnade und Seligteit erlangen follten, fo baß fein Tob Band staffenit die Bosfofmange tod fejte mage. Buf diese

Wir Dehaupbengen wedtellens ihre Gaute Mibrim feber Gadwerftandiger. Americant es M firengere Beweifts ; tie fofern De . Engute und ffire febre, weren fie behanprett, daß nad bemielitein Mintfo be Seffe ber Dauppined Center Benbung in fefteen Leb Bepfpiel und in feiner Befte Beftant, in foften er i Macs Lebons andvict, film west for collisinste, m er Jul. 17, 4. bas Maupegefchafft fernér Besbung in Die Berbeeltung feluret Leight felus aline Etwas von femen Zobe mifthen. Leiber har aber fir. De: auch in Diefen Punten Wineir ftrengen , allgernein überzengenben Bewete geführst Mifofern er ninge forgelitig genng in vie Bull ber Bubeite fellen gewefen eff, unbigu vielt hindin gemifde hae, was Mit jur Gade achoco. Die eifte Beweisftelle iff: alfe fat Gott die Wett geliebt, m. f. w. Diefe pfinn um waaigfin hewildt werden follen, weit in Goeinno getibe barnat bei . wice, daß alfo Goet fafon voorfichne gewefter fes, die faften er feliete Goline irrus Wiele swe Worte fander und mide eff durch den ISbo ibestellen verfichne zu werben dennen Eine andere Stelle tibbie; wo Jefus fagt. er gebe fren Ber ben bin jur Gelofung für Biele! bas beift aber aus ine anbern Borten nichts weiter, ale: er wolle fich jag Ente fung Bieler aufopfern. Die 2let und Beife biffer Ertiffe ift bagegen gar nicht angegeben. Dan glaube aber in bem gangen Bufammenhange ber Beichiere und Jefu ju finden, daß dief von einer moralifichen Will ju berfteben fen. Der Berf. tommt Giogs duf bieft Beld rung, und halt felbft Diefen moralischen Ginn für febn wahr : allein eine folde Erlofung habe Sefue fo wenig in fen als nur abnen tonnen ba fein Blut auf Wolgatin fi Man überlege es nicht, bag man ihn zu einem Mule nen mache , beffen Reben nabe an Bahnfin golin wenn man diefen Worten Die moralifche ErMichen wurter ge. G. 57. - Dieg ift nun aber auf jeden gat wieber eine Mertertellene Behaustung, in faften die andenisse Bid flerung bod mogfiet ift, und bie Wegnet Braen denmet elen fo aberseitben verbranten. Daß berjestige Befinn ju alt hem Unbefonnerien mathe, welcher behaupte, er habe im birfen Worsen die Ainfelmfiche Theorie von einer ficielause vicaria fenfa forensi aussellen novem in desar es ehmeaber "unindglich, fabre bet 19f. foot, aufeine Eribfang von bier h fer morallfchen Boe the benden : fo and fen feine allem ich BeR

ri H

wnen hobern Ginn haben , fo muß er fich es in hen » genblicfe, morin er fie aussprach, lebendig und innig h wmußt gewesen fenn, er fen getommen, Frieden im fille wamifchen Gott und ben Menfchen « (fehr mahe, Die Gode moralifch betrachtet; allein nun fvielt die Dogmatt, bent Berf. einen Streich) - » fo muff er feinen God als das s große Derfobnopfer betrachtet baben, durch: Deffer Darbringung dem gefallenen Menschengeschiechen » Dergebung der Sande, Gnade ber Gost undgewie ages Beil erworben werden follte. « Davon fagtible Stelle nichte: fondern es ift bief eben fo binein getragens ale die Gegner ihre moralifche Ertlarung von der Gulann binein tragen. Wer hat nun Recht? Da fiche eine wiff tubrliche Erflarung gegen die andere. Diefe Detrechten . follte bod wenigftens tolerant gegen bie Berfdriebenbeit ben Deinungen und Erflarungen machen. Bir miffen alfo fek ben, ob die andern Beweisstellen ber Behauptung bes Biffe gunftiger find. Er führt gunachft an Siob. 6, ist und 19. 25. In ber euffen Stelle beift es wund bas Brob, bas magigiten wardeniff mein Aleifd, meidert ich geben wers wieden bankeine ber Beltier Dradieiner defern-Alebera Attende aben in the company bier Rependucture of code in the wife milion wertor if meimeribe depote mut Bellen dar Wiels wenterfen werbe. an Davin tonn febriett ben Chamferin forms werd a small norther define all since abstitute and moise m mbe lieftaugen gum Beffen des Bornferngefchledes ! E the mains main deinlichel a molt die lake unimer un men betreteter mind beite illemen folgengelenebenne it. f.: We et Rede acepcion, estate de cipa de l'estate de l'estate de company de la company de l name horned ki biologica frim Busco (Emget upicer) hampinhainerala Michardo Partellurasers Art 39 nen dennern der ber anbern Gette beift es bloß, wich mades when Catalographic file advance where with surfaces mantel 4. Ein bebören findet fich affo adiabs von einem Byr numerstodat fooderer dran tonn nun aus der erfen ferigens annalis and der Abb Sefe gunti Beffen Das Menfchenge iblechte dienterifo wie des Aberbaunt debte Arbre Liefu, iff. bat wie untere Begludung, Gelofung oben Berfohnung feie men Rehan, faines Lehne und frincus Lote perdanten allein in weisfern auch leinem Tode, fint en niegends bestimmt and Alan, fothas iman, perfchiebene Bouftellungen barüben haben tann. Doch eine Sauptfielle bes Berfassere ift and I. de

die Bergleichung bes Rrenbestodes Chriffi mit ber Schlane ge in der Bufte 3ob. 3, 14. 15. Sier ift die Bergleichung mit Der Schlange eine blofe Bergleichung der Hebnlichs feit. Gie mar ein Symbol ber Rettung, Eben fo fann auch ber Rreutestod Jefu als ein Sombol ber Rettung bes gangen Menfchengefdlechte angefeben werben. Ber nams lich an ibn und feine Lebre glaubt, ber wird gerettet werben. Beiter barf man Diefe Bergleichung nicht beuten, wenn man innerhalb ber Brangen einer nuchternen Eregefe bleiben will. Die geprefte und ins Unendliche ausgebehnte aber. bie ber Berf. bier anbringt, tommt ein halbes Jahrhundert w fpat, um Benfall gu finden. Endlich noch die Ginfegung bes Abendmable, woben Jefus nach bem Datthaus fagt, daffer fich bald aufopfern werde gur Dergebung der Guns den Matth. 26, 28. Sier vergleicht er allerdinge feinen Lod mit ben Gundopfern bes 2. E. beren Opferung ein Sombot ber Strafe war; allein in wiefern fein Tob fo Setractet merben etonne u ab auch fale Counbel ? waraus nach feine ftellvertretenbe Strafe folgen murbe, bas faut et Es find alfa aud bier verfchiebene Borftellungen em Ertiarungen maglich. .. Ochwerlich darf man aber bier Sen fein Leben, und feine Lebue gang aufondern ... und Bor nicht in Betrachtung gieben , weiker Bo ia im Johannes fo aft batauf beruft. Alfo bleibt es ben bem Refuliate, bas mie nach der lebre Seft felbft feinem Lebem, feiner Lebre und feinem Sode unfre Erlofung ober Berfolmung verbans Ben; affein was ber Berf, noch mehr aus feinen Stellen bes melfen wollte, bat er nicht banbig und fireng bewiefen, weil es fic richt dannes beweifen ließe Baju alfa ben einer falben Lage ber Bachen Die übertwiebenen Dellomationen. Benfart, inhumanen Infimuationen, und Confequentmas Gereven ?: Burbe Srai St., Die verfchiebenen driftliden Softeme und ihrer Glanbenslehren tempen & fo murbe er foon laugft au ber gemäßigten Helerjengung gelammen fenn, daß man bie Geligfeit von feinem bleft sbearetischen Dogme abbangig machen tanm, ohne jugleicher Beit ben eroften Ehell ber: Chuiften für verloren ju boleen. Bare er aber nicht gerabe umgefehrt von dem Grundlabe eines ellein fetigmachenben Chaubens ausgegengent fo wurde er The bulbfrauer gegulere hoben. woned bie enin ber bei bei eine if pu bir biangine ni bir ba th a gent bog Bidenium; eries de gana Dei, mas é profète, o se estive

de figible de leine Leine Leine de faite aggertalië

mapud Rein. 190 s. 148 Sesan Birlin itt.

20 Chr. 15 15. 15 41 3 190 1. 15 19 12 18 2 20 3 40 18 18 18 18 18 Per Stef. Sylliof per Both Colonial minima Building Be Cickens impereiri Dens nallam publicas Bladi in dif ber einen Geite mis ber befannten Reformatatiopres des Den. D. Weinhurd wohl zufrieben grant machriff Brofe Rompfimente burabet ; allebe die ber anbien Citie il Pahai boch ticht garig tiach bet Arengen Sorm bos pra bosen Opftemis verfaße, untb er flete füch baber genostiff Bin Den. D. B. butif biefe Spiffel wieder auf bein rac Win Meg zu btiligen. Doctrina snim de graeix Dicipsojter fabtilitatem multseque, quie fiabat contidue, print disputables of , or its computate, ur , is many enter of subtilities ; at Acri feler, dispusseur, gravissiant Writter non pullint man vel ex do enactif quando in com-Tristrende graciae fitabus libertatis metlecacie et compaitalia, quis in co, qued decet, a te in lepientia et infiiffe polita off, praetermitturi esc. 1901's 2. Borgüglic fe aber biefe Epiftel bajte bienen wat purcat vommbie Linicane potificam Patronis O. M., stim ma admente. dere stife corumque prefense multitudial, mi ut in maiele aliis locis deginaticis , peuse cuique tibule est : F Micionis of According, Augus patres profoff funts fouwhile discodent, the maxime hand fandmade libers drate treet and ind stincipled a sinciple we the charge had been bushed ministo di profitibato sudsunto esque prifinger librarum fymboliseratil francis fentlande libertathe famili-Tibne et praethini, efficiata littoria; imo flygjarprotheffute, folvant." 6. 8.49. - Ob biefes aber bem frn. Dr. fo gang gellingest weede; bavak haben wir geaffe blefache an swelfelle: "Er hant fich unfret Bleiming nach althoun wer allen Dingen in Acht nehmen mitferr, nicht felbit fo of Penbaé von umfern fymbulliden Badern abgumeiden, als as gleich ju Unflitg E. 7. gofchiebt. Wer tunn is namlich über: feben, baß bier mie barren-Borten febt "quamvie mes sontentia op Sodokia Augustini in controversia et subtili doctrina de gratia Dei, magis profecto, quam Pelagii

Ersoodo Era extimescenda fit. Wer fann fich ferner bieben des Gedantens ermehren, daß alfo auch Sr. D. T. feine gratia praeveniens des Augustin annehmen, mithin bem Menfchen eine wirfliche Greybeit des Willens gum Guten, befonders in dem Artifel pon der Betehrung eine raumen wird? Es wird ihm nicht unbefannt fenn, bag ber Artitel von dem fregen Willen und ber Gnabe in der Kong tordien formel gang auf ben achten Augustinianismus ace bauet ift, und bag ber Denich hiernach feine Greybeit Des Willens hat. Go heißt es namlich G. 580 Rechenb. Sine me nihil potestis facere. Et his quidem paucis verbis Christus libero arbitrio omnes vires derogat, omniaque gratiae divinae adicribit, und gleich darauf: repudiamus etiam craffum errorem Pelagianorum, qui afferere non dubitarunt, quod homo propriis viribus, fine gratia, fe ad Deum convertere etc. valeat." 181. Praeterea reiicimus et Semipelagianorum falfum dogma, qui docent, hominem propriis viribus inchoare poffe fuam conversionem, etc." Es darf bier nicht eine gewandt werden, daß, wenn der Denich teine Frenheit bes Billens habe, er auch feiner Moralitat und Burechnung fabig fep. Das mag immerbin fenn: allein nach unfern fome bolifchen Buchern hat er doch diefe Frepheit des Willens nicht. Ber alfo eine folche Freyheit lehrt, weicht offenbar pon den fymbolifchen Buchern ab, und wer fagt, daß die Orthodorie des Augustin in dem Artifel von der Gnade mehr au fürchten fen, als die Beterodonie bes Delagius, ber bee benet nicht, baf jowohl ber Pelagianismus als Gemipelas gianismus in der Konfordienformel verdammt ift. Wenn nun aber felbft biejenigen Theologen von den fymbolifchen Budern abweichen, Die ben priftinum frenum berfelben noch jest anerfennen: wie viel mehr werden die andern Theologen Urfache jur Abmeichung haben, die fich bloß an Die Bibel halten, beren Ertlarung feit ber Reformation unendlich verbeffert ift? - Bas nun die Zweifel felbft bes trifft , die bem Berf. bey ber Predigt bes Brn. D. R. aufe geftiegen find; benn Bormurfe follen es nicht feyn; fo befter ben fie vorzüglich barin, baß ber gemablte Tert, ber nun einmal bogmatifc mar, nicht dogmatisch genug, wenige ftens nicht vollständig bogmatifc ausgeführt ift; bag die lus therifde Rirde bem Grundfage von ber fregen Engbe Gots tes in Chrifto ibr Dafeyn verbanten; baß fie burch Luther ens

entiffanden fenn, und bag fogar Luther ibr Seifter fenn foll. Alle biefe letten Ausbrucke fagen ju viel. Blach bem Grundfate forma dat effe rei tann man nicht einmul lagen, baf Luther ber Rirche eine neue Sorm gegeben baber fonbern hochstene nur eine neue Geffalt, benn burch bie Reformation ift feine neue Rirde entstanben : fonbern bit alte ift nur erneuert. Borguglich ift es aber bie freye Git be, die den Berf. angftigt, weil fie gar ju leicht in bein It. titel von der juftificatio fensu forenfi gemigbraucht, und ju ben grobften Grethumern leiten tann." Sier giebt es namlich auch eine nicht freye Gnabe. Neutiquam gratie Dei et gratia Dei non libera funt ασυς ατα, ut, quod une ponitur, altero auferatur, fed funt fubordinata, atque haec fubordinatio fundamentum eft totius ordinis falutis, qui, si a fide pactionem et conditionem h. e. fines gratiae de vinae in iure aggratiandi sustuleris, funditus evertifur. 6. 39. 40. Quaestio de finibus gratiae duabus proposttionibus continetur. Una haec est: Deura homines, cum in gratiam recipere vellet, de jure etiam non potuille, per quod munus gratiae eiusque liberae fir. Altera: Salva etiam iure potuifie, in quo gratia Dei minime libera nelque arbitraria eft. S. 49. Bie Gnabe muß alfo ftets burch die Weisheit und Gerechtigfeit begrangt werben, vors giglich durch die lette. Alsbann barf man mohl mit Lus ther zu Gott sanen: du mußt mith felig machen! word aus man fcon fleht, bag bier von teiner fregen Gnabe mebe bie Rebe fen tann; fonbern nur von Gerechtigfeit; bod verfteht es fich unter ber Bebingung des Glaubens, und mit Der gehörigen Diftinttion amifchen actus primus und fecundus, fo wie swifchen confilium und decretum, worin es Die Deiften verfehen. Bir mochten gern noch die abrigen Rautionen und Diftinctionen, worauf es ben diefer Lehre antommt, angeben, wenn es nur der Raum geftattete; ale lein man wird doch schon aus dem Angeführten abnehmen können, wovon hier eigentlich die Rede ift. Man wird fers ver eingestehen muffen, bag bie Bemertungen des Becfall fers alle Aufmertfamteit verbienen wurden, wenn fie gegen eine wiffenschaftliche tirchliche Dogmatif gerichtet maren: allein eine blofe Drebigt tonnen fie nicht wohl treffen. weil mait da einen fregern Bang nehmen muß, ohne Midficht auf die Subtilitäten des Spftems, um nur das pu sagen, was nublich, heilsam und erbaulich ist. Int. fofern

## D. J. S. M. Hanginging Pyrobuch 2c. as.

Carlot with a desire in

foferer wind men alfo nicht, in Abrede, fepp, doff, bigfe Bo-

र प्रथा जाता अंतर्वाचे जा

Handbuch für bas spssematische Stüblum bet thristlichen Glaubenslehre. Erster Theil, welcher die Einleitung enthält. Bon D. J. E. R. Eckermann, ordenelichem Professor ver Theologie zu Kiel. Altona, ben Hammerich, 1801 2 Alph. nebst 3\frac{1}{2} Bogen Vorrede und Juhaltsanzeige in gr. &. 2 M. 12 R.

Menn dam angehenden Theologen ein Such nathig ift, worin er alles das berbenfamminfindet, was in niem und nauch Geriften über Religion. Theologie im wissen und nauch höchrichen geigt und geschafteben moden ift, und woraus er sich nech volldrachten akademischen Kaudien, wenn ihm Er mas ensfallere, nder nath dunkel pden metikhaft geblieben ift. Nath hohrn kunn: wis dans gegenwärige, so viel sich mad dem ersten Ansie wether löste, allerdings ein folches Buch. Ran kann nicht längnen, das darin Alles das mit virken Jieß, und auch mis Sinstein den Gentheilung zur fammen genagen ist, was hieber gehörer, und das insonden heit auf den Erist der gegenwärigen Zeiten, und auf die menn Ansichistisc in der Schriftertisnung und Philosophisss Rücksiche genommen worden.

Allein auf der andern Seite ist nicht wohl einzusehen, wogn dergleichen Handbücher immer von neuen und beynas de von einem jedem algdemischen Lebour geschrieben werden, da in der That kein Mangel selbst an solchen ift, denen man ihren Wenth nicht abspreichen kann. Es ist zwar nichts in der Welt leichter ihr sielen akademischen Lebrer der Theor logie, als ein solches Such zu singereichen weil er Johr und Jahr ein über diese Wissenschaft lieser, die Materien mehr als einmal bearbeitet hat, das mas er noch etwa Neues ider Merkwirdiges sinder, an seinen Orte nächträgt, und also nur auf die Varstellung ober Einkleidung benehr darf. Aber ob dem Publiktim wer welntebe sin innechenden

gen Cep ihrer fo großen Winfaft Millita mirtid bamiti grolene fey, eft wich eine anbere Billige. Meberbam ift bief gegenwärtige mit einer gewiffen Beitlaufs tigfeie Mid Limftanblichteit gefdrieben, bie gwar wohl nicht leicht eine Duntelheit ober Unverfidnblichfeit in ber Sache and to ben Ausbefallen ffinis laft; aber bach für ben benfape ben Loof bechft einelbend ift. War tann fich hierbon forte babaren ibergengen buff biefer erfte Theil, welcher bief bie Billeitung gu bem Berte burbalt, allein mury Aliphatit obe be Bornete unb Ginbelteimeribe bertige: Eine feiche ABeits meifigleit if bod in ber That bocht gwedwibrig, und redt eben pom Lojen ab, als dat fie aufmuntern und ans leben follte; gumat ben unfern jungen Leuten . welche Alles in puce baben wollen. Den bos prettitben mbraldiben Demeis für bas Dafenn Gottes will ber Berf. allem nicht lete leffeit Contern er glader : tell er noch barth en imir befonders ben phyfilochesfodifden unneoft perbent andfor note that beam and Dine Mill embfiblien bal. Des Boweis für die Mahrheit bes Es er swar nicht defauptet, baf die wid bewerfen : Aber wenn fle fich f bein Beefande andratt bein Dergen bet Denfden de: bauch eine folde außevorbentald Doch immer es fen nun minerbar ober unmittelber ein Mit lottes fen , Befläciger werbe. Webrigens find Weredi Beriften angegoigt, in welchen man die Buchen and der nachleien fent. unb ber gettoffen.

Prebigten zur Befledetung gines reinen und that sigen Christenthums, vom D. F. Comnabich, 26. Bierem Theit. beingig, von Gleichen aller. 222 Bogen in R. G. 1985.

a, Predigten am erffen Tage bis neunzehnten Jahrsimberis und in und nach dem Pfingstfeste des Labes 2000, von J. D. von Mehen, Perbigei

in Beunen "Bremen , ben Ailmans, 1294.

- 4. Religiensvortrage nach ten Grundfaben bas Chris flandbunts und einer reiner Gittenlebre. Beippig, ben Reinile 1202, 40 Bog. fl. g.
- 4. Religionsvor rate, nebst einer Abhandlung iber bie Simplicität des Ausdrucks in Predigtent, work J. F. Blichdorn, n. in Magdeburg. Magdeburg, ben Crens, 1801. 16 Bog gr. & ING.
- 5: Gelegenheitspredigten, melfbentheils im Johre 1800 gehalten, von M. S. B. Frist, re. M. Biehberg. Leipzig, ben Wolf und Comp. 1801, 17 Bagen gr. 8. 16 98.

Wie nehment diese Predigent blaß darum gusammen, weit dawie von Jahren Beiten Bahr und stehelle in diesem Bahren weiten diese die diesem Beiten wirden alle von gleichem Beite fied.

Mn. 1. Diese Predigten empfehlen sich ichan durchem Namen des Werf., und der gegenwärtige vierte Theils finit den vorgehenden Theilen von gleichem Werth und keinlt. Die Radenten sind wohl appohlit, der Wortgag ist und ich und der Ausbruck vorständlich; nur könnte, er jug kingen genonimen kurzer fenn. Auch fehlt es ber aller Wie, die sich der Werfrigiebt, seinen Zuhögern und Lefern nicht zu warden, doch nach bisweiten an Wärme.

Me. 2. Sten heresche ein Schematismus und eine Meischweisigleit; welche im nasenn Zeiten schwerlich ihres kiechen haben durfes; so gut es auch der Nerf. zu meinen seinen Dan kann sich davon ahngesähr eine Narstellung, weden, wenn mans bedenkt, daß in dieser 13. Bogen nur Abredigen enchalten find. Se ist abor auch keine davon anz so gehalten worden, mie sie fie hier abgebruck ist fondern der Berf. habest gut gefunden, sie alle durch Zusasse und liebschlebel zu erweitern. Diases Schiefel zu erfte erfte

warsiglich getroffen, welche daburch allein 7 Bogen ftart geworden ift, und bestatt in verschiedenen Abiheitigingen, weische der Nerf. gemacht hat, gelesen werden kann. Das Inkernflentefta find bie Nachrimten von den maucherlen Schickfilen der Stadt Bermen und ihrem Sebiste in dem gegenimatrigen Inhehundere, welche in der That auffallend gefrug
find, und Gelegenheit zu mancherlen Betrachtungen geben;
aber, doch wieder die zu einer jeden Keuerabrunft und bis zu
einer jeden Ueberschwemmung durch bas Fluswasser ausges
defint find.

Ar. S. Die wahren Grundfibe der Reigion Jeste, und einer reinen Sittenlehre sollten boch wohl billiger Beite im allen dristlichen Predigten bereichen. Inch isnnen mir picht sagen, daß der Bf. hierin etwas Eignes und Ber sonderes hatte. Judeffen sind diese Predigten mit Einsicht und mit Wärtne gelchrieben, und da sie größtentheils vor einem gebildeten Audirorium und vor fürstlichen Pensonen sind gehalten worden: so ist die Schreibare einem solchen Audirorium und vor fürstlichen Pensonen sind gehalten worden: so ist die Schreibare einem solchen Audirorium aber Borrag verliert daburch am Licht und da zu lang, und der Borrag verliert daburch am Licht und Rachbrack etwas. Uebrigens ist es allerdings der Beurtheilung der Verf, zu überlassen, ob seine fürstlichen Personen wirklich auch zu den gebildeten gehören. Der Berf, will niche genennt seyn, im Zull et sind erkandt wers ben follte.

Bet. 4. In der Abhandiung undersucht der Ale, was Simplicität des Ausdrucks ift, und verfiehr darunen benften nigen Ausdruck, welcher von allem Gesuchen, Gezwungenen, Gezierten und Unnatürichen weit entfernt, und alfo unges zwungen, ungesincht und natürlichen Gesuchen, die nach Blumen oder ungewöhnlichen Redensarten zu haschen, und ohne wies der anf der andern Seite den blübenben Ausdruck zu versichmahen, der sich ihm gleichsam von felbe darbietet; welf dies abet doch immet kinen gesauterten und gereiften Geschwart vorausseht. Man tann das nun allerdings Simplicität nennen. Wenn nun daben der Nerf. will; daß dert Prediger ein Redner senn foll: so kann man auch das in dems Sinn zugeben, daß er auf ber Kanzel als ein Religionsleherer mit Sachenntnif, Klarheit und Warme so sprechen muß, daß er den Verstand überzeugt, das Gerz rührt, and

den Denschen nicht ju schnellen Enischließungen; sondern ju mohl überlegen bauerhaften Gestinungen beinge. Wenn er so prediget: soprediget er gut, man mag ihn nun sinen Redner nennen sber nicht. Schon Swift forhert vom dem Prediger, daß er fich nach den griechischen, und nicht nach den edmischen Rebnern bilde.

Die Predigten seisst sind kolnesweges musterhaft. Der Sang des Netf. soll frep jepn, und er will sich an keine In angilliche Ordnung binden. Das klingt nun zwar sehr verzumänstig; aber je steper der Sang wird, desto schwerer wird es dem Zuhörer, das Ganze zu übersehen. Es verursacht überdem auch seisst dem geübern Andrew zu viel Anstrew gung, wenn die Predigt, so zu reden, in eine fortläuse, und sich nicht bie und da ein Auhepunkt sudet. Wan wird als so nur in der Anordnung das ewige Einerley vermeiden, und die unnöchigen und thörigten Tessell der alten Somilerst wegwersen mussen. Uebrigens ist der Ausbruck des Verf. wed zu sehr Jückersprache, 3. B. stelliche Wollkommenbeit, vollhammene Pflichten (im jurifischen Sinn) u. dgl., und die Schreibart ein wenig schwersallig und trocken.

Br. 3. Der Titel sagt schon, das diese Predigten bem besondern Gelegenheiten gehalten worden sind. Da nun bergleichen Gelegenheitepredigten ihre besondern Schwierigs teinen haben: so ist es allerdings ein Verbienst des Berf. daß er diese sehr gludlich überwunden, und bey einer seden außerlichen Berdulassung fich nicht nur mit Ringheit in das Besondere und Specielle einzulassen gewußt hat, was nicht ein seder Prediger versieht; sondern auch dann immer etwas sehr Passendes und Schriftiches gesagt hat. Uedrigens ist die Schreibart leicht und fließend, der Ausdruck der Sas de angemessen, und gemeinsaßlich. Nechnet man einige steine Nachlässgeften ab, welche sich hier und dort einges schieden haben: so werden diese Nechsigten, non welchen die eine schon in dem Tellerschen Magazin abgedruckt ift, allere dings empsohen zu werden verdienen.

Muthmaagliche Pavegungsgrunde bes hen, Brafen zu Stolberg, Friedrich Leopold " jum Uebergang : in die Romifge Rieche. Bon einem Frenthe ber Wahlheit und bes Guten. Paulus: Laffet alles in ber Liebe geschehen. Leipzig, ben Liefe scher bem Jungern. 1801. 92 Seit. 8. 10 K

Man hat in der projestantischen Kirche ungahliche Bepe fpiele, daß Unwiffende, ober Leichtfinnige, ober burch eigennubige und ehrgeitige Bewegungegrunde Beleitete jur Mos imischen Kleche, auch wohl zu andern Kirchengemeinen übern gegangen find; wer hodff felten ift ber Ball, ber fich mit bem Brn. Gr. b. Stolberg, einem Manne von vorzäglich gebildetem Berftande und edlem Bergen, jugetragen bat. Um begwillen mußte biefer Rall allerbings Auffehen erregen. Micht, als ob wir ber Romifden Rirche ihren Triumph, worauf fie fich bekanntlich viel ju gute thut, miggonnen, aber unfere Rirche megen bes erlittenen Berlufts beflagen wollten, - denn biefe Anficht der Sache erlaubt fich ber ers leuchtete Protestant nicht, beffen Ueberzeugung nicht von der Anjahl der Bekenner; sondern von dem Gewicht der Wahre 'heik abhångt; aber dem Areunde der Bahrheit und des Gos ten tft eine fo auffallende Erscheinung in ber moralischen Belt nicht gleichgultig; femehr er die Bahrheit und bas Bute liebt, um fo inniger nimmt er an allem Antheil, mas in der moralischen Welt porgeht, moge es nun bloß indivis duelle oder auch allgemeinere Folgen haben. Der Bf. ber angezeigten fleinen Ochrift, ein berühmter allgemein verehrter protestantischer Theologe, den man aus dem gangen Belfte der Schrift und dem Styl kicht erkennt, bat die muthmaakliche Bewegungsgrunde jenes Schritts, die er theils in der fruhen Bildung bes religiblen Charafters des Grafen, theils in den neuern Zeitumständen fand, mit große fer Bahricheinlichkeit auseinander gefest; hiernacht, für die Mitglieder der protestantischen Kirche eben so nothwendige als heilfame Reflexionen daraus gezogen, und zusest ein Um theil des Grafen über den Geist der romischen und protes stantischen Rirchen beleuchtet, und für jeden Unbefangenen gewiß grundlich gezeigt, baß die mit fenem Urtheil gerechts fertigte Religionsveranderung keinen folgerechten Grund

habe. Wenn es febr mahricieinlich ift, bag ber Sauptgrund jener auffallenden Nefigioneveranderung in einer irre geleis teten Religiofinit liege, die fich fchon feit langer Beit ben dem Phantafieenfpiele duntler Gefable beffer gefiel, als ben bem zwar muhfamern jeboch ficheren Bang ber grundlichen Muterfuchung und Prufung: fo ift im Gegenthell von der immer mehr liberhand nehmenben Gleichauftigfeit gegen ale le Religioficat ju beforgen, baß fie gerade, wiewohl and eis nem veränderten Gesichtspunft, auf eben Diefelben Ubwegn fihren tonne. Denn wenn fie gleich weit bavon entfernt if, in bem bilberreichen und auf bie Phantaffe mirtenben Momifchen Kultus Mahrung für einen eraleirten Sang jur Andacht ju fuchen; fo burfte fie boch burch ben Wahn irre geleitet werden, daß die Meigung jur Ungehundenheit das bey einen frepern Spieltaum babe, weil es leichter fen, fic ben Formlichkeiten des Kulms zu accommodiren, als die Relie gion, des Geiftes und ber Wahrheis zu üben , und weil der feine Intonsequengen mandmal fithlende Gelbstbeirug fo. gern ein icheinbates Argumentum a tuto ergreift. Es ift, daber fehr ju munichen, bag die angezeigte Schrift von bepe Den Theilen gelesen und beherziget werden mochte, weil fie mit überzeugender Grundlichkeit vor benben Arten des Selbfte. betruges warnt, die Scheingrunde fur ben Romifchen Rule, tus widerlegt, und den unverfennbaren Berth des protes fantifden Chriftenthums jur Belehrung über Alles, mas dem vernünftigen Denfchen wichtig ift, und gur Berubie gung gegen alle ben Menichen bevorftebende Beranderungen, ins Licht fest. Mochten fich bach protestantifche Eltern und Jugendlehrer die fraftvolle Warnung und Ermahnung &-45 ff. gefagt fenn laffen, um fich und die Ihrigen in der une foabbaren Geiftes : und Gewiffensfrenheit ju befestigen, wos ju und Chriftus berufen bat! Gier in bem Charatter ber tomischen Kirche liegende Eifer der Ausbreitung, ift in ims fen Tagen gar nicht ichmacher geworden; er findet vielmebe in der Ralte und Gleichgultigtoft vieler Protestanten eine erwunichte und emfig ergriffene Gelegenheit, feine Mirtfame feit ju permehren; barum ift es hocht nothwendig, daß ber Breund der Bahrheit und des Guten die Gefahren barftelle und davet warne.

Freymüthige Beleuchtung einer merkwürdigen Begebehheit unster Tage, des Uebentritts des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg zur RömischKatholischen Kirche. Mit Bemerkungen über
katholischen Glauben und Religiosität. Leipzig,
bey Gräff, 1801, X und 106 Seiten 8.

Der Berf. biefet ebenfalls febr lefenswerthen Schtift gebt in ber Untersuchung ber Beranlagungsgrunbe jener merts wardigen Begebenheit bennahe denfelben Bang, ben ber 91. ber muthmaaklichen Bewegungsgrunde verfolgt hat. Much er abstrabirt ganglich von bem Ginfluß, ben frembe Bes muhungen auf ben Din. Grafen hatten haben tonnen, (ob er gleich bepläufig in ber Borrebe außert, bag wohl so mane . de Belegenheit gewagt mare, fich barauf einzulaffen,) weil er ber Meinung ift, bag man ben ben Entschließungen eie nes solchen Mannes, so lange man irgend tonne, an alleis nige Belbftbestimmung glauben und fich baran halten muße fe; vielmehr legt er bey feiner Unterluchung ben Charafter Des Grafen jum Grunde, ben er, wie er fagt, aus ben Ditte theilungen eines ehemaligen genauen Beobachters des Graf fen und aus feinen Schriften entwickelt; ba finbet er nun, , baß des Grafen religible Gefinnungen mehr auf bunteln Ges fuhlen, als auf deutlichen Ertenneniffen beruben. gieng so welt, sagt er S. 25 durchaus keinen neuern theoe logischen Schriftsteller mehr zu lesen, um sich von dem Bifte des Untersuchens und Anisonnivens über Religion frey ju erhalten. — Boraus der Berf. dann folgere, S. 89 f. » bag die Utbergengung, welche ben Grad » fen endlich ju bem Schritt des Uebertritte bingeführt bas. p be, and einem ungefunden Gaden erwachfen, und vielmehr » ein Traum irregeleiteter Einbildungsfraft, eine vielmehr » pon ber Angft bes verjagenben Befühls eingegebene, als maus flarer Erfennenif hervorgegangene Ueberzeugung ges » weien fep. « Ob nun gleich bie gefunde Bernunft barüber trauert, bag ein Mann wie ber Graf Se. ihr Licht verläßt, und dem tragenden Schimmer der Gefühle folgt: fo tann fie doch nicht gurnen, weil - wenn fich nicht noch frembe Farbenmifdungen mit eingeschlichen haben - bie Bewes gungegrunde wenigftene nicht unebel waren. Es gereicht

emferm Beitalite gur Chre, baß zwen fo trefflice Stimme geber, die fich bis jest allein haben horen laffen, bie Sache aus einem fo menfchenfreundlichen Gefichennutze angefehen und beurebeilt haben.

Den fernern, allgemeineres Intereffe habenben Theis diefer Abhandlung leitet ber Berf. G. 37 folgendermaaffen ein: » Den herrichenben Ginfing ber Meligion unf bas Let »ben und den Banbel des Menfchen - vermifte der Graf » unter ben Protestanten. Sie ichienen ihm iereligibs und » gottesvergeffen. Es ift ju vermuthen, daß er eben weil » er in den Romifchtatholischen übertrat, bey biefen mehr »aufrichtiges und achies Anhangen an Gott und Religiort » erwartet habe. « Und nun beginnt-eine höchft fchabbare Unterfucung über ben Geift der protestautifchen und romis iden Religion, woraus wir teine Ausgige machen tomen, meil fle une gu weit fubren murben; Die wir aber recht ans gelegentlich jum Rachlesen empfehlen. Das Resultat bies fer Untersuchung führt den Berf. auf die Bermuthung, baß ber Graf feinen Schritt bereuen werbe, weil er endlich ju ber Einficht gelangen muffe, bag feine Erwartung burchaus nicht erfüllt werde. Chen biefe Bermuthung bat ber innie ge Freund bes Grafen, Dr. Dofrath Bof in einer trefflichen Dbe, wovon in diefer Schrift ein Bruchftud geliefert wirb, als fefte Ueberzeugung geaußert.

Dg.

Betftunden. Ein nachiges Buch. jum Wortefen in den Rirchen und jur Privaterbauung bestimmt, von Karl Gipfer, Prediger zu Letenborn im Hopensteinschen. Gotha, ben Ettinger. 1801. 464 Seiten 8. 1 Mf. 6 M.

Får biejenigen öffentlichen Anbachtsübungen, besonders in Stadten, weiche man Betflunden nende und geößtentheile, angen Boriefungen aus der Bibel, nus fürzem religiöfen Betrachtungen bestehen, sehte es die jent an zwermißigen halfsmitteln, melche jedoch um so wänschenwerther waren, datsmitteln, melche jedoch um so wänschenwerther waren, da es wen Prediger sehr oft an Zeit zur gehörigen Borbereie ung

werneset worden. Monn, ausgebreitete reife Gelestesamteig inte philosophischem Scharffinn und mit obler driftlicher Dentungsart so im Einverständnisse steht, wie ben Dr. D. L.: so massen aus Untersuchungen und Betrachtungen von der Art nordwandig schäsbare Resultate hervortommen. Mebenher findet man in hen, Tellers Antwort eine Benra theilung über Franz Bacons Merdienste in der Theosogie, Kirchengeschichte und Eregese, — weil nämlich de Luc Alles darauf baut — die sehr merkwürdig, und für die übertries benen Berehrer des B. beherzigungswerth ist.

Dem Orn. Prof. ju gefallen ift die Antwort auch jus Französische übersete worden, und zwar so fochen, daß fich weit angenrhmer lesen läße, als Irn. de Luc Lættras. Bie erinnern nur noch, daß fr. de Luc den Hr. D. Teller nicht Palteur und nicht Provdt do Borlin nennen sollte; benn er hat keine Seelsorge, und ist Propft in Kolin an der Spree.

G

Die gebrudte Kirche ober bas Christenthum als Secte betrachtet. Frankfurt a. M., bey Hermann. 1801. 184 S. 8. 14 2.

Es ift eine der vortrefflichten Lehren des achten Christens thums, daß feiner den andern lieblos richten, feiner den andern verdammen folle. Diefe Lehre fcarfte der Seifter beffelben Matth. 5, 22. 7, t. Luc. 6, 37; biefe Lehre febarften die erften Berolde feiner Leftren ein, Jac. 4, 12; Rom. 4, 10. 1 Ror. 4, 5. n. f. w. Was foll man benn von einem Menschen urtheilen, der fich jum Wortführer ber einzigen nach feiner Meinung achten Chriften aufwirft, und alle, die anders vom Christenthume lehren und urtheis Ien, als er, nicht bloß als Irrende behandelt, und liebreich gu belehren und gurecht ju meifen fucht, wie bas bem achten driftitchen Ginne gemaß mare; fonbern fle gerabegu file permorfene Seuchier, und niebrige ichanbliche Betruger er. tlate, die fich bloß um den Brobe millen den Schein geben; als glaubten fie am Chriftum und an die gottiiche Babrheit feiner Lehren? Er huter fich freplich mobl, namentlich bie au nennen, die er meinte um nicht von benielben als ein of

fenbauer Calemeniant und Anjuriant-vor feiner Obriafeit nad Urtheil und Recht belangt werben ju tonnen. Auch fich felbft bat er nicht genannt, und fucht fo im Berborgenen, Die thm sawider find, moralist su morden, namlich ihre Ache tung ben allen guten Menfchen und ihren guten Ramen und bas Butrauen ju ihrer Redichkeit, Gater, bie bem Dann, von wahrer Ehre nicht minber wichtig find, als fein Leben. in morden! Und fo im Binterhalt verftedt geht er auf nichts geringeres que, als die meiften protestantischen Beifte lichen, den größeren Theil des jetigen Predigerftandes, Der ichandlichten Beuchelen, ber niebertrachtigften Berftels lung verbächtig ju mochen, und fo diefelben um ihre Ache tung ben ihren Gemeinen, und um ihren Einfluß auf die Bilbung und Beredlung ihrer Bemuther in ichtefflichen Gefinnungen ju bringen! Bas foll man von einem Dene fcen benten, ber fich fo ju bandeln enibleden tonnte! Das Befte ift, bag folche Epbemeren wie biefe wenig vom Bolle gelefen werben! Aber wenn fle auch nur Benige ju einem gleichen unverantwortlichen Berfahren in ihren Urtheilen und Bandlungen verleiteten : fa mare ber Schabe ichon groß genug; denn gerabe folde Menfchen fdeuen fic bann auch nicht, insgeheim als Berlaumber bey ben Dachtigen und Angefebenen alle bie angujowärgen, bie nicht mit ihren Meinungen übereinstimmen! Rach ben bargerlichen Gefes ben, wie nach der Bernunft und nach ber Datur ber Gas de, baftet außer ben übrigen Strafen ber Bertaumbund. eine unabeilgbare Chrlofigteit auf dem überwiesenen Calums nianten und boshaften Injurianten, wenn er nicht burd kis. nen unumwundenen Biderruf und burd bentliche Beweife. einer geanderten Dentungeart, feine Reue über feine Hebers eilung an den Tag legt. Und wie will oder wie fann der Berfaffer bemeifen, was er allen benen vorwirft, welche nicht fo, wie er, bas Bene Teffament verfteben und queles gen; nicht an ben Buchftaben beffelben, fondern an ben: nach ihrer burch gewiffenbafte Druffung erlangten Uebergens. gung mabren Ginn und Geift beffelben fich halten? Er foreibt von benfelben G. 12.: » Sie predigen und lehren mider ibr Berg und Gewissen, und verlieren badurch » die eble mannlice Seftigfeit, ibie achte Mannes, und Eche. prermurbe, woburch in vorigen Zeiten fo viel Gutes gemirkt nund erhalten wurde. Daber fommt ce benn, daß die a Charactere der Beistlichen jetzt meistens die unbeg

"Alimmiteften, unguberlafffaften und wibrigiten bem Danne winit festem Babeheitefteine geworben find, vie ihm ügende, wwo aufftogen tonnen. Denn fo unvereinbar wie bas hele wie Lageslicht mit ber Macht ift, find die moralischen » Grundfabe berer, ble aus Mints: Brod . und Stanbes. mnoth Lehren ale wahr vortragen, die fle nicht glauben, nitt ber beiligen Wahrheit unvereinbar, ber allein, und gang » ber rebliche Mann nur halbigen tann und will. Es giebt » teine Menichen, bie mehr verbreht, fchmantenber fenn. » mehr zwifden ber Grimaffe philosophirender Bedachtlich. » teit und iereligibsen Leichtsimis, voll Schmachheit und Ant » maagung teet und verjagt bin und ber fdweben tonnten, rafe biefe religiofen und moralischen Amphibien, Die jest wunfer maderes beutsches Bolt irre letten, fein Berg und » seinen Wahrheitsfinn auf immer verberben werben, « -So der Verfasser. Wan bedenke, das nach seinem Vor geben ber hier geschilderte Charaftet meiffens fest bet Charafter bet Geiftlichen feun foll. Konnte er den Stand ber Prebiger unfrer Beit arger verunglimpfen, ehrenruhrie ger behanbeln, als badurch, bag er bie meiften Mitglieder dieses Standes geradezu für verworfene Beuchler etflatt, die widet ihr' Gewissen predigen und lebren : Wenn ber. Berf. auch ben seiner eingeschränkten Kennenis es nicht ein: feben tonnte, wie die größere Bahl der driftlichen Lebrer unferer Bett nicht mit ihm alle Die Dogmen im Reuen Tes ftamente finden tonne, die er in bemfelben finbet: fo batte boch auch die lette leifefte Regung driftlicher Liebe ibn ant Befdeibenbeit ermantern, und ju bem Urtheil bestimmen follen, es muffe boch wohl nut an feiner Einficht und nicht an bem bofen Willen ber Anderedenkenden liegen, wenn die metften fest aubers benten als er. Aber anftart ein folches, bescheidenes Diftrauen in seine eigene Ginsicht zu fegen. und liebevoll von Andern das Befte zu benfen und zu hoffen. fällt er über fie das lieblosefte Urtheil und wurdigt fie ju den vertoorfenften Denfchen berab. Es ift trauria, bag man gerade unter ben Aubangern bes Buchftabendriftenthums fo. Baufig Menschen biefer Are finder, die mit der liebtofeften Berbammungefucht über andere herfahren, nind ihnen den Schwarzesten Charafter benjulegen tein Bebenten tragen! Doch irauriger ift es, wenn foiche Menfchen fich unter dem Schein der Religiositat und des Gifers filr ben recht.n einigen Glauben in Die Gumt bet Regenten und" ibrat

ihrer Rathgeber einschleichen, und da insgeheim alle die, die micht so glauben, wie ste, als Jurglauhige und Unglauhige enschwärzen, wie auch unfer Werfasser S. 32, und 35 gu versteden giebe, und aus der Bibel bemeisen will, daß der, der nicht gerade so, wie er, an Christum glaubt, nicht hieb kein Christ, sondern nicht einmal ein Deist, wiele mehr ein ackea, ein Wensch ser, der Leinen Gott glaubt. Wer sich erfrecht, einen audern sir einen heuchtrischen Boskwicht zu erklären, ohne daß in dem Nerhalten des Meusschen ein Grund am Tage liegt, ihn mit Necht eines solchen besen Ehatatiers zu bezüchtigen, brandmarkt sich selbst das durch als einen wenigstens aus Uehereilung des liebiosesten Urrheils sähigen Menschen!

Der Berfaffer flagt barüber, daß jest fo viele fich Chris fen nennen, Die boch nicht das alte fichte Christenthum, wie er meint, mit ihm gemein haben. Er will fich nicht on ein Spftem binben; nur bas Urdriftenthum will er beps behalten. Die fo benten, wie er, will er Altebriften, und bie anders Dentenden, die fich Chriften nennen, will er Neuchriften nennen. Es ift ihm vorzäglich um ben Artitel bon der Perfon Chrifti, und auch in biefem nicht um ben Begriff bes Spftems ber Rirche; fondern um dasjenige in biefem Artitel ju thun, meldes felbft die Opcinianer anges nommen haben, namlid von der Regierung Chrifti nut gotte licher Gemalt und Dacht, von feiner übernatürlichen Eme pfangnif, von feinen Bundern, von feiner Auferstehung und Simmelfahrt, und daß er Die Labten aufermeden und einft bas Beltgericht halten werbe. Deutlich fagt er nicht allein, baf felbft die Socinianer mit bem nach feiner Dleinung acht ten Urdriftenthum übereinstimmen; fandern er führt ouch fogar jum Beweise bavon gange Ausjuge aus bem Matanie iden Ratedismus und anderen Goginianifden Ochriften an. Der Rec. ift weit entfernt, besmegen ben Berf. ber Hebere einstimmung mit allen Socintanischen Mitinungen von ber Derfon Chrifti zu beschuldigen. Er teunt vermuthlich nur Die übrigen jum Theil febr wunderlichen Meinungen Gor ring von det Derfon Chrifti nicht. Aber wie febr irrt der Berf. felbit, wenn er meint, daß diejenigen, die er Allichrie ften vennt, bas ift überhaupt bie Aubanger bes Buchftabens im Neuen Teftamente, mit feiner Meinung von der Perfon Chrifts jufrieden fepn murden. Ein jeder wird vielmehr die

el bie verschieden untheilenden christlichen Lebres von eindne der verfchflich find: fo ift es besto, einleuchtender , daß eine Diche Trennung, wie die vom Berfaffer in Werfchlag gebrachte, woburch fich bie von ihm jogenannten Alteriften hon den Renchriften absondern sollten, gans unbiblisch for, hind als unprotestantisch betrachtet werden melle. nicht bie Billel feloff, fonbern bie besondere Deinung ber hon bem Berf. Altebriffen genannten Benfchen, nom Sime ne ber freitigen Stellen ber Bibel, wurden alsbann die mit bem Berfaffer Bleichgeffunten, jur chrifflichen Glaubense regel erheben; und ba biefe Leute fich boch unmöglich im Befft ber Untruglichkeit ju fenn einbilden tonnen : fo mare den fle fich offenhar burch die Berwerfung ber enegegenges festen Meinung von den freitigen Stellen der Bibel in Befabr feben, eine unrichtige Erklarung ber Ausspruche Jeffe und ber Apostel für das Befentliche und Unerscheidende ide ter Religionelecte gu erfidven, und miehin vom mabren Christenthum abzufallen. Dagegen muß gin jeder; bem es im ben Glauben an Jesum, ein Ernft ift, violmehr wolless daß die Christen lich unter einander in Absicht desienie gen was in der Bibel nach nicht ju einen allgemein eine fend tenden Klarbeit pub Bemifibeit der Auslagnns het auft geflägt merden können, ber aller Derfchiedenholt den Mehungen brüderlich tragen, und das Kouiden in des Schrift und bas Streben nach einer völligen Auftlarung berg felben mie vereinten Araften forsfehen; einer dem andern mit Baiffmuth und Liebe die Grunde ihrer, Meinung und die Biberlegung ber entgegengefetten vortragen, und fo fich ber Bahrheit immer mehr nabern. Donn gegenseitige Mitz cheilung der verschiedenen Meinung, und unpoverische eine Achtevolle und leibenschaftfrepe Drufung bepfelben, ift ja bas einzige Mittet, burd welches engliche Menfchen fich in Abe ficht ber noch unter ben Denichen ftreitigen Sabe ber Babre heit immer mehr nähern können.

Der Berfasser hat auch eine Untersuchung der Fragoansgestellt, ob sich Shissius nur für den erwantenn Messias aust gegeben, oder sich selbst dasür gehalten habe? Man möche te hier wieder fragen: wofilr soll Christis fich gehalten hab ben? Für den erwarteten Messas? Ober für den wirds lich von Gott den Menschen bestimmten Messas? Gewisd doch wohl für den lehteten, und nicht für den singebildeten. Messas

Meffins bet Inben! Der Berfaffer will biefenigen beftreie ten, welche behaupten, daß Jefus, wenn er von fich in den Bilbern und Rebensarten fprach, welche bie Juben von bem Meffas, den fie erwarteten, ju gebrauchen einmal gewohne waren, nicht bie Abficht gehabt habe, fic baburch in bem Sinne für den Deffias ju ertidren, worin die meiften Jus ben einen Deffias erwarteten. Er fchreibt fo, als wenn die meiften jebigen Ausleger behaupteten, Ehriftus babe fich nur für den Meffige ausgegeben; aber sich nicht wirt? lich dafar gehalten. Gewiß aber urt er, wenn' er bas meint. Es wird nicht behauptet, daß Chriftus fich nicht wirtlich für ben einzigen von Gott gefandten und beftimme ten Deffias ober Ronig des Reiches Gottes gehalten habe. Es wird vielmehr behauptet, Chriftus habe ben einzigen mebren Sinn erfannt, in welchem nad Gottes Billen bie' Beiffonungen ber Propheten erfallt werben follten, und ein .. Reffiad, ein Chriftus, ein Ronig des Reiches Gottes tome. men follte. Er babe ettannt, bag burch die Schuld bes ifraelitifden Bolle die Berbeifungen bargerlicher Glucffes ligteit nicht eifullt werden tonnten, welche bie Propheten ther unter ber Bebingung gegeben hatten; wenn bas Boll fich jemals zu wirklichem Gehorfam gegen Gott durch wahr: re Erbmmigteit, Rechtschaffenheit und Eugend verebeln warbe; daß aber bie Berheifjung ber Ausbreitung ber Ere tennenis und Berehrung bes einigen mabren Gottes unter ben Menfchen ohne Unterschied ber Bolfer erfüllt, und nach Cottes Billen burd eine allgemeine Religion bas Reich Sottes unter ben Denfchen geftiftet werben follte; wie auch, bağ er von Gott berufen und vetordnet fen, der Stifter und nig dieses Reiches Gottes, und also der einzige wahre Reffied ju fenn, ber bie Beiffagungen ber Propheten in bem einzigen Sinne erfallen folle, worin fie nach Gottes Billen erfullt werden follten. Befus hielt fich alfo nicht als lein für den wahren erwarteten Messas; sondern er war burd Gottes Offenbarung ignon gewiß, daß er berfelbe fep und fenn folle. Aber ftreitig ift es, ob im Alten Teftamens te eigentlich fogenannte Weiffagungen von Jefus Chriftus Perfon und Schickfalen enthalten fepn, und ob die Rebense atten, worin fich Jefus Sandlungen physicist Macht und Bewalt Juguidreiben ichrint, welche Die Inden von ihrem Maffas etwarteth, eigenelich verfinnben, vber nur bildlich von feiner moralischen Derrschaft über die Menschen erflirt Q. M. D. B. LXIX. 25. 14. Gr. Is delt.

perben moffen? Das Lettere wird beswegen vorgezogen, weil Jelus 1) fein Reich ftets als ein moralifches Reich bes idreibe, wenn er flar und beutlich bavon redet, und 2) weil es an vielen Stellen gang flar ift, baf er von ben gemobne liden Rebensarten und Borftellungen ber Juden bloß einen bilblichen Gebrauch macht. Eben fo wird barüber geftritten. ph Jefus über bas Uebernatürliche und Unbegreifliche feines Berbindung mit Gott in gewiffen Rebensarten habe Aufe fchluffe geben wollen , und ob diefe Rebengarten, bie einents lich genommen einen unbegreifichen Ginn geben; aber bilbe Ho verftanden einen begreiflichen Giun enthalten, nach ber Abficht Befu eigentlich ober bilblich verftanden werben follten. Das Lettere wird in biefem Falle deswegen porgetes. gen, weil nur bann in Redensarten, bie et: as Unbegreiffis dee und etwas Begreifliches ausfagen tonnen, ber unbes greifliche Sinn worzugieben ift, wenn ber Redende ober Schreibende fich beftimmt barüber ertlart hat, baß er etwas Unbegreifliches lebren wolle, welches Seins nie in Abfiche ber ftreitigen Rebensarten erflart bat. Ber mit binianglis der Sprachtenntniß und Sachtenntniß redlich und unpars tevila das Alte und Dene Zaftament erforfche hat, wird uns miglich ben fo bamifchen als entscheibenben Eon billigen tonnen, womit ber ungenannte Berf., (den Einige zu ertene nen glauben , baß es ein gemiffer nicht unbefannter Dann. fen, ber ebemals an ben Aufgetlarten gehörte, aber nachber feinen Con m andern für gut fand ; welches Recababin ges Bellt fepn laffet,) gegen alle bie abspricht, die anders urtheis len als er, von welchen er fagar G. 178 fchreibt: » Es ... find nur fdwache zwenfeitige , boppelherzige Menfchen, » Freunde bes Trugs und ber Sophisteren, die fic nicht ente » fcheiben. Sie wiffen nicht, mas fle wollen, «

Einige lehren und Warmungen für unfer Zeitalter in Predigten, von D. Joh. Sottlieb Marezoll. Erfte Balfte. Kopenbagen, ben Brummer. 1802.
326 S. gr. 2. 2. Me.

Eine Sammlung von Predigten von dem andgezeichnetes ften Berthe. Weit großen Erwartungen fieng Nec. fle au.

# Einige Lehren u. Barningen zc. v. D. Marejoll. 35

gu lefen; - benn wer erwartet von einem Daregoll nicht Siel - aber er geftede offenherzig, ban feine Erwareungen moch übertroffen wurden. Es find ta Dredigten, bie, wie. ber Effet fagt, mit gang fperieller Rhaficht auf unfer Beite alter gehalten murben. Sie find alle febr vorzüglich; boch geichnet fich eine vor ber andern aus. Die bepben erften find Menjahrepredigten; die eine am erften Cage bes lebten Jahre eines Jahrhumberte; Die anbere am erften Tage bes erften Jahre eines Jahehynderte; bepbe gehören in ben vor Anglichften: bieß gila auch von der vierten, einer Ofterprebigt, ingleichen ber fechften, fiebenten, achten, gehnten und javolfe tun. Im fperielleften find bie fechfte und gebnte; erftere in Midefice Des politifdjen , und letiere in Ructficht bes velle Athfen Buftanbes ber Belt. Jene banbeit bavon: " Bile Fich bie verschiedenen Beande in ber burgerlichen Gefelle » fcaft gegen eftanber verhalten muffen, wenn bas gemeine » Befte nicht in Gefahr tommen foll ? " Diefe handelt bar von : » Bie wir die jegige Sahrung in ber Religion ju » benerheilen haben, wenn fie une nicht jum Unftoß gereje » den foll ? «

In allen Predigten blefer Sammlung findet man Orbe bung, richtige Entwickelung bes einen Begriffs aus bem andern, eine burchgebende richtige und baben fliegende Ochreibare, Ausbrucke, bie fcon und gut gewählt, aber nicht geficht und gefunftelt, erhaben, aber nicht fomulitig find. Das einzige, was man an biefen Muftern beuticher Kangele reben vermiffet, ift Popularitat. Ohnftreitig rebete ber Bf. ber gebifbeien Bubbrern, und da wurde er auch verstanden : wiren biefe Predigten aber vor ungebitoeten Bubbiern ges halten : fo mochten fie mohl geoftentheile nicht verftanben Ann, etwa die zwolfte, von der ganslichkeit, ausgewome men. Ausbille, wie: Sumanitat, Moralitat, moralie iche Gefetze, moralischer Character, geiffige und mos salifibe Bedarfniffe, bargerliche Culms, Pationals daratter, enghersiger Patriotismus, fleinlicher Ger ttengeiff, engbergiger, felbfifacbelger Sunfegeiff, unb bergleichen, fo fcon und richtig fie bas auch begeichnen, mas fie bezeichnen follen, find boch burchaus nicht popular und allgemein verftandlich. Doch, find gleich diese Predigten, begen bes Mangels an Popularitht, nicht für elle brauche im, well fie nicht von Allen verftanben werben tonnen: fo baben

haben fie boch fur biefenigen, welche fie verfiehen tonnen, einen großen Berth.

23f.

# Katholische Gottesgelahrheit.

Aufruf an die katholischen Fürsten und Bischofe und an alle katholische (n) Christen, veranlaßt burch bie Beichen der Zeit. Ulm, 1802. 13 Bog. 15 R.

Nen der allgemeinen Erwartung der Dinge, die da tommen follen, ift es febr naturlich, bag die baben nicht gleiche galtig und unthatig bleiben, die ohne Zweifel am meiften Intereffire find: das find namlich vorzüglich die Glieber der Entholifden Geiftlichkeit, und gwar befondere die der geiftlie den Orben und Sufter, deren bisberigem Buftand durch ble Entideibung ber neueften Belthegebenheiten allerdings eine gewaltige Beranberung ju broben fcheint. her ju erwarten, baf es barübet auch von ihrer Seite ju lauten Rlagen und befrigen Demonftracionen fommen wurs Des bergleichen auch in der A. D. B. icon aufgeführt murs ben : fo ift es um fo angenehmer, mitunter boch auch eine gemäßigtere Stimme zu vernehmen, die nach bem Ausfpruch Des Apostels wicht nur das: Schicket euch in die Jeit, an vetkundigen sucht; sondern selbst aus der bosen Zeit Gue des in gieben lehrt, und den zu befürchtenden Berluft außer ver Bortheile durch innere Berbefferung und alfo um fo wes fentlichern Gewinnft zu erseben anweift. Eine folche Stime me erschallt in bem anzugeigenben Aufruf, ber baber nicht mur bep benen, an bie er jundchft ergeht, ein geneigtes Ges bor ju finden; sondern auch eine allgemeinere Aufmertsams keit verdient. Der Berf., mahrscheinlich ein katholischet Beiftlicher, ift feiner Rirche von gangem Bergen eigeben, und gehöre auch nicht von ferne ju benen, welche gewohne lich als Meuerer verrufen, fich auch fcon baburch felbft im Bege in fenn pflegen, baß fie, um mit bem Spruchwort ju reben, gleich bas Rind sammt bem Bad ausschutten. glaubt nur seine » Borftellungen und Borschlage, die jus » nåchft burd die gegenwärtigen Zeitumftande hervorgerufen MUU K

» wurden, « ber Bebergfaung vorlegen ju muffen, mbet fie » vielleicht noch ein ganges Jahrhundert murbig fepn, und » vonnochen baben werben, « und Riemand wird baber, aud wenn er nicht bamit übereinftimmt, ihm feinen Bunfc vere fagen,:» baf fie mit eben bem deifflichen Binn möchten aufe » genommen werden, mit bem fie niebergefdrieben wurden. « Birklich scheint auch ein frommer, etwas muftischer Sinn aberall burch, der ihn für feine Borfchlage, beren Ausführ barteit und Birtfamfeit er fic eben barum auch leichter und großer bentt, in girmliche Warme gerathen laft, und ju eis mem lebhaftern Bortrige binreifet. Bur eignen Beurtheis Inna des Befere wird es daber das Befte fenn, fie felbft turg bier angugeigen. I. Daß bas Chriftenthum felbft wieder une tet bem eigentlichen Gefichtepuntt bargeftellt werbe. Il. Daß die außerlichen Gebrauche von ben eingeschlichenen Diebbraus den gereinigt, und gang wieder nach bem Beifte bes Chris Rentbums und ber Art ber erften Riechengebrauche berges Rellt merben. III. Daß ber Lehrvortrag bestimmter und eine formiger werde. IV. Daß bie Rirchenvilligtionen forgfältie ger und eifriger gefchehen möchten. V. Daß ber ber Sanbeauffegung bie Corgfalt beobachtet werbe, welche bie Appofiel fo nothwendig fanden, namlich, bas nicht nur bie Aberfluffigen Spreffen gewisser Ramilien, fonbern nur erfahrne, gewillfte und ehrmardige Danner ju Bildbfen gemocht wer: ben. VI. Daß in den firchlichen Gefeten ber Beit anges meffene Beranberungen gemacht werben, 3. B. mit bem fas Rengebet, das durch feine Ueberhaufunffaum Diffbrauch ges worben, mit ben Chegefeben, von benen taglich bispenfirt werbe, u. bal. VII. Dag die ehemalige forgfaltige Daube Sabung ber auferhauliden Sitten ober bie fogenaunte Rice Bengucht wieder in Bang tomme, wober et nach febr bebete zigunggwerthen Betrachtungen aber bie Beichte &. 147 feat: » gewiß die Rirche tonnte es nie übernehmen, anbers » Temant als fren von der Laft bed Oanben ju ertidren, als »nachdem fie durch die genaueste Unterstedung des innern » Buftanbes bes Bemuths fich von ber Bergensbefferung bes » Ganbers übergengt hielt. « "VIII. Daß die Zemterabtheie bing nach ben Umftanben ber Beit abgeanbert werbe. IX. Dag gredmößigere, und frafeigere Anftalten jur Bilbuing ber Riedenbeamten getroffen werben , bagu foldat er vor: 1) Daß ein Archio bes. Chriftenthunts im Drud ericheine, bad bie Odriften ber Apoffel, Sirchemater, Roneilien, tr.

ertflice. 2) In jedem Diftrift eine geweinschaftliche Siblischer errichtet wurde, 3) Ausarbeitungen aufgegeben butden. 4) Ein beständiges Koncillum, nicht bloß von Bischöfensondern von Lirchenbeamen überhaupt stets nach Zeit und Umständen bas Beste bes Christenthums besongen, n. s.

Reueste Theologie bes Christenthums; wie felbes (taffelbe) von Emigleit im Sinne Gottes marund in der Zeir aus dem Munde bes Cobnes getommen ift. Ein Plan jur Reform der Theologie, und ein Berfuch, bir Lohre vom Chriftenthutt ouf Die ursprungliche Sprache, Simplicitat und Schonheit wieber gurud ju führen. Der gelebrton Belt für Drufung vorgelegt von Bernart Galura, ber Theologie Doctor, Domberen i ling, Stadtpfarrer und Rector des foblichen Drafengftiftes on ber Doupt und Dunfterfirche ge Frenburg im Breisgan. Zweiter Band, XLII S. Vorrebe u. 296 S. 1800. Dritter Band, TXXVIII & Vorr. u 408 S. Viemer Band, 226 G. 8 Mit Erl. b. Raiferl. Cenfur. burg. ben Aranifelbere 1801.

Mit biefem Werte glandt ber Werf, bas neuefte Spflem in der Sheologie aufgestellt zu haben, um einen außerordentille gen Unschweite zu veranlassen. Altein was schon ein unberen Brec. im 27. B. d. R. A. B. B. dier den ersten Band sigte, indet sich auch bep diesem völlig sustätiget. Der Siter, wannte der Berf. sieben Poin verziget, beweist allesdings ein libliches Gueben, immer wederes Kapelderiten ging überdingsten gehöbern, woger die katholischen Theolde gen zum Abeiten und bestimmt aber ift seine Anstide der Dinge auch num bestimmt aber ift seine Anstide der Dinge auch eine Bezieft sich aberall; wie weit er von dem richtigen gen Begriffe vom Beiche Gotten noch entsernt set, von dem nach nicht sagen kann: dies oder da ist es. Indet som den ficht som den fine Bertiffe dem Seiche Gotten von den fites. Indet som den ficht som der fich aber der Seiche bei Attestate von der fin des Bourde des deiten Dotten den fit es. Indet den der fich in der ficht der Attestate von der fin des Bourde des deiten Dotten der der Attestate von des fitestate von des fitestates von der fin der Attestate von der fin der Bestann:

# Neuefte Theol. 5. Chuftenet, 2c. v. B. Galura. 31

befannten und unbefannten Difchofen , batholififen und prot seffantifchen Geiftlichen, Bekleuten, u. a. (welches faft an bie Art herumgiebenber Wunderboctoren burd eine folde Menge von Diplomen ihre Kunft gu seweifen, erinnert) ju rechtfertigen und mahricheinlich gegen die Anfechtungen ber Rrieit gu beruhigen gefucht, obgleich auf bem Litel felbft jur Drufung aufgeforbert wird; bod tann biefe, vor beren Ride terftuble burdaus tein Anfeben ber Derfon gelten foll, bate auf so wenig Ruckat nehmen, als auf die vielen Stellen ans Rant und andern neuern philosophificen und theologie fcen Schrifteften, ben benen ber Bf. ben Ausbrud Reit Sottes antraf, und immer feine Ibre bavon ju finden glaube Mur ift es baben auffallend, bas ber Gr. D. ber Theos logie, der auch überall bas Gefes ber Sittlichkeit als bie Baupenorm aufftellt, fich nicht entbibbet, bie Kanrifchen Schriften immer in dem schlechten Graner Machdrucke. enauführen, und der Bande diebischer Macharucker ale fo alcidifam offenes Privilegium und Bargetrecht in feinem Reiche Sottes ju erthellen; benn gewiß marbe er nichts bas mit ja thun haben wollen, wenn er fie in bas Reich bes Teufels verwiefen glaubte, bas er zwar burch die Sunbfluth » das erftemal über einmal jernichtet « werben läßt, wobon er aber bod Th. 2. & 290 fragt: » wied es fich noch eine » mal erheben? wird fich die Belt noch einmal vom Reiche » Gottes fosreifen ? « Collte man bemnach nicht-glauben, baß er jest die gange Wenfcheit ohne Ausichluß, Dareber und Clamiter, Jimen und Chriften in feinen Begriff bom Reiche Bottes aufnehme, ba er fonft nur die fogenannte une fichebare Rirche, bas Dauflein ber Glaubigen daunnter gu beaucifen scheine, und ben Woah das Reich Gottes allein mit leiner Ramilie in der Avche einaefchloffen fenn laft? Burde er fich bie leitenben Ideen vom Reiche Gottes im Bt. T. 1. B. Lac. 17, 20, 21. Mont. 14, 17. u. a. felbft genauer bellimmt und entmittelt baben: fo mitte er nicht fo unlider. Ad in ein fo welces Beld verloren baben. Bas ben veuern Bearbeitern ber Denichengeschichte fo oft vorgewerfen wirb. daß fie barin nur bie Ausführung ihres Coftems erblichen und überall ihre teleologischen Ibeen jur Richtschnur nebe men, burfte baber umpaglich auch ihn treffen, bem es ute fo leichter war, feinen fomartenben Begriff ben Begebenheis ben angupaffen, aber biefe nach jemen gu mobificiren. Ge marbe in weit fichern, ibm bauch bie gange Gefchichte bes 2.

T. 111 folgen, um überall »ba Zusammenhang und ein leite matifches hinmirten aller Anftalten ju feben, auf aifign » und den namlichen großen Endzwed, namlich die Ergies » hung bes unmanbigen Menfchengefchleches jum unanse » fprechlichen Glude, im Reiche Gottes ju leben. « daß er baju eben fo gut die Geschichte ber andern alten Wals ter, als bes jubifchen, hatte bearbeiten tonnen, fieht Beder leicht ein. Bie viel er aber baburd jur Berbefferung bes driftlichen Lehrbegriffs oder ju einer Bereinigung der Rirs den ben feiner unbedingten Annahme ber Tradition und aller Aussprüche bes Ratholicismus bentragen werde, wird die Zeit lehren.

Loblich ift ber Elfer, womit Gr. Balura auch auf ans bere Art jur Berbreitung nublicher Conninisse mitzuwirken fucht, und febr ruhmlich und für Freyburg gewiß von gefege neten Kolgen, bie Bobithatigfeit berer, welche, wie er in ber Borrede durch mehrere Bepfpiele beweift, mitten in den Drangsalen bes Krieges durch milbe Stiftungen feine Bes mühungen unterflüßen, wodurch ber seiner Pfarre eine Boltsbibliothet, aus ber jedem unentgelblich Bucher au les fen gegeben werden, und überhaupt ein Bond von 4520 El Lusammen gebracht wurde.

Wertraute Briefe an den Herrn Bibliothefar Biefter in Berlin. Eine Beleuchtung ber given Auffage in ber neuen Berlinischen Monatschrift vom Marg und April 1801.: Wie haben sich bie Jesuiten um die Wiffenschaften verbient gemacht? bas Mitnehmen feiner Samilie bepm Uebertritt von einer Religionsparten zur anbern, MDCCCI. (Augsburg, ben Doll.) 100 6. 8.

Den Erjesuiten verbrießt es , baff man nicht allgemein ans ertennen will, ihr Orben habe fich um die Biffenfchaften ein alle andern geiftlichen und gefehrten Gefellichaften über, fontendes Berbienft erworben. Er tenn es nicht buiben,

doß behapptet with, die Jesuiten haben es in ihren Erstebungsanftalten auf Beift und? Berg einengenden foolaftie for Debantismus angelegt, und will bie folibere und gefomadvollere Gelehrfamteit, bie einigen unter ihnen nicht. abgefprochen werden finn, bem gangen Orben und ber Bore trefflichteit feiner Inftitute jufdpreiben, und bie Sache bes Orbens ju einer Angelegenheit ber Religion machen: es ihm mit feiner Cophifteren, Gefdimadiofigleif und breus fien Plumpheit gelingen wird, Diese Ueberzeugung ben Ans dern berveranbringen, baran ift febr ju zweifeln. - Daß ber Graf von Stolberg, ben ber Bf. einen allgemein ans ertannten großen Gelehrten zu nennen beliebt, fatholifc geworden ift, darüber mag er mit feiner Bernunft, mit feie nem Gewiffen, und mit bemjenigen, bem wir alle Mebene ichaft schuldig find, jurechte tommen; es find ihm auch, une fers Biffens, fieraber noch teine Bormurfe, jale ab en aus Safferhafter Dentunggart biefen Schritt gethun babe, ga macht werben, wie ber Merf, einem Reinbold, Jeffler, u. a. an machen fich erfrecht. Ber wird es aber einem Dras teftanten übel beuten tonnen, wenn er ben Grand ju ber Religioneveranderung bes Grafen in feiner ichon lamaer beemertten und gewigten verichrobengn Deutungentt, in feiner burd Dhantafle erregten religiofen Sinnlidleit, in feiner Unwiffenheit, in feinem Born gegen protestantifde Geiftlide Endet, welche Lavaters, Bamanns, Claudius, Schloss fers und Stolbergs Somdimerenen nicht für Lehren bes Christenthums halten wollten ; und deshalb diefen Saritt sabele. Der Berf. finbet te naturlich und lobensmerth, bag man aus einer Ditte, bir, wie er gus einer Schrift 3. G. 217 aller's in Schasbausen entlebut, morsch fer, und den Cinftung trobe, beraustriet und fich eine Bohnung erlieft. Die auf emige Daner gemacht ift. Der Proteffantismus. fo boffe biefe fromme Sefnitenfeele, und ift entgielt baraber, tamer, nach ben eigenen Bewaniffen feiner Beteuner; niche mebr lange davenn, und, wwelch Sell für die Christens heit! die gute Mentter balt die Chare ihren Schaafs ffalls offen, und jakt jedes fromme Schaffein ein, das sich nach einem baltbaren Obdache sebnt. Dies And Die Gabanten, Bunfche und hoffnungen bes Berfaffers foller ein fold plumpes Gefchmate wohl einer Widerlegung bebarfen ? Wir wollen wenigftens unfere Lefer nicht aufe . . E 5

halten, und badfenige, was Seten Bisfist perforts auf gebe, thur feloft ju beautworten Aberlaffen.

Die Geschichte ber Kirche unsers Herrn Jesus Christus, In einem Versuch von Pr. Ultich Peutiniger, Benediktiner bes KSt. Irsee, erzbischöft, geistle Rathe, der Dogmatik und Kirchengeschichte öffentlich. Lehrer auf der sohen Schüle zu Salzburg. Ersten Theils erste Abtheilung. Du es Ilseress n. r. d. Morry. XVI. 18. Salzburg, ben Duyle. 1802, 422 Seiten 8.

Ein Oud, das unter bie voffinichten gehort, die bam & frunter bie Sande gefontmen find; benn bie Befchichte if Darin mit einem lächerlichen " bald unverftanbilden". beib munipen unpfillosophifden Jargon durchtweter, und nach pie wim abgeschmadten Schematismus augeordnet. So wie; figt ber Berf. in ber Cinfeieung ; Die reinen Berfanbesbes geiffe die Urformen des Ertennens der Dinge feven, welche in die Sinne fallen; eben so liege dem Berkande auch ein Brgefen des fuccessen Befabrens, und folgtich eine Brform des Gefcbebens zum Grunde. In biefem fab. sectio e fuccessiven liversabren entredt er act de statteriftiffe Abftufungen, bie er Spochen nehnte Die Epor de ber Erichtinung, bie E. ber Begrunbung, bie E. ber etr wusten, geoffenbacten Wirtung, bur Arafthuferung, bie E. ile dist wirkung, ber bestimmten Bufammenwirkung bes nebebneten Buftanbes, die E. bet Felgen, Die E. ber Bolybeubung, Erfaffung des vollendeten Werbs, bie E. bes Detfomindens, Aufdbreits der vollendeten Erfdrinning und des verborgnen Birtens jur Diebererfebeinung, bie E. ber Bier betericheimung. Daffelbe Coema, fabet bir Merf. fort, Hei fere bie Ratur and in den Pflangen: das Aufsprossen bes in der Erbe frimenten Gaamentorns ift bie C. ber Erichels mine: das Ansbehnen-unter und über der Erde, das Raffen bot Buchel ift bie E. ber Begrandung; die ergengte Blathe die E. ber ergengten, geaffenbarten Birtung; bas Genten Des Steubes in die Sembwege bie E. bes Zusemmenwirloud ; bas Anfegen ber Eruchte Die E. ber Bolgen, bie Reie

Fune ber Erfichte bie E. ber Bollenburg; bus Reimen bes abs aciellenen Sammentorius die E. des Aufborens der Erfcheis mung nach, und bes verborgenen Strtene jur Biebererfchele mung; bas Bieberanfiproffen bie C. ber Biebererfcheinding. Dunn wied nicht minber funftrall bet Benriff Kieche gebil det, und aus bepben, Gefchichte und Riede, ber Begriff Gefchichte der Birche, conftruirt: Min geht es erft an Das Wert fetoft', und gmar nach Anleitung ber Apofteiges Das erfte Kapitel enthalt Die Einleitung, bas amente bis funfachnit die Urftifenig der apofloisischen Urfter. de in Berufalem nach den angegebenen acht Epochen, von de bis an das Ende der Apostelaeichichte, die Urftiffung ber apoftolifden Rirche in Mom gleichfalls in & Epeden. Aber auch foon in bem Einkeitungetapitel Lutas, welches a) die Tufammenbefaffung ber Geichichte Jefu bis an feir me Auffahrt enthalt, und b) blefe Befchithte nitt ber Bei Wichte bis an bas Pfingftfeft in Berbindung fest, finb biefe 2 Epoden des subjectio : successiven Urerfahrens, diese Uri daractere bes Gefchehenen, abremal gang fenntlich gu ente Declen. Bie benn I fragt ber flumpfere Lefer. Ochanet und sehet! Erfe Epoche: Das erfte Bort, o Theophia Ins, verfaßte ich von Allem, was Jefus ju thun und ju leht sen angefangen bat, bis an ben Tag, an meldem er ben Apofteln, die er gewählt hatte, burd ben beiligen Geift bes fehiend aufgewommen wurde. Tweyte G.: Alefen het et Ad nach feinem Leiben in vielen Bemeifen lebendig barnes felt, wurde beich vierzig Tage von ihnen gefeben, und bebrach fich mit felben vom Mride Gottes. Deitte E.: Ats er fo bep ihnen wer, befahl er benfetben von Jerufalem nicht meg an gehen : fonbern bie Berbeifung bes Baters abanmars un, welcht ihr, fante er, von mit vernontmen habt. Denn Johannes taufte wit Waffer; the over werdet nach menigen Banen mie dem beil. Geifte taufen. Pierre E.: Die fame midten Rid alfa umt ibn der, und fragten : Derr, wieft wa bem Ifrael in biefer Beit bas Abnigehum herftellen ? Eb aber faate ifmen. a) End fonimt es nicht ju, die Bestorbe nungen und Seitumffanden zu wiffen. b) Die bat bet Nater in feiner Macht gefest. 4) Aber iffe werbet die Rrufe bes über end fommenben feil. Geifted erlangen. 3) · lind werbet mir Benge fenn in Jerufatem, in Jubla und Camarten, und bis an bas Arafferfte ber Erbe. Sunfis E. : Als er bieg fagte, ward er in ihren Angeficht aufgehollen.

lechste E.: Sine Bolle enmahm ihn three Angen Diebente E.: Als fle bey feinem Beggeben gen himmel danten . Siebe da fanden amen Danver in weifem Ger mande por ihnen. Achte E.: Diefe fagten; a) Ihr Monner and Galilda in b) Warum fieht ihr so da und fcapet gen himmel? c) Diefer Jesies, weicher in den himmel aufgepammen wurde, wird fo wieden tommen, d Bie ihr ihn jest habt gen dimmel fahren feben. » Bebeute man nun, fahrt ber Berf. in ber Entzückung Lines Aunds » fort, daß der Erzähler fo viele anderr Dinge, die fich von nder Auferstehung an bis an die Auffahrt zugetragen haben, » gewulle, und gleichwohl alle ausgelaffen habe : daß die ges ringfte Beufbrung aller der für ibn fo-intereffanten Dins mae die Charafterifift (bes Geschehens, bes Urerfahrens) m gang aufgehoben baben murbe; bag jeben andere Bort, jes » be andere Wortfugung « (wenn g. B. der erfte hiftotische Bab in mehrern bitterifden Gaben mare bargeftelle warben. tene Charafteriftit gleichfalls aufgehoben, und gant unere Kennhar gemacht haben wurde; daß biefes Gefes ihm gan nicht bekannt war, weil er sonft den jedesmaligen Inhalt einer jeden Epoche und Periode wurde angegeben haben) micht befannt fenn tounte, und wenn es ihm auch befannt p gewesen mare, unmöglich befolgt werben tonnte, weil nur Difogergable werden tann, wie fich die Dinge bein Gemuthe Des Erzählers barfteften tonnen; endlich, bag alle biele bie merifche unbithepretifche Ertenntuifigefebe burch bas gante Bud, to wie auch in allen vier Evangelien, in der gant mubefdreiblich ftrengen Angemeffenbeit fich uns reflettiren, » fich jur Schaue darftellen; fo glaube ich nicht, daß mit es » Jemand verargen werbe, wenn ich diefe Ergablung des b. m Lucas schon less, und schon in formeller Sinsicht sur wein gottlich veranftaltetes Bort angebe, und zwar von Gas Dan Bab, von Bort ju Bort. « Co wie bie Schematift rung, Die burch bas gange Buch geht, nabe an bie Grange ber laderlichften Absurditat reicht; fo ift es auch mit ben Eriduterungen des Einzelnen. Gleich ben bem erften Bort ber Apostelgeschichte; o Theophilus, nimmt er zwar mit Andern an, baß biefer Bottlieb ein Chrift ans bem Beibene thum gewefen fent da aber die gante Erzählung Lufas fich als ein unmittelbar pom beil. Geift geleitetes Bort erweife : fo offenbate fich auch in diefer Aniprache (Anrede) die eben fo emundernswurdige als allbeselsgende Leitung des heil. Geb

ftes; biefe Ansprache tonne nun und nimmermebr nur als auf jene einzelne Perfon fich beschrantend angeseben oder auch nur gedacht werden; fonbern fie fen die une mittelbare Ansprache des beil. Beiftes an alle die, welche - Gott lieben. - Mur noch eins! glebann entlaffen wir den Lefer, vermuthlich mit eben ben Empfine dungen, die fich in und regen, und mit eben bem Urtheil bas wir fallen. Ben den Borten: was Jefus angefans gen bat zu thun und zu lebren', bemerte ber Bf., baß von keinem Menschen gesagt oder auch nur gedacht wers den tonne, daß er, nach ftrengem Bortfinne, fe angefangen habe ju handeln und ju lehren. Alles Thun bes Dens fcen bangt allererft von ber allmabligen Entwickelung ber Rrafte, fowohl von Seite bes Geiftes ale ber Seale ab, welche Emwirelung felbft wieder bon ben Befeben ber Ras Daher giebr es für ben Menfchen' tein tur abhängig ift. reines Sandeln. Er tann tein handeln felbft fegen, und alfo eigentlich anfangen. Allem feinem Sandeln liegt eine Beranlaffung, eine Hatur, ein Segebenes, ein in Det Beit Vorangebendes jum Grunde. Bringt man ferner auch bas continuirliche Binneigen bes Menfchen ja Allem, was Luft gemabrt, meldes Sinneigen boch gemiß'tein reines Bandeln, fein Geben bes Banbelne ift .... fo fieht man leicht, daß bas reine Sandeln bem Menschen: fo wie er fest ift, nicht woht als Attribut, nicht einmal der Moge lichteit nach, beygelegt werben tonne. Eben fo ift es auch mit bem Lehren. Es giebt unter ben Menfchentindern tele ne Lehrer im eigentlichen Wortfinne, und kann keine gee ben. Alles Lehren der Menfchen geht vom Lernen aus. und bleibt ein Lernen. "Beil hun, fo fahrt ber doctor Tubriliffimus fort, ble Realiffrung eines reinen Banbeins und eigentlichen Lehrens in der Sinnenwelt unmöglich und an fich widerfprechend, und ber Begriff babon gleichmoli unablaffig nothwendig ift: fo ift das Anfangen, bas Lucas Befu beplegt, tein Anfangen des Sepns nach ben Befteen ber Matur; fondern ein Unfangen bes Lebens in ber Belt ans emigem Billen, aus emiger Borberbestimmung, bas abfolute Unfangen, bas von felbft Anfangen; biefes Bollen bas ewige Bollen bes Denfchenheils; Diefes erfte Banbette bas Beginnen bes Bertes ber Menfchenertbfung; Diefes Unfangen feines Lehrens bas in bem Beginnen bes gu ber wirtenben Beits ber Belt ungefangene Leftren, & Und fo

laufen bie ernsthaften Dostfrichkeiten, die Charaftere ber neuen Wondescholastif, durch das ganze Such hindurch. Ein jeder Abschatet der Erzählung muß sich nach des "Grif, Pater Professos Schematismus in Acht Abschnitte zers schneiden lassen, und wo eine Unterabtheisung Statt findet, besteht sie jedesmal in a. b. c. d. — Und dieß soll Geschichte der christituen Kirche seyn. Bewahre der Simmel den gesund bem Menschenverstand vor der Fortspung dieses Berts!

Vz

# Rechtsgelahrheit.

Die Geschichte bes beurschen Privatrechts (,) von ber Geschichte ber übrigen (,) in Deutsch and geltenden (,) Rechte, abgesondert und in einem Entwurf zu Borlesungen dargestellt von D. C. G.
Rosig, des Churf. Sach, Confisorii zu Leipzig
Affissor, des Natur- und Bölkerrechts öffentlichordentlichem und der Philosophie außerordentlichem
Prosessor, 1c, Leipzig, den Barth. 1801. 280
Seiten 8. 20 R.

Wie feblt uns zwar nicht an zwedmäßigen Lehrbichern, well de bie Rechtsgeschichte, im weitlaufrigen Ginn, jum Gesgenftand haben; aber die Befdichte bes beutschen Private rechts, abgefondert von ben übrigen in Deutschland geltene ben Reckten, Die Schicffele feiner Quellen, Die verfobifchen Beranderungen feiner Dauptgrundfabe, Die fucceffine Aude bilbung berfelben und andere, mit dem Privatrecht'in Bers bindung febende Gegenflande, waren einer eignen Begrbeit jung febig, ber fich ber verbienftvolle Berf. in vorliegene ber Gorift mit ruhmlichftem Bleife unterjogen bat. In bet Borrebe erklaret er fich über Plan und Absicht frines Berts, und rechtfertiget die von ihm barinne aufgeftellten Derjoden, welche von benjenigen, die seine Worakuger in Der Rechtsgeschichte angenommen haben, fehr mertlich abe' welchen. Rad genauer Durchlefung biefer Schrift, bat Ach Mer, politammen Cherzenger, das der Werf. daben mit

anter Sachtenntnis ju Werte gegangen fen, und bag ihm das feltene Lob gebuhre, bie hifterfichen Data aus achten Quellen genommen, und fie gang im Geifte berfelben ente wiedelt ju gaben.

In den vorungehenden Sinkeitungslehren handelt er vom dem Begriffe, Umfange und Ruhen der Geschichte des deutschen Privatrechte, von der Literatur derselben, von den zu ihrem Studium erfordersichen Questen und Hisse mitteln, und von den perschiedenen Persoden, in weiche man dieher die deutsche Rechtsgeschichte einzutheilen pflegte. Da seibige theils zu ungleich, zheils mit hieher nicht gehörte gen publicifischen und Polizeygegenständen verbunden sind; jo sand Dr. R. für zweidmäßiger, des Bestimmung der Pesetioden, Thatsachen zum Grunde zu legen, welche die Gesehe und das Privatecht unmittelbar betreffen. Er hat demnach fünf Perioden angenommen, und einer jeden derselben eis wen besondern Abschnitt gewönnet.

Die Erfte bebt mit ben alten Dadrichten an, welche wir von den deutschen Rechtsgewohnheiten haben, und gehe bie 1mm sten Jahrhundert, mo man erft anfieng fie aufine geidnen. Diefe Deriode wird mit dem Ramen ber unaufr geschriebenen Rechtagewohnheiten beleget, und lieget ned gang im Dunteln. Etwas mehr Licht gewähret bie subeyte Periode, welche mit ber erften Balfte bes funften Sabehunderes beginnt, und bis auf Die Beiten Raris Des Brofen gebet. Dier befommen mehrere beutiche Blationen aufgefdriebene Gefett, Die entweber von ihnen felbit, oben nen den frantifden Ronigen aufgezeichnet wurden. Es waren namlich die Gefebe der Saalfranten, der Beft : und Ditaothen, ber Angeln und Beriner, ber Eriefen, ber Coda fen, der Angelfachfen, der Burgunder, der Alemannen, ber Minnarier, Der Bavern und ber Longobarden. Die Beit ber Entflebung eines jeden biefer verfchiebenen Gefche, ber Ort ibrer Aufzeichnung, ihre urfprangliche Sprache, ihre Mill tigteit und bie verfchiebenen Ausgaben berfeiben, merben thrulid bemertt: and finder man überall die Quellen angegeben, ans welchen ber Berf. feine Rachrichten gengenom men bat. Ben den Saalfrantifchen Gefeben ift ber Mf. noch der Weinung . daß fie wan vier frankischen gurften. Namene: Misoret, Golegeff, Bebegeft und Mindenelt.

in breb Berichteverfammlungen aufgezeichnet worden maten. Diefe, it ber Borrebe best Saalifden Gefebes angeführte Marren, find aber teine eigentliche Perfonalnamen; fonberte fle werben nur, weil das Bort Gaft, in wier beurfcher Sprache, einen Einwohner bebeutet, von ben Landantern aber Schloffern benennt, auf welchen fie wohnten, und bie in ber gebachten Worrebe mit bem Ramen Gura, Bobor beim, Salebeim und Windbeim bezeichnet werben. Daß Diefe vier Ochioffer, welche nach einer unrichtigen Lese art file eben fo viel Banen gehalten mothen, an ber frantie fchen Saale gelegen waren, und barunter Salot, Aura, Bodenlaube und Windheim ju verfteben fenn, hat Bert Confifiorialrath Bent in feiner Beffifchen Landesgefdichte 26. II, O. 161 mit vielem Scharffinn bargethan: aus wiberloget fich jugleich Die Angabe bes Berf., welcher nach bem Benfpiel alterer Gefciateforfcher, bas Land bet Aufseichnung ber Saalischen Gefete in Brabant ju fuchen , permeinet. - Bu den (8. 64) bemertten Befeten anderet beutiden Bolter, füget Rec. noch ben Logem Sualafeldicam biniu, beffen bie Acta Sanctor. Antwerp, T. III. pag. 426 ermabnen. Wahricheinlich find barunter Die Gefebe Det Blaven gu verftehen, beren Bohnfit fich bis in bie Gaals felbifde Gegend erftrecte, allmo Eribifchof Arno ju Rolln noch im Jahre 1075. eine Urfunde ausftellte . an beren Schluß man bie Berte liefet: Facta eft haec traditio in Salafeldon fecundam legem et ritum gentis.

Der übrige Inhalt bes zweyten Abschnitts hanbelt von ben vorzüglichen Sammlungen ber altesten Gesehe, von ben Gefehen ber Merovingischen Rönige und ber Majorum domige, von den Rechtsgelehrten biefet Periode, von einte gen wichtigen Rechtsfaben, von dem Gieft ber Gefehe, und von der Gefehe, und von der Gefehe, und von der Gefehe, und

Der deite Abschnitt beschäftiget sich in mehreren Raptteln mit der Carolinischen Periode, oder mit dem Zustand der Gesche von Karin dem Großen die zum zwölften Jahrhundert. Dahin gehören besonders die Capitularien, welche nach ihren Aubriten angegeben werden. Obgleich burch ben Bertrag zu Berdin 842 Olifranzien von dem welte lichen Franken abgesondert wurde, auch nach dem Abgang der Carolinger das Ansehen der Capitulatien affinähig siet;

So danerte doch die Gilitigkeit derfeiden bis in das breit zehnte Jahrhundert fort, wo sie theils von den Geschen det Sachsen und Allemannen, die sich durch das Ansehen und die Macht des Sächsichen und Schwädischen Hauses verstretten, theils von den Schöppenstühlen und städtischen Weichbilden, die in das Privatreche starken Einstuß hatten, dach und nach verdränget wurde: Die in dieser Periode solgenden Rechtsabanderungen, welche man S. 106 s. kürzt lich bemeekt sinder, theilt der Verf. in solche ein, die entwest der als ursprünglich reine deutsche Verordnungen erscheinen, voer durch das römische Recht und durch die kirchliche Verksaffung entstanden sind.

Der Dieret Ablebnitt begreifet die flatifche Schips. Benperiode vom zwölften bis zu Ende bes funfehnten Jahre bunderet. Rade einigen allgemeinen Bemertungen über bie finteffice Ausbildung der Rechtsverfaffung der Stadte, läße ber Berf. ein Bergrichnis der allgemeinen Reichsgesche und falserlichen Berordnungen vorangehen, bie in biefer Deriode erichtenen find, und in das Privatrecht Einfluß haben.

Dit ppranglicher Ausführlichteit und literneifchet Rennts nif verbreitet er fic 6, 224. - über die allgenwinen Pris batrechtsfammlungen, bie in bem Mittelaltet ein groffes Ank feben batten , und die eigentlichen Quellen für Provingfalt rechte und Statuten ausmachten. Dies gilt befenders whi bem Sachfen : und Schwabenfpiegel,, vom Richtfteiglunde becht; von bem fogenannten fächfischen Beichbild, bon bent fichficen-Lanbrecht und won bem Raiferrechte, welches mad ench bas frantifde Recht nennet." Bon biefen verfcbiebenet Rechtssammlungen finden fich hier inftractive Dachtichien; welche Die Beit ihrer Entfiehung, Die Mamen ber Berfaffer, Die mitericiebenen Danbfcbriften und Ausgaben und bie Saltigfeit berfelben berteffett. Ungleich gahlreicher find bie Darritularen ober Provenzfallandegente, welche unter beit Matheit bes Defterreichifthen, bel Frififthen, Intidnbifdett; Rebntatifchen , Bitbesheimifchen , Baperfchen , Wutibarut fen, u, f. m. angeführt merben.

Dietauf gehet ber Berf. sit ben Weisthümern über, welche in birfer Periode gum Borfchein tommen, und hieb nur flog, ihrer Eriften; mah; in chenologischer Dentung, E. A. D. B. LKIK, B. i. Si. Is sieh.

bemerflich gemacht werben. Bollfländig ift biefes Bergeichnif bed weitem nicht, und Rec. tonnte aus altern und neuern Deductionen und andern Schriften . 1. B. aus-Kopps ause fibrider Madridt von ber Berichteverfaffung in Seffen, (1769) aus den Monum. Boic. , aus Rollers Grundgeseiten ber Stadt Bremen, u. a. m. noch viele bier unbemertt aes Bliebenen, Weisthumer und Statuten auführen, wenn es bie engen Grangen biefer periobifchen Blatter geftatteten. der Geschichte einzelner wichtigen Rechtsfaße (S. 183) zeige der Berf., wie fich verschiedene Specialrechte. 4 B. bas Danbels : und Wechfelrecht, bas Berg : Forff : und Jagbe recht, bas Bellrecht, u. f. w. ausgebildet, und ihre nabern Bestimmungen erhalten haben. Des Son. von Ulmenfteins praematifde Gefcicte der deutschen Bollgelete (1798), bas 1800 berausgekommene Dandbuch ber Braudenburgischen Rollverfaffung, - Stiffers Forft- und Jagdhifferie, 2c, find in bielem Ravitel nicht benust worden. Im Schluffe bies fes Abichnitte finbet man noch einige gute Bemertungen nicht nur über den Geift ber Gefebe, und von ihret bamaligen und zum Theil noch jeso fortdanernden Bultigleit; fonbern and über das Gerichtswesen und über die deutschen Schopvenstüble bieles Zeitraums.

Mit bem lechtebnten Sabrbunbert fiengen bie bentiden Sarften an, Die landesberrlichen Gefengebungen in Abfiche Des Privatrechte und der Juftigverfaffung auszuüben , woe burd ber bisberige Ginfluß ber Schoppenftuble gefdmache wurde. Dieses bestimmt die funfte Periode, welche bis auf die gegenmattigen Beiten fortgehet, und den Inhalt bes Er gerfalle in as Rapitel, fünften Abschnitts ausmacht. von welchen wir zur allgemeinen Ueberlicht die Anbriken angeben wollen, um unfere Lefer auch hier mit bem zwecke matigen Plan des Berf. befanne ju machen. Es find folg gende: 1) Bon ben faiferlichen Berordnungen und Reiches geseten, in Absicht bes Privatrechts, wie auch von ben Rreisgeseben. 2) Bon Landrechten und Landesverordnum gen; in Unfebung ber bieber geborigen Landgerichtsorbnume gen bes Bergogthums Franten, ift bem Berf, ber, pom Professor Schneide ju Burgburg 1787. ff. herausgegebene Thesaurne inrie Franconici gans unbefaunt geblieben. 3) Bon ben Beisthumern Des fechehnten Sahrhundents.

3) Bon ben Beietfilmern bes fechgehnten Jahrhundents.
4) Bon ben Ritterorden, ber Reicheritterichaft, 3) Ge-

# D. C. G. Rößigs Gefchichce b. bemith. Private. 2c. 32

fchichee ber Statuten bes ftchjehnten Jahrhunderts. 5] Bom Landrechte und Landesordnungen des febengehitten Jahre bunderes. 7 und 2) Bon ben Beiethumern und Statuten bes flebengehnten Jahrhunderte. 9) Won den Landrechten und Sefehfammlungen des achtsehnten Jahrbunderts, mor bev Rec. nur biefes ju Bemerten bat, baf bie G. 244 anger führte Bennebergifche Landesordnung vom Jahre 1726 nicht, wie man glauben tounte, ein neues Lanbesgefet ausmacht; fonbern nur als eine neue Auflage ber vom Berf. (8. 224) bemerten hennebergischen gandebordnung vom Jahre 1519. anguieben ift. Zuch vermift man die Bepfugen jur Bos thaifden Canbesordnung vom Jahre 1738, und noch manche unter diefe Rubrit geborige Gefege; die aber felten auffer ibrem Birtungstreise in Umlauf tommen. '10) Geldichte der Statuten bes achtsehnien Jahrhunderts. 11) Bon ben Beranberungen, Bermehrungen und Reuerungen im Deute fcen Privarrecht in biefer Deriode. 12) Bon dem Gette und ber Gultigfeit berfelben. 13) Bon vorzüglichen Gereie tigteiten über Segenstände bes deutschen Privatrechte, wor . burch ju beffen Ausbildung, in Abficht einzelner Materieh picht wenig bevgetragen wurde. 14) Bon ben literarifchen Schickfalen Des Deutschen Privatrechte, in Absicht ber wife fenfchaftlichen Bearbeitung und ber Gelehrten, die fich um baffelbe besonders verdient gemacht haben 15) Bon ben Schicksalen bes Gerichtswesens in Deutschland; bier barf man aber teine Beschichte der Juftigverfaffungs fondern nur eine furge Angeige einiger Beranderungen in biefer Deriobe ermarten.

Bystein des Preußischen Civilrechts. Aon Ernst Ferdinand Klein. Halle, in der Buchhandlung des Waisenhauses. 1801. 603 Seiten gr. 8. eine schließlich 13 Selten Register. 1 Mg. 12 ge.

Der, von eben biesem berühmten Verfasser vor mehreren Jahren gelieserte Auszug des Preußlichen Gesetzbuchs hat sich vergrissen, und gegenwärtiges Wert ist eine umger arbeitert nent Ausgabe besseitet, welche sich zeden nur auf bas Civilvecht einschräntt. Dieses, wegen feiner inanchen lep Bedeutungen außerst unbequeme Kunstwort kann man bepnas

Beynahe nie brauchen, ohne ihm nabere Bestimmungen bede jufugen. Sier wird ber gauge Umfang bes Preußischem Rechts, fo wie es in dem neuen Gesehbuch (allgemeinen Landrecht) enthalten ist, nur mit Ausnahme des Auchenker rechts, der Rechte der höhern und niedern Schulen und der Armenversorgungsanstalten, des (von dem Berfosser in abnisticher Gestale, schon besonders bearbeiteten) Strafrechts und der Geriches und Prozesordnung, darunter verkanden.

Das Bert beginnt mit einer furgen philosophischeit und historischen Borbereitung, und hierauf folgt eine sbens falls turge Cinleitung, welche unter andern auch eine allges meine Motil von ber, ihrer monarchischen Ratur nach febr einfachen Preußischen Staats: und Regierungsverfaffung giebt. Run folgt die compendiarifche Darftellung bes Prente fifchen Medes, gang nach der Ordnung des Gesebuchs, name lich fo, baß im erften Theile bas Sachenrecht, und im twens ten bas Perfonenrecht, mit genauer Beobachtung bet Unters abtheilungen in Titel und Abschnitte, vorgetragen; ber Inhalt ber. in Unsehung verschiedener einzelnen Materien ere gangenen neuern Berordnungen aber gehörigen Orts einges contret wird. Es fehlen bloß der itte, tate, igte und 20fte Ettel bes zwepten Theile, als welche einen Theil ber, oben ermannten, nach bem angenommenen Begriff bes Berfaffers in bas Civilrecht nicht gehörigen Materien, namlich bie Recte ber firchlichen Gefellichaften, ber Odulen und ber Arinknanstalten, sobann bas Eriminal : oder Strafrecht einthalten.

lieber den Plan dieses Lehrbuchs, als eines Systema, läßt sich alfo auf Rechnung des Verfassers nichts sagen. Als de Worzüge, so wie die nilenfalsgen Kehler bestelben, gehören dem Texte; und da, so viel diese lehteren betrifft, alle Sache verständige darin mit einander übereinkommen, daß sie, auf alle gegen die Vorzüge, mit welchen die neur Preußische Gesegebung, als ein Ganges betrachtet, ausgestattet ist, nicht in Betrachtung zu kommen verdienen; so war von dieser Seite ber, durch Abanderungen, und wenn es auch wahr de Berbesserungen gewesen waren, kein ethebliches Verdienst zu erwerden.

. . Es tant, um einen zwechmäßigen Leitfaben funn ande Abriideren manblichen Unterriche über bas Preufifche Recht, und zugleich Demjenigen, ber nicht im Falle iff, es amsfloritch ftubiren ju tonnen, eine nollftanbige-allgemeine Armenif von bem Geifte beffelben ju geben , hauptfachlich-nur baranf an, die hauptgrundfabe über jebe einzelne Matterie au gebranger Rurge, und mit Weglaffung aller berjes wigen defehlichen Bestimmungen, welche nur Folgerungen ens diefen Geundfaben And, darzuftellen,

einer Dieß fat ber Burfaffer, nach bes Rec. Urtheil, fehr bee friedigend geleiftet, und es war wahrlich teine frichte Tebeis. ben gangen wefentlichen Inhalt bes, an fich felbft icon fo gebrangt abgefaßten Gesetbuchs in weniger als ben britten . Theil feines Raums jufammen ju faffen. Leichter als jer dem Andern mußte fie ingwifchen Diefem Berfaffer fallen. do somobil feine Theilnehmung an der Abfaffung des Gefebe buchs, als auch fein nachheriger vieliahriger Beruf theils als Lehrer, theils als Defchafftsmann in Diefem Rache, ibm die innigfte Befanntichaft mit bem Inhalt beffelben verfchaffe baben mink.

So febe abrigens bas Prenftiche Gefebuck in phitosoc philichem Geifte verfaßt ift: fo tonnen boch bie Souren bies ks Geiftes in dem authentischdispositiven Norwage, ber Rafue ber Cache nach, micht überall fo fichtbat fenn, als co für bae grundliche, nicht bloß gebachtniftmaßige Stubinm Beburfnig iff. Diefe Spuren aufzusuchen und nachzumeie fen; bie Grunde ber, oft willfufrlich icheinenten gefestiden Bestitemmigen anzugeben, bie Genabbegriffe in jeber Das terie fcarf in beftimmen, und ben Bufammenbang ber bare aus aBaeleiteren Sabe fo ins Licht au feben, baf jebe Daerie fich' bem Berftande foftematifch baffellt, turg ben phis biophischen Untereicht mie bein hiftorichen ju verbinden. bas ift mehr bie Gade bes doctriffafen Bortrags. Ingwic Men niuß Rec. befeinret, bag von biefer Geite ber feine Banfice und Erwareungen, wogu ibet des Deame des Bert. berechtigte, nicht gang erfaft, find. Das Bud ift in biefen Indficht an manifen Stellen ein wenig ju compenbiarifch, besonders in ben cerfen Etteln bes erfen Theils, maginige siemlich abstracte Materien , 4. B., von Sandlungen und beren Rechten, von Willenserflauchgen, ic. eine etwas

ausschhelichere Behandlung, zu Berdentlichung der, für die gesammte Rechtswissenschaft so wichtigen Grundbegriffe, exshiptore hatten. Wan itist die Stellen, wo der Bersaffer philosophiet, z. B. die kurze Einleitung zum zwepten Theis is, wo gen, daß es neguigstens zu entschuldigen ift, wenneman über seine Kargheit mit solchen Seellen ein wenig uns zusrieden wird. Dem mündlichen Bortrage den Lehrers, der sich dieses Buch zum Leitsaden wählt, muß freylich das Weiste dieser Art überlassen bleiben; aber für den Kall, daß dieser Lehrer nicht der Verfassen leibst ist, hatten doch wohlt bier und da die philosophischen Geschennnttertwas bestimms zer angegeben werden tonnen.

Wi

Pekersicht bes allgemeinen Preußischen Landrechts, nach seinen Rubriten und Marginalien, mit Bemerkung der darüber seit der Publikation ergangemen neuern Verordnungen und sonstigen Erläuterungen. Halle, bey Renger. 1801. 114 B. 8.

Eine bloße Sanbarbeit, auf beren Inhalt und Beschaffenbeit der umftandliche Titel rathen läßt. Der Berfertiger dieser Uebersicht hat die Titel der Abschnitte und Unterabeteitungen bes allgemeinen Landveckes, nebst den Rarginalien sorgsaltig abgeschrieben, und in Anmerkungen, die seit ber Betanntmachung und eingetretenengesehlichen Kraft desselben getroffenen Abanderungen und gemachten nabern Bestimmungen, so wie den Inhalt der seitdem exschienenen neuen Bererdnungen hinzugesügt. — Bep diesen Anmeretungen dat er die besannte Edistensammlung, Kleins Anenalen, Stengels Bepträge, den zu Stetten bep Leich ges bruckten, sonst vom Munister Krn. v. Massay besorgten Auszug der neuern Gesetz, das neuere und ältere von Innelang herausgegebene Archie, und endlich die Mateurialien zur Erklätung der Landengessers in a Gesten benuht und angesührt. Wenn gleich bie menige Daufe, mit welcher man ein Buch, wie biefes ift, verferrigen tann, auf den erften Blick in die Augen fället fo tann felbiges boch, sowohl ju Borles fungen, als zum Privargebrauche, bepm Nachfchlagen, als lerbings nutflich und zweitbienfich seyn.

Z.s.

Bentrage zur Berichtigung ber rechtlichen Grundfațe über ben Ersas und die Bereheitung ber Kriegsschäden; von Ernst August Haus, D. ber Rechte und fürstlich Würzburgischem Sof- und Regierungsrache. Rurnberg, ben Stein, 1801. 192 Seiten 8. 14 22.

Ben dem Mangel einer bestimmten Geschgebung über bie Lehre von dem Erfat und der Berthellung der Kriegsichaben bat diefer, in neuern Zeiten leiber ! febe praftifch geworbene Gegenstand, manchen einsichtsvollen Bearbeiter gefunden. Bekauntlich haben von Berg, Bodmann und Weber dies fer withtigen Mattele ihre besondere Aufmertsanteit, in eis genen Schriften, gewihmet. Gegen die aufgestellen Grunde fabe des lettern machte insonderheit unfer Berfaffer in den Anatswiffenschaftl, und jurift. Tacbrichten (Jahrgang 1799: Monat April) verichiedene Ausstellungen und Erine nerungen, welche aber nachmals fr. hofr. Weber (ebend. Monat Mai) prufte und zu widerfrgen suchte. Die Wer berfcben Einwürfe gaben unferm Berf. Beranlaftung, in. Der gegenwärtigen Schrift, feine vorbin angenommene Theos rie theils an berichtigen, theils mehr ju entwideln und fee fter ju grunden. Dach einer turgen Einleitung werben din erften Abschnitte die allgemeinen Begriffe und Grunde Abe, vom Schadenerfas überhaupt, auseinander gefett und" dann im zweyten die allgemeinen Grundfate bes Berfe. vom Erfas der Kriegeschaben infonderheit, entwickelt. Im britten Abschnitte find bie, seiner Theorie entgegenfiehen-Den Stunde, gepruft und im vierten werden die abmeidene ben Softeme von Weber, Bodmann und einem Unges nannten: Ueber Rriegslaften und Schaben, Ulm 1801. beleuchtet, und endlich im fauften Abichnitte bie, aus ben aufgeftalten Principien des Werf. fliegenden, Refultate auf

bie Bertheifung ber Rriegelaften felbit, nach thren verfchier benen Gartungen, angewendet. Die uneingefdrantte Bere binblidteit bes Staats jum Erfat aller Rriegsfchaben balt ber Berf für ungegrunder. Dur biejenigen bat bas Bange. ohne Unterfchien, auf fich in nehmen, welche pom Strate s felbft unmittelbar berrubten. Fur Beidabigungen, die burd Ansichweifungen ber einzelnen eigenen Rrieger ente fanden find, haften aber die fammtlichen Glieder bes Staats mur in lublidinm. | Die vom Beinde, ober bellen Bundese gelieffen, veruefachten Kriegsfanden find als gemein zufall Lige Morledungen ju betrachten .. und ein feber, ben'ffe bes treffen, muß fie baber tragen, obne in der Regel Erfin fore ibern ju tonnen. Ichoch bat folde auch ber Staat, ale Ausnahme, dann ju tragen; 1) wenn fie Folgen einer ause delich ober fillichweigend an ihn gemachten Forberung find; 2) wenn ber Staat, burd bie Aufopferung eines Richts gber bes Eigenthums einer einzelnen, aber moralte Men Perfon, von einer Berbindlichfeit, ober Gefahr bes frepet ift; 3) wenn ber Stage, burd befondere Bertrage, Die Kriegsschähen über fich genommen hat. Requisitionen, wenn der Beind ausdrücklich ertiget, wen fie treffen fole Ien, bat der Befchabigte allein, ohne Erfas, ju tragen. Bere ben fle aber Bemeinben und Corporationen aufgelegt, und fle baben ein Mitglieb infebr betroffen, als bas anbere: fo fann bas leibende Ditalteb verhalmigmäßig Entschadigung fondern. In die Animenbung biefer Principlen guf die Betr theflung ber einzelnen Gattungen von Kriegslaften und Schahungen, Borfpann, Fuhren, Contributionen, Brande Schahungen, Borfpann, Fuhren, Dieufte, Plunderungen, M. f. w. tann gwar Rec., ber erforderlichen Rurge megene bem Berf, nicht folgen; aber boch verfichern, daß bie von bemfelben entworfene Theorie, menn gleich feine Begner manden bebeutenben Zweifel wieder verschiedene Bebaupe sungen vorbringen tonnen, mit Scharffinn und großer Bachs. Zormenift bargeftelle ift. Dach ber Ratur ber Gache hat übrie gens biefe Gdriff eine etwas polemifche Gefigit annehmen maffen ; allein ber Beift, welcher burchgebends in berfelben mebet, ift fo fren von Capiemus und unbeideibenem Label. ber Berf. and in biefer Dinfict Bepfall verbient.

# Intelligenzblate

# Antinbigungen.

Mobifeller Preis von swey beliebten Predigtbücheun aber die Sonn, und Seftinglichen Avangelien.

Ich finde mich bewogen, zwer in meinem Berlage ban findice. Sabradinge von Prebigten über die Sonn und Teffe tiglichen Evangelien, von jest bis zur Oftermeffe 1802. inchabre, gegen baare postfren eingefendere Bezahlung, für nachlebende berabgefehre Preife zu laffen, um ben Perren' Stadt und Landpredigern, wie auch andern Liebbabern ent haulicher Schriften, Gefenenbeit zu geben, fich bieselben auf ein we bequeme Art anzuischaffen.

- 1) Des Zerrn Consissorializates J. A. Zermes zu Quedlindung Predigten aber die engngelischen Terre an den Sond und Jestiagen des gausen Jahrs, zur Beforderung der häuslichen Andapte. 2 Bande gr. 8., mit des Persassers Bisonis von D. Chodowiecki, kosten Telt. 14 Gr. Jehry gegen baare. Bezahlung 1 Thir.
- 2) Des Serna Perdigers A. Dapp Predigebuch, für edriffliche Landleute zur bauslichen Andacht und zum Poriesen in der Birche. Auf alle Sonn. und Sestings den ganzen Jahren, mach den Evangelien, in einem Baube in 4to, kollen i Thir. 16 Gr. Jeht, gegen, baare Bezahinng i Thir. 18t. Conventionegeld ober 1 Thir. 16 Gr. preuß. Gest. Dieses Predigebuch ist besondere sin Lithen auf dem Lande angeschaffen auf dem Lande angeschaffen auf bei Lande angeschaffen sein kauchbar ist.

Der für 7 Comptave die Bejahlung portoftep rinfendet,

Diese wohlseilen Preise gelten nur gegen baare Bezahlung, und bis ju Ende der Oftermesse 1800; alebann werden bende Bischer wieder um ben gewöhnlichen Preis verlauft. Berlin, ben ragen Julius 3801.

Friedrich Wicolai.

### L'obesfålle.

#### 1 1 0 %

Im abften Arbruar ftarb ju Erfutt fem & A. Frank, Professor und Reftor Emeritua des bassen evangelisten Rathegymposiums, 24 Jahre alt.

Am viften Apetl zu Betlin herr E. L. Seingel, Sonigt. Preuge Juftigrach, Soffetal und Juftiglommiffar im Departement bes Kammergerichts, 36 Juhre alt.

# Chronit beutfcher Univerfitaten.

### 20 fo d, 1801,

Die Festprogrammen in diesem Jahre wurden von dem Konfificialdirektor J. M. Martini, ale derzeitigem Rektar geschrieben, und enthalten in vier Abrbeilungen Bemerskungen huer Vonmundschaften in Bestehung auf mele lenburgische Gesetze.

In der philosophischen Fatulett erhielten nach vorher gegebeien Beweisen ihrer Geschlelichkeit der Kandidat I. 3. Prios, und der Wismaride Schullehrer herr J. 202. Massmann, die Magistermarbe.

Das Caffifche Scipenhium, wraniafts folgende afribee mifche Specimina

3. O. Plagemann Observationes ad quadam loca

- 3. C. D. Borg aber bie Baufe, in sifferiffer und phie lofopbilder Sinficte. 29 Geit. 8.
- 4. Beckinann aber bie Prindestiebe, eine Prebigt aber Matth. 5, 44. 45. 32 S. 8.
- J. W. Probn Beantworrung ber Frage: Kann ein Schuldner Pupillere und Kinder: Gelder ofne vorbergegene genes eichterliches Beiter an ben Bormund und Bater jahr len 2 5 Bog. 8.

#### 1 2 0 1

In Sebruar erbielt Serr Carl Friedrich Prebn and Roftoit, nach vertheilter Inauguraldiffertation: de justis limitibus beneficii trapenissionis Actorum secundum \$ 399 Transactionis novisimae Mecklenburgicae non extendentis, 64 Dog. 4. die justifische Detramarbe.

Besgleichen Detr' Sr. Zichuft Srebse aus Nostod, beschung naugurelbissetation auf s Gog. 4. de nacessitate hominibus propriis in Megapoli imposita, impetrandi confensus nuptialis a dominis villaribus, atque horum facultare limitata illam denegandi, hantelt.

## Delebete Befellichaften und Dreifaufgaben.

Derfelbe Mabrifche Ebelmann, welcher, wie kon verber angezeigt worden, einen Preis von 2000 Gulden für das beste Arbebach ver Munschenliebe zu bezahlen fich erboten hat, seht aberdin für die nächt beste Preisschlift ein Accessit von 200 Onfaren fest, und verspeicht unblich anch noch eine beiter Schrift uber diesen Megenstand, hverm Word, the angemessen, zu remnnerien.

Auch hat er einen Preis von so Dufaten auf die vergandliche Beantwortung der Frage;

- Bas für Arantheiten, Bufalle und gestelme Unfachen tranen zur Berminderung bet Bevollerung in ben E. K. Bolaafelt am meiften ben? weiches find bis mabren Urfal ben juber gutflebung, und Die ficherften Mittel benfel-

Ferner einen Preis von so Dufaten auf bas ginnbliche

Und endlich einen Preis von gleichfalls 30 Dufaten, auf die ansfahrlichfte Beantwortung der Frage:

"Bas für Maldinen und Erfindungen gur Rettung bes "menichlichen Lebens ans verschiedenen Gefahren find be-"Tanne? — und welche von ihnen verbleuen vor endern-"ben Borjug?"

gelebt.

Die konkurritenden Schriften muffen vor bem iften Des camber 120a an die Herzen Andres und Bienke in Brunn eingesandt werden.

### Angeige fleiner Schriften.

Fragment einer archäologischen Abhandlung über Hercules. Wamie zunder Prüfung in der Klosserbergischen Schule am 24, und 25. September 1801, ehrerbietigst einladet Dr. J. Gurlitt. Magdeburg, bey.Hestenland, 1801, 26 S. 4.

Der Berfasser, welchen Deutschand bereits längs als einen seiner beissensten und scharfftunigsten Archalosgen Lennt, boschandt fich in vieser Schulschrift hauptlächlich auf die Austalblung und Nachweisung verzeutigen Bartellungen bes Perstellung und porfandenen Startien, in welchen et entwoder ohne Jandiung, und zwar in verschiedenen Lebensaltern —
oder in Jandiung oder rubend nach der Arbeit — und, in diesem Genusse der Ande entwoder allein, oder als Herdindes Musagere mit der Lyra in der Hand, und in Berdindung mit Musen und Nymphen vorgestellt wird. — Bore biglich interestant ift es, was Ders Aber den bestannten

Torso gesagt wird. Det Berfaster pflichtet, nach Aufage lung ber verschiedenen barüber von Alten und Genen ausgestelle ten Opporthesen, ber Meinung Bintelmanne ben; welcher in demleiben das Ideal eines vergötterten, rubenden Gerkwies fiebt, den fic der Kunftler, mit hinweglassung affer menschlichen Ermidung von Arbeiten, in görtlicher, ewiger Bugend, und folglich in einer mit großer Geschmeibigkeit personnbenen Starte gedacht hat

Die flaffice Gelehrfamteit und feltene Beurtheilungs. traft des Begiaffers bemahre fich auch in diefer Lleinen Schrift, und rechtfertigt den Bunfch: daß es ihm gefallen mochte, den, berfelben jum Grunde liegenden Gegenstand, einmal ausfährlicher als es die so eng gestelten Etangen eines Schulpprogramms gestatteten, ju behandeln.

De Temeritate fectatorum Kantii, Philosophiae criticie admodum perniciosa. Commentatio, qua V. S. V. et D. C. G. Leishingio A. L. M. Superintendenti Eongalissessis etc. diem natalem LXXVI. transigenti, gratulatur C. G. Hellfeldius Diac. Longalisses, Longalisse, litteris Andrese. 1801, 33 S. 4.

Der Werfalfet biefer Gelegenheitelchtift lucht im Eingange berfelben ju geigen: baß faft alle blejenigen, welche inne, fern Zeltgenoffen bis babin unbekannte Lehren bortrugen, das Schicken gehabe haben; daß ihre Schier und Rachfolger von dem wahren, reinen Sinne jener Lehren fich entfernten, und anf allerlop verbetbliche Abwege gerigben. Er führt un, daß digk den Christus und Sofrates der Sall war, und daß berfelbe auch im hoben Grabe, bep ben veneften Anhangern der kritischen Philosophie eintritt,

### Er gugt an blefen vorzüglich ;

r) bie fant geäußerte Anmaagung, ausschliefilch im Dis fice ber Babefelt zu febn, und bie barauf gegrandete Beeachtung aller, welche fich von der Richtigleit ihrer Behaups jungen nicht überjengen konnen.

Diefen Mommer belegt ber Betfasse mit bet Beidiche bie Amfremma Fichte's ugn Bena, und Schrillings der Lannfanntein Streite mit ben Berenisgebern bet Benaifden 200 gemeinen Biteratungeleung.

bie beftlafte Intolerunf gegen alle biejenigen, wel-

Diefe Anidieldigung wird burch eine turje Darfteflung. Der Stredigkeiten ber fritischen Philosophen mit Reinhaud, Zorder, Wicolai, Garve und Mainers, und eine Schilberung des inurbanen Tou's, welche jene in denfelben anfimmen, unterfruff.

Den butiteln und problematischen Bortrag ifres

Sier verhreitet fic ber Berfaller iber bie, den tritiden Obilofophen eigenthumliche art, einen jeden, der die von ihnen aufgestellten Grundfabe beftreitet, ju beschulbigen: fie nicht verstauben ju haben.

Beitelften Dollofopben wird einraumen muffen, daß ihnen biele Bormarfe nicht ohne Grund gemacht werben.

Merkwardigkeiten aus der Beandenburgischen Gefchichte. Sonftes Stack von D. &. Sexing, Kon. Sofprediger, O. C. Kath und Direktor der Friedricheschule zu Breslau. Breslau. 1802. 20 S. 4.

Der Berfuster sehl in Diesem Grücke, Die bereits im vorigen (†. R. A. D. Biel. Gd. LVIII, Gr. 12. 405), angesangene Abhandlung über die Reliaiosität Koning Silvorichs I. fort. Er jeigt, das dieser Monard die resoumire Borsessischen zu welcher et fich Tekante, trinesweges unf Konden der lutherischen begünstigt, vielmehr für trinesweges unf Romars ihren der lutherischen begünstigt, vielmehr für trinesweges und Nechten erbauet, die in seinen Braaten wohnenden Aatholiten bei heem Gotaten wohnenden Aatholiten bei heem Gotaten der ihren Braaten geschienkt, ihren Besthungen und Rechten ungestöhre gesallen, den Mennoniten die gebetene Ansundme in Litthauen gespahrt, die Gocinianer in der ihnen van seinem Varer zugesstandenen Religionsausübung nicht gekränkt, den Juden nicht nur die bereits besessen Frentesten gelassen; sondern diese nicht vermisher, sich des protestantischen Kriebondesens im deusschen Breide der mehrern Gelogenstiten mit Machornal

sengengemeng und mielen zur der Rollen millen sutfer pungewanderten Frangofen und Balbenfren in feinen Staaten Zufinchemeter angewiefen habe.

Innese Borfaffung der Angeeftheit Buchdenklores. Innertähnte von finnnelleben 213ftgilebeth derfelben. Im 213onat 213fts 2802. Berlin, boy Anger. 26. E. gr. 8- 4 Gr.

"Je bober der Mong iff, welchen die Buchbruckertung, "hiefes able Aflick der Mitthellung. — meer den machanischen Kanthen einermungen um fander ift es zu bedanfen, das fich ben der Arrabang der felben an incheen Oren. Der piele und grobe Mischander eingeschlichen haben, als fange hen gemeinfen Dan geweinfen Dandwertern gefunden werden.

Sern Profesor Unger hat in feiner Buchbruderen nich eben so vieler Zweckmäßigleit als gunblicher Sachtunde, ble in der vorliegenden kleinen Schrift enthaltenen Anordnungen getroffen, von welchen wie dep der Beschränktheit des Naumes zweicht verselstreisenen menschlichen Debandling der Boglinge, der Abschaffung des stimlofen Bepnamens Kornut, des blauen Montags, und der Tringelege in der Officin Ermähnung thun konten,

Es fit ju höffen, das der S. 3. geküseter Wunfc, Debening und Sielfichkeit allenchalben wiederherzustellen, und die Ondbeutlefennft zu der Dobe, auf welcher fie noch lass gebach ihrem Entleben fich befand) juruchinfibren, in Erzfüllung geben, und das von Berrn II. gegebene treffilche Depipiel recht viele Bachahmer finden moge.

Elebet das Verbältnis zwischen. den Arbeniensern und ihnen Bundesgenossen. dur Antondigung der am Kum April 1802 zu baltenden öffentlichen Profung der obern Blassen des Magdalenischen Realgymnassiums, von J. C. G. Manso, Feltor und erstem Professer. Breslan. 1802, 16 S. 4.

Der burch mehrere größere Werte als ein icharffinniger und grundlicher Kenner, des Alterrhums rubmlichft befannte Berfasser, fest in dieser kleinen, aber gehaltreichen Schnischrift., bas Berhaltnis ber Athenienser zu ihren Bundergenaffen, sebreite

wiellenderith amerinanbet .. Er wigt , baf bie Atheilfenfer in and in ber biften Dipunlade, burd ben Billiades ben tilla-Bifden Cherfones in Defis mabinen; buf bie ariedfichete. Stabte und Infeln bis jur 78ften Olympiade frepe Berbune Bete bileben, fo bal Athon mit bie ausrunenbe. Demeinbelt mar ; daß burd die Bereitwilligfeit mit welches bie Berbundeten Geld aufbrachten, um weber Schiffe Rollen , nad am Rriege thatigen Anthell nehmen ju burfen, ber Stum ju threr Unterjedung gelegt, und jener Gelbbentrag hernad Som Berifles um ein Biertel , bonf Wielbinbes aber gar um de Balfte erbobt wothen feb. Die Dettel; burd welche Die Mehentenfer ibre Berbinberon in bet Abbanginteit von fic et Bleften . worden in ber von Sheer oft betolefenen unerhörten Derenge, und in ben angewanten folauet Euffeelffert. Durch welche fie bem Wolfe bas Hebengewicht über ben Mait Ju verfcoffen mußten, gefeht.

## Bernifchte Nachrichten und Bemerkungen.

mar, ift unterm titen Movember 1801 bei Struvefcob Mothe und Dalfgrafel für den Phirger und Landmann, in hen gelammten Weimar; und Eifenachiden Landen dergeftele pertheilt worden, daß jedem Geiftlichen, Schullebegt und Haulten auf dem Lande, ein Eremplorzugestellt worden ift.

# Neue Attgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Meun und fechzigften Banbes Etftes Stud,

CBM e hiden of cert

# Arznengelantheit.

- pfiniber Aufblatterne. Bus besorges Mitreer aus bym: Dermifchie. Mingazin besorder abgebrufte, und mit einem Anhange versichen. Dermisze von Theod. Ge. Aug. Roose, Prof. 311 Braunschm. Bremen, ben Wilmans. 1801. 4 M.
- 2. Ceber die Kuhpocken und deren Impfung, vom Prof. Heffert und Hptm, Pilger, 2. Auflage, Gielfen 1801,
- 3. Abhandt, über die Milchhlattern, ober fögenannten Anhvocken, einer leichten und gesahrlosen Krankheit, die auf einer zwerläßige Art wer den Pockete vermahren foll, den J. Heinr. Lavater. 2. Aufl. Zurich. 1801. 8 ge.
- 4. Kurge Ueberficht ber wichtigften Erfahrungen icheis bie Ruppocken, von C. R. Aikin, Aus bem Engl. Berlin. 1801. 8 20.
- tigsten Thatfachen, welche bisher über die Kuhp.

erschienen find, von J. Hunnemann, mit 1. K. Hannover, 1801. 8 gr.

- 6. Sammlung von Nachtichten, Beobachtungen und Erfahrungen über die Kuhp. Impfung, aus dem Franz, überf. u.m. Anmerk eignen Wahrnelsmungeh und Beobachtungen verfehen, von Höffert und Pilger. Giessen. 8214, 1226.
- 7. Die Ausführharkeit ber allgemeinen Einimpfung mit englischen ober sogenannten Ruhpocken ben ganzen Gemeinden, als eine für die ganze Manscheit höchst wohlthätige Sadie, in einer zum gemeinund sigen Aubrauch bestimmmen Goldschuften in gemeinben, Prediger zu Dernehritt im Fürstundumftilbenfiede. Salberstade. 1802. 6 22.
- 8. Mebicifift viaterischer Unterzicht über bie Natur, Behandlimhs und Erleichterungeart ber Poden, won in Deite Obertouffes zu herifau, Samalen, A800. 4 2.

Buld wird Deutschland mit einem Strome von Schriften über die Aubygefen überfluthet worden, daß die Aeconsens felt in bemselben untergeben mußen! Roch glüdlich, daß fie fast alle in einem Gange schwimmen, die Theorie bet Gelte leften, und mir das Protologe-burchpren. Wie wols ten die muchtigsten ans obiger Menge bervorgieben, die und bedeutenden turg beschauen, und alle ihrem Laufe überlaften.

Br. 1. ift die bekannte icobne Erklärung brever wackern Zerigen die mit Wort und That die Bahn nich guerft ist. Beutschland brachen. Ihr Zwock ist noch jeht, die Zweifel Aber die Sicherung der Ruhpocken gegen die Kinderblattern zu beseitigen. Bon den fallschen Ruhpocken heißt es in einer Note S. 31: Am-fanften Tage jeigte fich Zieber, spafteln, die Impsitellen bilden nicht gewöhnlichen Puffeln, sondern nässende Stellen; die nach einie Bei Ongen fich in eine, ben unichten, balb in eine biffuse. Guppuration übergesenden Munichenblattern ühnliche duife Paufet verwandeln, ohne den bekannten Umfang zu haben. Den Geburf wir und blieb weist. © 68. schreibe Deur Geburf wir und blieb weist. © 68. schreibe Deur Geburf wir den feit langer nie zwen Monnten eine Renge gewohlter Kinder der Anteckung natherlicher Olatierung natherlicher Olatierung natherlicher Olatierung nicht auf er ber feinem eigenen (vacciniteen) Sohne gat teine Borsiche unt werde, weitrieb von Martierungen konnne, n. s. m. Im Muhange sind vier Entwirfe der Fresen Varier und flurflere beanthvererzuschwer bas Das Dere M. die pamphaste Telliquig fes Deren Sees nach nicht kannte

Der 2. runflite biles hurchenst abeuffüßige populäre Mitalenng jur Indefang verblingborten ; bier Det menteber sinoch bif bine Anti-mit emplifigem Eine ohne Wood i bann finget ten fie über door Kirises.

Dir. 3. geffe pon ber Tobtlidfeie Der letten Dockenepis Demie que, wo von 62 Grimpfren jwey, von naturlich Blate tertranten bas vierte farb. 3m Anonauer 2mte bey Burich hat man manchmel Subblattern bemertt. In ber Coweis wurden die dren Rinder Des B. Saft querft vom Berf. vaccte birt. Die jest belauft fich bie Babl feiner Geimpften auf 73. Die Einwiefe, welche bis jur Beit, mo er ichrieb, bee tanne waren, hat er gut wiberlegt. Bon den 73 mußte er 19 jum gwegtenmale, und von biefen 14 jum brittenmale impfen ; bey 20 haftete es nicht, und bieje und alle andere purben von den epidemifchen Blattern nicht angestedt. Allgemeinen Ausschlag fah er nicht; aber oft fleine Dufteln en Oberarm. Gine murbe ohne Erfolg teinofulirt. Die melfen befanden fich nachher befer, als vorher; feine befam tin Folgetrantheit. Twey Kinder, von Kabn vaccis nirt, bekamen nach einigen Wochen die natürlichen Blattern und ffarben. Doch fagt herr Rabn, biefer Ball, medicinifch genommen, beweife nichts gegen bie Sectination, Da bas eine bie Ruhpochenfrantheit gar nicht, das andere fie nur unvolltommen gehant baba.

Mr. 4 und 5. find gute Ueberfehungen von Nilline foot

Dr. 6. enthatt bie befannten Bemerfungen ber frangde Alben Mergte, bie wie übergebn und une nur bepm Mincherag E a permetten verweilen wollen. Nach ihmselben hallerte führbig Achlaher Woodwinten um Gießen auf mahr als under gepanneiche mierzu moter der fürsetreiliseken Applaanse der Arausheit leiche und gut überstanden. Durch Juppung aller Kindre shade fie die Arausheit, wahre schar merschinkutlichendere shade sand sogeich verbannte. Die Berreberten blesom, und die Ginlaitung pu dem abigm Porte verdenen. Ogen, verdienten eine Kindren wir Mann den shaden. Ogen, verdienten eine Kindren wir Mann den shaden. Ogen, dem zhenpp Achragusten generauste, ist die Rieden. Ogen, dem propheten generauste, ist die Rieden verziehren eine hierarche Toologischtigung den Lungt betär den desprendische Hange in Dogiste scharen verdenen.

Rr. 7. Benn man fich ber ber Ertifte bet voria allen Wiese, manel inflatore Crashinistation and mount design d remedium fairns fo metrb. Durch bis gegenwassing ...... Burch ein milbes Ableitungsmittel, biefer Cummu lig fo verandert, daß man fich am Embain eine nacht mehle thuende Behaglichkeit verfett fuhlt. In jeber Beile, weht der Geift einer fanften Dumanitar und eines eblen Boble wollens, ein Streben, jedem Lefer fo Biel Gefahl fur bi Gute und Große ber neuen Entdertung einzuhauchen, als nur möglich ift. Der Berf. nahm von Darth. 2. Seie beit, die 3mpfung ber Ruppocten feiner Gemeinbe and Det ju legen, und ber Erfolg mar: Roch biefen Lag traten met rete Bater gufammen, folingen einige Tage barauf ber ihrer Gemeindeversammlung, woju ber Berf. auch eingelaben ward, die Impfung mehreren vor, und am Ende mutite fammtliche Rinder Diefes Dorfes, 70 an Der Babl, inotulter Dem Ginwurfe feiner Bauern, baß bie Ruppoden ette Chierartiges fepen, begegnete ber Berf, fehr popular ut paffend bamit, baf fie bann niemale Rinofleifch effen batt ten. - Der Rec. bat bas abnliche Gluck gehabt, in eine Dorfe alle Rinder, bis auf fieben, ju pacciniren. Get Impfplat war eine fcone bichte Linde, unter welcher fich be Dorf verfammelte.

Br. 8. ift eine populäre Anweisung, die menschlichen wahren und falfchen Goden zwedmäßig in didertischer Hind ficht zu behandeln. Die eigentliche Gehandlung, der Awed biefer anderthalb Bogen, nimmt nur vier Offavseiten ein; das übrige, also den ben weitem größern Hell har die Effisierung, Geditatten in Wishardung der Ammehren und Inwaggenommun. Dinge, die Arile gan nicht

Motte weir darger und untellich und beger hürten unterminit Banen abgehandelt wurden

Annalen der Entbindungslehranstalt auf der Universität zu Göttingen, vom Jahre 1800, nebst Ansteige nich Beurtheilung neuer Schriften sie Des burtshelser, von Frled. Benj. Offander. Erster Band. Iweytes Stack. Göttingen, bes Dietrich, 1801-mit 1. K. 176 S. 8. 12 K.

Viefes Stud enthält: 1 Geburten auf dem Enthins dungshofpitale su Gottingen. In ben Monaten Aprille Dai, Junius fielen 21 Geburten vor. Reun enbigte bie Ratur allein, jublf bie Runft, eff wurden mit bein Sam bes Rindes voran burch die Bange, eine bued die Benbung auf bie Buffe und mit ber Bange ben julest tommenben Ropfe beenbigt. Alle Defeter verließen bas Dofftal gefind; abe dieich eine an einem gallicht, theumatifchen Riebet febt ges Abrilich gelegen hatte. Bon ben Kindern ftarb nur das pas Est gebrachte, ale tingettig, und im Mutterleib fcon trail. -Das ift das Resultar der in ben Annalen weitläuftig ausges fihrten, mituntar fehrreichen Geburtefallen, welche ber Berf., wie im erften Defte, hinreichend tommentirt. Bir fibren baraus an, baß ber Betf. glaubt, Odwangerungen, welche fury vot ber Beit, mo bie Reinigung wieber etfdeinen follte, ober welche gar, (was bod) gewiß felten vet fall if ) bahrend berfelben erfolgen, feben nie glit; die Commangers befanden fic ibet, die Kinder tämen entweber in früh, ober . kipen sonst elend und meist Anaben. Sein so befanden fic auch Franch, welche gleich in ben erften Tagen nach bem Aufhoren der Reinigung empflengen, feieen wohl, boch fepen bie Rinder beger. Im beften gefe bie Conception von State ben vom öbitten bis gum vierzehnten Sage nach ber Roinis gung. ' (Ret. forbett bie Gebartebeffer auf, aber biefe Gat be genaue Beobachungen anzuftellen, und fie zu vergewißern. ) Eine Bamersfrau entband ber Berf, von einem hobrocephar liften Rinde, welches auch auf der Rupfertafel abgebilbet, if .- buburd .. beff er ja ben Maffestouf eine gerabe Scheeve Rach, und einen weiblichen Ratheter in biefe Deffnung, bann das Rind tifft ber Bange beraustog. Ben den Chivangere

ten die Maden befanken die dem ententiel gere entweber recht mobi, ober tacht thek. (Dur Ries. ball Diefen allgemeinen Sas für unrichtig. , Es lagt fich burdans kein Schuß vom Befinden der Mutter, auf das Geschlecht Den Frücht machen.) 2 Lamen der Studirenden und der Sebammen, welche die Ansfalt besuchen. 2. Ans zeige und Beurtheilung neuer Schriften, nebft turze gefasten Nachrichten für Geburtsbelfer. Es zeichnet Ad barunter aus a) Wrisberg Commentate, mo herr D. folgende mertwarbige Data ju ber famblen uteri polt partum relectione auflihrt. Die Person, Moin, leht mich zu Aeys bershaufen mit der damals gebornen. Lockter, welche int Bertaufe zweymal unehelich, einnul von ihrem einenen Bas ter, niebertam. Die Operattice, die Bebamme Rippelin, damals etliche funfzig Jahre alt, nie unterrichtet, glaubte thre fehlerhafte Bulfe durch die Operation zu verbergen. Sie speriete mit einem Anmpfen Brodmeger. Piele Bochen nach der Operation ward die arme Udin immer, ofinmachtic. wenn fie fand, und fant immer auf Die rechte Geite nieber. Das Liegen auf ber rechten Seite tonnte fie ohne Polfter micht aushalten. Bep alle bem ftillte fie bas Kind gu. E Babre lang felbst. Lust sum Benfchlafe batte sie in der Rolge Richt, immer Schmers baben, nie wieder bie Reinigung ober erwas Aebniches. Sie ift ungewöhnlich ftart behaart an den Schaam. Den Scheidengrund fann man leicht mit ben Bingern erreichen. In ber Mitte befelben fühlt man eine Stelle, wie ein kleines orific, uteri; von da geht eine Rare! be jorda nach hinten und die rechte Seite berak, und rechts tiefer, nach verne ju andigt fich ber zwente Aft, ber Marbe gleichfalls in ein Grabchen. b) Theoretisch prattische Abbandl, über die Gehurtsbulfe, aus dem Franz, mit Anmert. von 62. Starte. c) Leber einige Urlachen der Unvellkommenheiu des Geburtshülfe, von Gumprecht. Birde-Anzeigen find, wie man schon einigemal an Beren D. bemerkt bat, mit großer Leidenschaft abgefaßt !.. 2) 213ifcols Ein fiehender Artifel, der feinen Werth bac!

Mz

S. Th. Sommerring de corporie humani Fabrica.

Tom, fextus, de Splanchnologia, Traject. ad

Moen.

S. T. Sommerring de corporis humani Fabrica. 72

Monn: Sumt Varrentrapp et Wenner, 1801, 349.

Sint ware zwar, wenn es dam Berf. gefallen hatte, anch die Splanchnotogie zu beendigen. Das ift aber hier nicht geschehen, wie man vielleicht dem Titel nach vermuthen nichte te. Bielmehr giedt diese Uebersehung, deren Werth übeit gens tefatunt ift, nut das wieder, was in der beutschen Anse gabr dieses Werts von diesem Theile den Anatomie bearbeite ter war. Auch die Zahl und Oronung der Paragraphen hat Rec. unverändert und niegendsup Zusate gefunden, als in dem Bergeichnise der Schriften, wo die neuern nachgetragen find.

Ph.

Ein Wort über die Wirkungsert äusserer Einställe, und Versuch einer Klussification derselben in Hinsicht auf Wirkungsart. Jens, bey Stahl. 1801. 2. 78 S. 6 2.

Ans bem Borberichte erfahret man, bof ber Berf, biefes Schriftchene S — k Ebler von Bengelftein heißt, und foldes in Bien als Schüler gefchrieben babe. Er nimmt denijd und mechanisch wirtenbe außere Einfluffe an, bie in Riaffen und Ordnungen abgetheilet find, 3. B.

I. Rlaffe. I. Ordnung. Einflaffe, Die vermöge der Affinielt ihrer Grundftoffe zu jenen des Organismus, in selben eindeingen, solglich auf Roben der Cohafton eine Berendes rung in der Lage und Mischung der Grundstoffe des Erhobes zu dewerkftelligen zwar trachten; wegen der größern Cohaftonse draft der Grundstoffe des Organismus unter einender aber, wieder zum weichen gezwungen werden. II. Ordnung. Einstüße, die eben wie die der vorigen Ordnung durch Affinität einwirken, denen aber eine Gegenwirkung entspricht, die nicht bloß quantitative, sondern selbst qualitative von ver ges. hörigen abweicht. Die qualitative Gegenwirkungsverandes rung kann entweder durch fehlerhafte Beichaffenheit der äußsem Einstüße, auch der gehöriger Beichessenbett der Orgas ussetten, der umgekohrt erzeugt werden. II. Orening. Einstüsse die der der dwie die incitivenden, und seine der zwere

Ten Ordnung, die durche Incitiren das Berhalinff ber ors ganischen Mischung in etwas Andern, werusge der Appriche ihrer Grundfosse ju jenen des Organismus in selben eindeste, gen, aber wegen diner hiebutch bedirbten zur wöhrer Edus fernung der Grundfosse des affisionen Organis von edundut, dieses unsähig machen, emgegen su wirten, d. 12 Bediene werrichtung zu äusern. Die zweitesstüffte begurft die inte danischen Einfässe Cuffisse Edustrichtigken) in für für hierneter werden auch die innen Reise gegabli.

In einer Zeit, wo es an der Tagesordnung ift, die Grundfage der Erregungstheorie mit den hypothetisch angenhommenen Urgeseien der Materie zu vereinigen, können Schriften, wie die vorliegende, keine seitene Erscheining sein. Die herrlichen Früchte, die der praktischen Heilkunde aus diesen Untersuchungen in den phystologischen Untiefen erwachten sollen, und ihr von John gezeigt werden, ind ber zehen keinen, daß ist aus mennenswerth sind! Nec. wird zu einer andern Zeit diese Behauptung entbent beweisen.

Der Vortrag des Verf. ist an verschlebenen Stellen. werworen, der Wegenstand, oderstäcklich nicht tief geting überbacht, und das Inspinaement keinesweges bezu gerignet: "wenigstens den Godanken an die Möglichkeit, das erschaffens Geschen auf diesem Wege (der Physis und Chesmit) noch einst in Inpere der Netur, trotz Hellers schwärmerischen Machtspruch, eindringen werden, rege zu machen!"

M. Cruickschank's Wersuche und Erfahrungen über die Wirksamkeit des Sauerstoffs zur Deisung der Luskseuche. Aus dem Englischen mit einer Einleitung von D. J. C. F. Leune: Leipzig, ben Neinick. 1801. XX und 60 S. gr. 8. 6 R.

Birtanner ftellte bekanntlich die Theorie auf, daß die Bite tungen, welche die verschiedenen Duedfilbergubereitungen auf den menschlichen Rorper hervorbedeten, blof von dem Sauerstoffe mit dem sie verbunden wären, herruhrten, und daß folglich die antisphilitischen Birtungen jever Mittig, diesem entbundenen Princip jugeschrieben werden mußten.

# 2B. Cruidfichant's Berfuche unt Erfahrungen ic. 3%

Beit der Beft fit das deutsche medizinfiche Publicum's burch mehrere frangbiliche, englische und beutsche Schriften auf die wichtige Materie, die Lufteuche durch Sanerftoff ju heilen, aufmerkam gemacht worden. Unter otefen hat bie vorflegende wohlgerathene tleberfehung einen vorzüglichen Berth.

Der Berf. bebiente fich ju frinen Merfindemoter Salpaderfaure, ber amgemirten Salifante, der Cifronenflaure, und bes amgemirten Gamachentlati.

Die Patienten wurden sorgfaltig behandelt; und die Spmptomen vor der Eur, die wichtigern und bemerkenis werthern Beranderungen wahrend der Eur, die Gaben der betschenen Mittel, die Birkungen, die sie in dem Körper und in der Krankheit herporbrachten, und endlich der Andhang und das Resultar der gangen Behandlung, nebst det Beit; wie lange sie überhaupt gedauert hat, werden im Alle gemeinen genau angegeben.

blebrigens betraffen die hier miegerheitem er gafte bief aufprängliche ober pancapathiche venerische Zufälle, derop weuerische Matter gan nicht zu verbennen war, und der benen gar keinnichteilfiber Mittel gabranche worden wuren. Die Dist fiefand in Mitch, Aleischspeisen, Brod, vegezabilischen Greifen, und Lischbier:

Das Resultat biefer Beobachtungen ift folgenbes: De Saueritoffbaleigen Mittel wutben bes Tage über vier Dal gegeben; die Baben begelben wurden erhibet, und much Maphinden vernendert. Juweilen mußte mit biefen Dit nehr abgewechseit werden, wenn ein bestimmere Mittel febr men Dienft leichete. Die erfte Glabe von ber Salvererfaune wae säglich eine Drochme in :20 Ungen Baffer verbung; Die bodite Babe, bren Druditen. Bon ber gevaentrien Belafferer tieb man tanlich vier Wal, jedesmal fünf Trapfen in einer Umge Baffer werbundt nehmen, und affmabite Dis ju funfgig und mehrere Tropfen fleigen. Die Citronens. faute wurde von einer Unge, in zwen bis bren Ungen Bak fer bis zu eilf Ungen verordnet: und bas bengeniere fall-faure Gewächsaltoli von 12 bis zu 40 — 48 Gran. Die Allgemeinen Birtungen ber Sauren befanden in einer vete fidreten Efluft, in einer Bermehrung bes Abgangs bas Urins, in einem bald großern talb geringern Durfte, einer

weißen Jung, und in einer verfichten Abeigleit bes gane en Sphinke wohen fich bisleich, wenn man bem Kranken. ur Erleichterung ber Bufalle jur Aber ließ, rine gewille & bialeit bes Bluts zeigte. Die Galffaure fchien am with famften gu, fepn, die Citronenfaure bingegen bie geringite Birtfointeft bu befiben. Die Galpeterfaure griff in einigen Railen porzüglich bie Darme an, wehmegen auch bes Abends. icenmal ant Chlafengeben; ein Gran Oprunt gegeben murbe. Das felbfaure Gemacheulfali mit einem Meberfibul non Sauerfoff, vernejachte gwar in einem höhern Gunbe all Die übrigen Gauren , Durft , eine weiße Bunge , und eine perflartte Thatigfeit bes ganjen Opfiems; allein bie Berflats enng bes Darnebgange und bes Apperite war nicht grof Unter allen Mitteln giebt ber Berf. Diefem ben Borma. Di Dauer ber Rrantheit war zwen bis feche Boden. Babren Der Gur besbachteten bie Datienten tein beforberes Werbel gen, fonbern bielten fich aufer bem Bette. Die meiften Das gienten flagten iwar über Comerfen in bem Dunbe: aber dieß war gewiß eine brilide Birtung ber angereanbern Saureng beum nirmals unntand ein Speichelfins, und bas Bebnfietid war nicht fo beidaffen, tote es ben rinem forten Sebtem Gebrauche bes Quedfilbers ju fenn pflegt. Brauch jog gar teine felimme folgen nach, fich: im Geneus thetie, fie ichienen aberhaupt, befonbers bus orveenitte falas fenre Gemachsaltali, bem ber Cauerfinf befanntich loder anbangt, thre Wirfung fonell und leicht herverzuhrengen. Mud andere Rrantheiten . 1. B. bie Stropbela, wurben nicht burd fle aufgeregt.

Der Berf, theilt im zwepten Abschitte noch allgemeine Betrachtungen über die bisher erzählten Fälle mit, so wie ber Ueberfeber in der Einleitung einigen wichtigen Zweifelm aus theoreti chen Erunen zu begegnen such. Indessen wied nur fortgesette Errahrungen und Bersuche für ober wieder bie Wittsamteit dieser Mittel entschen tonnen.

Wichtiger find einige Bemerkungen, die der Berf. in einem Rachtrage feiner Bevbachtungen angehängt hat. Dier erfährt man: daß der Aerf. und andere Aerste die Säuten micht allein in wesprunglichen, sondern auch in nachselbgenden venerischen Zufällen heitlam gefinden habeit. In Allgemeinen entstanden nicht leicht Bubonen; nie nehmen fie

einen: großen Umfang ein', ober Senftelt jene fliechterliche Gierrang hervor, wie bieß oft, bey bem Gebentiche bes Werture, ber Fall ift.

Es ereignete fich jumeifen, baß ber manden Sorpern, . 9. ben ftrophulbfen, bas orngenitte falgaure Gemaches alfali, befonders wenn es in febr groffen Dofen ale ju breve Bie und mehr Bran, taglich vier Den, gegeben wirbe, burd tem Urin ungerfeht abgirng, und wenig ober gar feine Birs tung, weber auf bie Rrantheit, noch auf bas Buftem ibers haupt außerte. 3n folden gallen tlagen die Patienten oft über.ein Orennen ben bem Abgange bes Barns, ben fie haus lig und in großer Quantitat austeeren. Um diefen Umftand genau gu unterfichen; foll man ben Urin abbampfen laffen, and bann durch Beingeift und eine wiedetholte Kroftallifas den, ben faltigen Stoff von bem Ertragtivftoffe foeiben. Auf biefe Art taun man bann feicht bas orpgenirte Cals burd jeine tryftaltijde Geftalt und burd fein Daben, wenn men es auf glubende Roblen wirft, entbeden. Ihm biefein Uebel abzuhelfen, wurden nach feber Gabe biefes (am beften in einer finffigen Form: jut gebenben) Batges jehn ober grobl Eropfen von einer Odnoe, g. B. Salnante, mir Baffet perbant, gegeben.

Bicht feiten entfleht auf ben Gebrand biefte Mittels ein Ausschlag auf bor haut, von bundelenther Farbe, ber amer mit den venerifchen Fleden und Blattern viel Achnitchleit hat; aber fich boch von diesen unterscheiben läßt, und ben fortgesehrem Schrauch bes namlichen Mittels in 3 — 3. Wochen verschwindet.

Ein bemerkenswerther Umftand in Anschung der neuen Mittel ist vieser, daß sie jederzeit mit der größten Zuverlaßsteit und Schnelligkeit wirkten, wenn der Körper geschwächt war. Endlich verband man auch die Sauren mit dem Merstur; aber der Erfolg entsprach den Erwartungen in dreyzehn Sallen nicht. Dur dann war diese Art von zusammengeseiser Behandlung offenbar vortheilhaft, wenn das Quecksiber gest denn gegeben wurde, wenn die vorhet angewandten nienen Mittel schon seit einiger Zeit, eine hinlangliche Witzelung auf den Körper ausgehört hatten.

17 Merifelig verdienftiese Beifunge, wie vaulegende find ju unbien Gelegenbelt bot, bem empfecht Romand Erfahrung auf folgenbe Dinge Rucfice in behannungen.

- n. Man mable von den mirflich, venerischen Pangenten solche aus, von denen man überzeugt fit, daß fie vor ber Ang mir den Gamerfoffbaltigen. Mitteln "teine Mercurislie gebraucht haben.
- 1. Dinn forge bafte, buf fie nuch wahrend ber Enn; tein Guedfilbes unem legend einer fonm anwenden; 3. B. burd Odinieren ber Chanter, n. bergl.
- 3. Reben bem Ganerfloff muß man auch von teinen andern Mitteln Gebrouch machen. Gegen biefe Regel hat felbft ber Berf, biefes Berte gefündiget.

Er ließ 3. B. eine ichwache Anflosung von Bleppucker außerlich auf die Chanter legen. Run aber weiß man, best bieses Mittel attstrocknet, und daher eine sehenbare Deis Jung bieses Uebels bewirken kann.

Derr C. versichert zwar, daß alle Patienten nach zu Whadten keine Rackeffelle besommen, und daß sich auch in keinem einzigen Falle Symptomen der allgameinen Lublande eingestellt hatten; wer ist aber sicher davor, daß es nicht viollt geschiche ? Weitnitter wirden auch kalbe Bomenartonen, proveichende Borgunischlige auf die Busonen und einige Wale China und Elektriciste angeweddet.

Rec. raih fatt biefer Mittel auch aufferlich bie Gan-

4. Man laße sich während der Versuche in keine theos kerkiche Spekulariönen ein, und such ja nicht, seite dies Jent anzunaßen. Ob die faurefähigen Substitute oder Gemidlagen aller jener Mittel den gehften Aucheit an det helfiamen Kraft derfesten wider die venerschen Krantheim bestigen, oder ob der Sauerkoff dazu dient, den Konge helben, oder ob der Sauerkoff dazu dient, den Konge für die Einwirtung der fluerfähigen Genadlagen deste eins pfänglicher zu machen? Ob der Pantersoff in den genannten Mitteln mur negariv ober versperminderno wirke? Oder ih er das Gegentheil thut? ob er eine specifische Breine derung in dem venerischen Ansterlungestoffe dermischkersolls bripgen? oder ob er eine neue und veränderes Chatige kein

Beit in dem Körpre jur Folge har Kraft welcher die venetig febe Reizung aufgeboben wird u. dergi. muß dem Beoly schier, der Berluche auftellt, ganz gleichgültig febn; deng so beig wir auch theoretischeraisonuiren, können wir es dach piemals wirtlich wißen und erfahren.

5. Borjagilch unglich wird es fepn, diefe Betfache nicht fioß auf folde Arante einzuschränten, die an derlichen venerischen Justillen leiden; sondern auch auf solche auszus definen, die schoon mit der allgemeinen Lutteliche behafret sind. Denn nicht felten werden Lofalaffeltionen in ben Jeug gungstheiten für venerisch gehalten; die es existlich nicht sind, Die Bichtigkeit der Sachen; und die Zeugnise find, Die Bichtigkeit der Sachen; und die Zeugnise fit dieler rechtlichen Manner; von W. Scott an bis auf Ernicktonnt's, sallten es einem seden Altzte, der venerik side Pattienen zu behandelt Gelegenheit hat, zur Mitcht nachen, mit dem Sauerstoffe Bertsuche anzustellen. Nere wenigtens ist überzeugt, daß das Quecksiter keinesweges das einzige, oder, wie es bieber genannt wurde, perifiche Mittel wider die Auftleuche sey.

**B**r.

Dispensatorium, Aus der lateinsschen Utschrift verdeurscht, verbessert und vermehrt von dem Hereusgeber Joh. Christ. Fried. Schaff. D. etc. Zwayter Theil. Lempo, bey Meyen 2804.

96 S. Einleitung: 456 S. Text. 46 S. Register.

Dies minn die balten Apacheferbicher unfrer Beit, purwie vende Diffenintorfum hat durch die niene Bearbeftung mach fabr gemonnen. Die Bermehrung der Seinengahl auf 230 ber kiefnen mad engern Druck bemeiset sibon die Bermeht mag im Varregen, welche zur wahren Berbestung das Cangen gereiche. So ift hier z. B. die neue pharmacopoen Conflies benuft, eine umftändlicher Angobe der pharmas emnischen Bezeitungsarten bepgehracht, zur Kenninff der Este chemischer Wittel genauere Anweisung gegeben, die neue bestere Noupelatur beygesügt; obgleich die alturn und nachgebuäuchlicher zu ben Saupenweisen bepbehalten ist. Bies

fte find noch ble abweichenben Rumen bet Arineven and a bern Pharmatopaen jugefellet; baf die Sononymie vollftall 3m Bergleich mit ber Utichrift finden fic Ma ericielut. forgenbe neue Bufabe; in ber Wifteltung G. 20. Hant Hede oder Werk jum Durch Riben, G. 21. Ausftisfühlestoll D. 22. Eilerne Eindickungspfanne fatt des Carabys inpiffstorius Stanneus ber Urfdrift, & 29. Eiferne Retori mn. C. 34. ppenmatilch ebemilehet Apparat. C. 35. Lampenofen - ale Reagentien, S. 36. Blaves Lakmas penier nach einer begern Bereitungsart, geröthetes Lakpapier, O. 376 Blaugemachtes. Fernambukpapier, 5. 38. Kohlenstofflaurer Ammoniak, C. 39. Safzlaure Baryt in Waffer aufgelich, C. 40. Schwefelfung Silber auflölung, Salpererlaure Bleyauflölung, 3. 41. Hahne mannische Weinprobe, C. 42. König waffer, Sauerklei laures Kali, O. 43. Höchstenrwässerter Weinalkohol, 🕰 44. Blaufaures Kali, O. 49. n. s. ift bas Cohobiren beutliff der bestimmt. — 6, 55. n. 6. mb von Berfalfdung athie rifder Dele vermtttelft eines ausgepreften Dels bie Robe tft, wird bes Baumols flatt des Brendle, vieffricht aus Sould des Sepers ermabnt. - Die Vorschriften unb" Erinperungen bey pharmaceutischen Arbeiten find burch Bedeutenbe Bepfugungen bentlicher gemacht, mit verbebert, weil de bier aber nicht angegeben werben tonnen. Sie find fft 10 Abschnitten vorgetragen, und die bepben ber Urfdriff voir Gulben, Cinimanteri, Ceroten, Galfamen und bott Matfellen, Roenfen, Sugelden ausgelaften."- Im More senge der Argneppnittel felbft ift die Gintheilung in bren Abe fonitte bepbehatten; übetall aber die Bemerkung ber Boff. Dinjugefügt find folgende, in ber Uefdeift meagilafien. nicht befindlichen Mittel im 1. Abichnitt: seidum phosphoricum; attitops attimonialis, alcohol acet naci Mofficial docf - 6. 18. ber ber bergefchlagenen Reinigungsmethobe Des Offigs von antlebenber Galg: und Bierfolfdure, indent jene durch Schwererbe und biefe durch Braimftein bewirft werden foll, hat fid ein Irribum eingefanden, ben feber Cachener einfieht. — Aque herbie cochiemise, stiple tuns descamarat, fole Laurocerasi cohobata, meiches jebech non Aqua lauroter, fimplici nicht verschieden fenn fann, Aque petrofelini, and rutge. Daff bem gemeinen Bafte Roblemtaub zugesetzt werte, um Agnam destillatum simplidi in machen, dit ein wohlbebachtet Ausob. - Calx an-

timonii cum fulfare, gryfes, Calx conthurum Salim, Cant ferus foliorum fabinae : crocue martis adftringenis, Distractum cardui tomentofi, chime frigide paretum, herbes grațiolae, martis cydoniatiim, milcis vomicie killae, folioi sum razi, Valerianae frigide paratum, und gummofortelia nosum, liquamen s. oleum martis, Liquor terrae soliatae tartari purus, mercarius cineruns, Coleum amygdalseaus dulcium exprellum follte wie in ber Urfdrift, im zwepten Abichafite fiehen) eleum aethereum chamomillae haccarum Juniperi, und foliorum Sabinae, oleum infolum fabarum lancti Ignatii, oleum exprellum sucum moldhatarum, pule vis pertoralis, pulveres timplices cort, chinae runii, giana dum quercus, Opii, radicis etilenici Selap, Salis alcalini mineralis, Saponis Cacad, jalappiai, medicati, firetenania ceti, - Sapo guaiacinus inedicatus, melde ber alicantie fchen gleich ift, Soda phosphorata, Spiritus angelicat come politus, aromaticus acetatus, maltiches compolitus, spundi gia marina praeparata (mit arabifdem Gumini burdagen, ftatt bes Wachsichwamms ) Syrupus Gummi summoninci. ballamicus, colchici, croci. fimplex, fenegacy Toren fo. liata tartari, - tinctura chenopodii mexicani, digitalia purpureae, gratiolae, macis, nervina, pini compolita. mei vinofa Darefti, Salis tartati (welche mit Recht nuch für tinet. Antimonii serii gift), Scordii compolitate specini balfamich f. netheren (of fle vom Bernftein viel Rraft befommen mag?) Virriolam albam factitium, Zincum purum L depuratum. - 3m 2. Abschnifft: seidum phosphori dilutum, Aque calcie concharum, Aque ophthalmica mercurialis, cataplasma resoluens, ventrale, Clyster sedatinus, collyrium e borace, ex vitriolo albo, Cremor tartari folubilis crudus, decocrum calcis Antimonii cum Solfuse, decocruso malti, und Salap. - Emplastrum aromaticum. emplifio gummols, linimentum ad ambulta; but bed well Micht beffer hilft als bie Gtablidie Grandfalbe, Buimanent diurericum, mo das Terpenthinol die Sampefache ift, Liquor valneririus fimplex aus Brahmwein und Chia, oleum laxativum and Jalappenfeife und Manbelel, Oxygenetum fimplex and spirituolum, pulvis emeticus, seccharum clarisicature of ad confissentism tribulandi cocture, solutio fersi muriatici, lapidis caustici, tartari emetici & emetica, vera foledene Spiritus, die aus Wettigeist und atherischen Oclen litigt bereitet merden, als ablynthis anili, author, ora Spirirus

elicanamentale San Aside Receivible and i file thuises Ameronium fullmerum, Aqua serja fizia af parete Ages & ballamis semisymum bellamus comedioration, secretif wiligenist, L. letternini, Emplefrun ammaticum . belledonnen grinrum lulfnratum; bapides concernm cibrati, Liquos marcheij nitrolog, narnings Pochadmii, mem lelubilis alcalifatus, mercurius acetatus und phosphoratue, naphtha Vissioli phosphorata, mirann enbicumi eleum, galbani, sethereum und nurium mo mountainfulate pulsis mandificate, and passariam felecti e Kleinii, Sol ablynthii gitrotus. Sol oxygenarus, f alceli veresebila neystallifetam a lapo Gummi cuttae, lapo eicunalita Spicitos tartari empyreamaticus, Tinctura manica Clussoni uno myrrhae phosphorata, oculonopule, Minenentum oxygenatum. mele ber Unfdrift find weggelaßen, ale im 1. Abidnitte: diamus faponis, confectio cynae, conferua atriplicis foeformen rofernm, Die boch fonft fehr im Gebrauch ift, pleCours gelberi crocatum, ischiadicum, extractum la merelinologummolum, ligniqualfiae refinologummoum (brobeniche mit Recht) pullatillae, nigricantis, purans, mala piplarum refoluentium, macharum rofarum, eximal colchici, welches aller Orten nicht gleich mirtfam E. rebulni entimonii martialis, refina fuccini, fal poly-Glateri, Spiritus aromaticus, juniperi, melifiae, poneja-marina cereta. Syrupha cicutae, ipecacuanhae. personalis, tipetura antimonii actis, oculorum populi, rhea micis . vierialum albem purificatum — im 2. Ubschwitte: que menhritice, decoctum corticis chines, Emplestrum, anisama, smulfio oleofa, gargarilma, adlivingena, gelasina cama cemi fimplex 1110 acida infusam ipecacuanliae. maleac serchidis, squilles Vinorum compositom, pilulac shaburbarium in 3. Abidnitt; cryftalli argenti pitrofi. meninactorale Wedelii; ellentia alexipharmara Staha lii. moela pilalarum Rufi, mercurius praecipitatus fuscus. emphtha mitri, faccharum mercuru, pulvis bezogreficus, Seuslis Spiritus vint tertarifacus, tinctues rei, guaisci fimplex, trochisci bechici albi. - Die Borfdriffen haben sion Theil selbst-unsehnliche Wersinderungen griftten ... so bak bie llebergesung und die Unschrift oppmöglich augleich für bite Aporbeter gur Richtschung Dienen tonnen, menn biefe nicht von mandem Diänerete einen beppelten A

Blin. 2300 ann abert feillibiet foreibt bie Urfdrift fecht Cheile Efig und bie Heberfepung molf vor. Bu einigen Beftilltrien ABagern erlanbt bielleberfegung un gugufepenbem Bager nur & der Quantitelt in der Urichife. Das Ceratum Saturni enthält nach ber Urfdrift gwanzig Shelle Baumbi. wier Theite gelb Bachs, funf Theile Blepglattefig, nach der Ueberfehung achezehn Theile Boumol, acht Theile Maris. finf Theile von eben bem Efige - bas Emplatrum album wird nach ber Urfchrift ans gleichen Theilen Boumbl und Odieferneis gefacht, mach ber Ucberfebung in Balge ber Preußifchen Pharmacopee aus wenn Theilen Bailmol, fechelen Ebeilen Schieferweis, einem Theil weißen Becht, wennigte preuß. Dh. zwen Thetle nimmt. - Emplattener genthe. ridum bat nach bet Utfdrift Bache funf Theile, Berpenthin, Baumbl von feben ti Theil, fpanifches Thegenputper, vier Chette und ber Uebenfehung Madis, ucht Thrile Teuper thin, Onumal von jebem awer Theile, Cambardenpulver feche Effelle. - Empl. cantharid. perperaum nach der Arfartfe Euphorbienpulver awen Both, Maftir feche Loss, Canthariben brep Loth', Terpenthin acht Loth, nach der ties berfebung vom erften zwey Loth, vom zwenten acht Loch, bom britten vieb Both, vom vierten acht Both. - Emple-Arum Clourso und der Urichrift feche Theile gelbes Bachs, wen Cheile Bilfenkrautot, von jedem ber folgenden dreb Cheile: namlich Ammoniatgummt, Schirlingergeract und Pulver von Schirlingefraute; nach ber Urberjehung eben fo viel Bache, bren Theile Rubbl ein Theil' und gwen Theile Krantpulver. Emplastrum dischylon compositum, nach ber Urscheift vom weißen Pfafter grobt Th., Ammoniat, und Beibengummi von jebem em Theil. Lespenthit vier Theile, nach ber lieberfegung vom weifen Bflafter 24 Theile, Ammontalgummi brey Thelle, weiften Darge zwen Theile, Terpenthin ein Theil. - Emplaftrum mercoriale nach ber Urfdrift laufendes Quedfilber bren Th. mit Terperithin ein Theil, gebampfe gelben Cerat smblf The. nad der Ueberfebung afdigrauten Quedfifbertalf ein Theili gelben Cetat 24 Theile, gelbes Bache feche Theile. --Amplaftrum meliloti, gelbes Cerat achgehn Shelle, Stelif Meeblumenpulver sechs Theile, Ammoniakgummi ein Theil; nach der Uebersehung gelbes Cerat sumfechn Theile, Rubbl woo Chelle, Dulver von Steinkleeblumen, fomary Bils fenteger von iebem 24. Theil, Ammoniafgummi jwen Theile, S. 2. D. D. LXIX, D. I. Ot, Its Seft.

Linidantin, Kaniduin Sydonitimi nady ber Urfotift ribes Bobnfaft ein Chetla Gafran & Theil , Bimmtlalde &, fib mifchen Bein neun Theile, nach ben Ueberfebnug Mabhitaffe win Theily Baffian &; Bemfirinellen, Binmetfalche, von jebemis, Bein gebif Theife, - In ber malfa pillplaruch deiltitieneum macht nach ber Utfcbrife bie Meerywiebel aber nach ME Arbenfebang & nur ber gangen Diffchung aus pope Pulvisi thexisetius f. Dowerl nach ber Urfcheift Mohne faft und Brechmurgel von jedem ein Theil, Doppelfalt neum med nach ter liebetfebung vom lebten acht Theile. 300 Rub reis alterans Blumeri nach ber Urfdnift verfüßten Quedfilbei and Spiefigianigaltifdwiefel von ichem gleiche Theik, titie ber Alebenfebung vom erften gweg, vom lebten ein Cheffe T Pulvis antacidus infantum nach ber titidrift fediscon Mi weiße Dagnoffa vier Theile, Gußholzpufver ein Abe Bimmtpulver, nach der Heberfetung gwolf Eheile. Magrich und Alorentinifder Weilwurt : Subboll : Beibrianpulier won febenerginen Theile: - Sapo anximonialis ift michille Bent Buche verfcheben gu bereiten, - Bu ben Spielebas dignorum.ift won ber Ulmenrinde I der Mifchung in bet Meberfehung jugefeht - bie Bereitung bes Spiritus nitra aplois ift in ber Meberfebung nus rauchenber Salveterfaure nind Betwelcohol zu machen, wie and die Depuration des Spiritus mitri fumans burch deffen Abtreiben über, Salpeter porgefchrieben. - Bendes ift befter, ale die Urfcheift es undere perlangte. - Wom Spirita latie caustico if ber uns mibe Bufos bei Rudenfaltes in der tleberfebung weggeblies Ben. - Auch wied bier eine leichtere Methobe ben Spiris rum falis ammoniaci vinolum ju machen, empfahlen - bie Borfcheffe gur Bereitung bes. Spiritus falis duleis in ber Utz Shrife wird in ber Ueberfehungimit einer bequement ver dauffcht. Chen fo verhalt es fich mit Retrifitation bes Spirique salie futtionnie. - Syrapus diacodii wird bier nach bet ntruff. Pharmacopoe ansammenzumischen vorgeschrieben. — Tinetura antimonii saponata ethalt hier eine leichtere Bereit tungsart - Tincture antispas modica s. valeriana anodyna Loutini hatte in der Urschrift awdlf Theile Liquor und drep Rheils Balbrian ; nach der Ueberfegung ift fie traftiger aus feche Theilen Boupe und zwen Theilen Balbrian ju maden. Tinctura Carechu hat nach der Ueberfebung teinen Bimmt. and foviel diefer nach ber Urfchrift betrug, mehr an Catechu, aud fatt rectificirerm Weingeift, Erdnibranntwein zum Ans

Ibimasmittel. - Tincius lquille bat in ber Mellerfebung eine gang von ber Ueffprift abbeidenbe Bufammenfesung. Vnggentum aegyptiscum hat hier funf Theile Efte und swep Theile Donig mehr als in der Urichrift. - Vngueneum alchase enthalt bier tetnen Terpenthin und fatt beffen Eureumewurgel. - Ung. bafi befteht aus achtzehn Theilen Banmott feche Theilen gelben Bachs, weißen Sary Birfde tala von jedem eben-foviel, brey Theile Terpenthin. - Vnguentum canthatidum, in ber Utfdrift Vng. veficatorium, embalt einen Theil Cantharibenpulber mit vlev Theilen Mibal und amen Theilen gelben Bache. - Ung. mercuriale gryfoum I, neapolitanum ift ohne Terpenthin - Ung, nervinom bat eine muhfamere Composition, erholten als in ber Urfchrift enthalten war. - Die neue Borfdrift gim Vaquento nutrito in der Miderfehung überwiegt bod fomerlich die allere in der Urfdrift an Birffaniteit. - Vingemantimoniatum ift bier ohngleich fomacher als in ber Urichrift; benn hier verhalt fich der Brechweinftein jum Beine nur in ber hatben Dofe, da zwolf Quentchen bavon zu feche Ungen Tommen und im vorigen 24 in eben fo vielem Bein waren. + Die Kompasition des Limi martialia aus zwev Theilen Hame merfolag, einen Theil Zimmtelchen, auf 24 Theilen Rheine wein verdient allen Beyfall. - Die übrigen Abideichung sen in den Kompositionen: übergeht Rec., weil er an diefen Bepfpielen genug gezeigt ju haben glaubt, mie auch bieren die Ueberfehung vor der Urfdrift Wieles vonaus bat, daß lie the in allen Suicen den Vorzug abgewinnt. Eine Anwere fung ift bier nur noch bengufugen. Ramlich G. 231 wird als Kennzeichen der Aechtheit bes Salis glodi mineralis Erystallisari f. carbonati angegeben, daß, wenn die Salpeterfaire Silberfolution etwas aus der wälerigen Auflölung diefes Ssizes niederschlage, solches mit Kochsalz, verunreinigt Ley. Diesem aber wiberspricht die Erfahrung, weil das Salber allegeit durch diefes Sals aus der falpetersauren Auflösung gefüllet wird, es mag Rochsale daben senn oder nide: Allein ber Mieberichlag felbft unterfcheibet fich paburd. ob er nem dem Salze ale Laugenfalz allein, ober von bem bengemischen Rechall zugleich wit entstanden ist, wenn er fich nachher mieber burch Salpererfange auflofen lagt ober picht. Bur Probe auf Rochfalz ware bier, wie G. 234. vielmehe anguleigen geweign : mit. Salperergeift gelättigt, darf die Anflölung die Salpeterlaure Silberantlölung nicht truben.

erüben. Geschieht bies ober: so fann famahl Aschseld, all Glaubersteld dason schuld seyn. Hieraber emischese dann sexier die Aufthlung der Schwerrebe. Se ist ein großer Gering biese Apotheterbacks, daß die Kennzelden und Draden der Achtheterbacks, daß die Kennzelden und genom der Achthete seine Angermateri sehr bandig und genom dergestelle sind, wodwech es stih so wohl vor allen sein nes gleichen geng besonders ausgeschner und geng vorzäglich belehrend gemacht ist. Aber auch in der genanen, Angabe den Gereitungsmethaden stihr eilenen Anstern nach, und desspe vielungenethaden seine seinen Anstern nach, und desspe vielungen bieden eine seinen Anstern nach, und

Rm.

Bersuch über die Bandagen und die, ben den außenlichen Krantheisen des Pferdeund vierfüßigen Thieer kberhaupt, schicklichen chirurgischen Berricheungen, zum Gebrauch der Thierarzenen und silt Liebhaber der Thierarzenenkunde, von Drn. Boukgelat, ehemals Direktor der franz. ThierarzenenGchule. Aus dem Franz mit de Kappern. Berlin, ben Lagarde. 1801. 8. 1 UK. 128.

Im Borbericht werben bit verfchiebenen Mitarbeiter an Mer fin Buche nameurlich angegeben. Der erfte Abichnitt hans beit von allen beit Gerathichaften und Banbagen, welche bed außerlichen Rrantheisen vierfüßiger Thiere anwendlid find, Die Marerialien worand felbige befteben, und wie fe gemacht werben, nebft allgemeinen Regeln jur Zuwendung berfelben mebben gelebet. Der zwonte Abfdnitt begreift bie berichtebenen Arben bes Berbanbes inebefonbete, für jeben perletten außeren Theil werben bie beften paftichten Banbagen angegeben, und Die Anlegung wirb gelehret. Der britte Abfchnitt befcheribt bie Rochfülle für Pfeebe und Rinde viel nebft bem Gebrauch berfeiben. Die Ampfer verbentell den Alfes forweit es moglich ift. Sur Therargenenfduten wo der gange Apparat vorrathig und die Anmendung jedes Befice puattift gegrige werb, ein febr feauchtwees Buch: and wird fich ber Erbeltag in feiter tunftigen ventificen Laufbabn, ben Antegung ber Banbagen, barams Stathe erholen formen, wenn ihm vielleicht bith votet: jenes miche CONTRACTOR STATE nehr im Greddmis ift.

Idurial sie die Chieurgie, Councepulse und gerichtliche Acznerkunde, herausgegeben von Just. Chtistian koder, Derzogl. Sachs. Weimarschen Geh. Hafrach und leibauze u. 3. Baudes, n. und 2. Scial. Jena, in der alademischen Buchhandlung. 1800. 394 S. mit Kupf. das St. 16 M.

Diefe Beitftheift erhalt fich in ihrem entichtebenen Berthe, um and bie negenwartigen Stude- liefern fchabbare beiele twide Auffage, weiche nur nach der lieberichtift angefährt werben tounen,' ba fle burdaus gelefen ju werben verbienen. Das etfte Stuck mit bery Rupfern enthalt : 1. Scarpa Schreiben die Operation der felfchen Pulsaderges Mustile betreffend, nebft brey Beobudtungen. 2. Bes fcbichte einer wichtigen Augenkrantbeit von D. Fischer in Luneburg, betrifft ein Citerauge nach Cutzunbung von fufferer Gewalt, und die Umftanbe ben begen Beilung. 3. Seilung eines Eiterauges und einer davauf erfolgten Deeftopfung der Pupille, vom Deren Demusgeber. Gine Beobachtung einer volligen Bertheilung bes Citers und ber Berftopfung. 4. Beobachtungen über die Anochen. Speckgestiemulfte, von D. Vollmar in Bithenstein. Amabme einer feirrhofen und icon größtentbeils frebfichten manntichen Ruthe, von herrn Bofrath Jordens ju Sof. Diergu gehoet eine Rupfertafel. - 6. Etwas über den Verband der Mabelbrüche bey Erwachsenen und Zindern, vom herrn Generaldirurgus und Drof. Brunninghamfen ju Birgburg, nebft einem Rupfer über bie Art bes Bruchbandes. 7. Abnehmung einer Bruff, in welt der drey Wadein befindlich waren, von frn. Schrag, Bunbarge ju Bresben. Die ohne Sternng ichwulig bewerbfenen Rabein mochen bas Mertrogroigfte aus. 8. Bis nige Bemerkungen über Bruchoperationen, von Beren D. Michais ju Darburg. Gehr wichtig jur Bervolltomme nung ber Lebre über bie Gicherheit und Gefahr biefer dirurs giften hulfe. - 9. Beobachrung eines verschlichten Stud's einen eifernen Gabel, welches nach fieben Mohas ten bis jum Ausgange bes Daftbarme getommen , ohne gefibriide Bufalle ju erregen, und bafelbft herausgenommen word, von D. Mey. Souderbat gening! Die Gabel findet man im Ampfer abgebildet. -to. Ausrottung eines

mertwärdigen Schmattingemäckfes der Augenha von herrn D. Wagner zu Balingen. Sierzu gehört eine Abbilbung. — 11. Liwas über den Lenbardtschen Geftindheitetrant für Schwangere u. f. we auch iber ben Muben abführender Araneven in der letten Salfte Der Schwangerichaft, von Beren D. Wigand ju Samburg. Ein Auffat für alle Mertte, fle mogen Geburtebelfer fenn ober nicht. Rec. vieliabrige Etfahrung ftimmt gang mit ben Bebachtungen bes Werf, überein, bag man burd tiglich uns terhaltene ffere Deffnungen in der letten Salfte der Schwang gerichaft unter gemißen Bedingungen die Riedertunften, wer gemein erleichtern tann, welche burch Anfüllung ber Diemefonft erschwert werben. Er bediene fich dazu meistens eines Aufqufes von Sennesblattern mit Korimben, Beinfteine erbe und etwas Gewarz. — en. Uerbeil und Gunacheen über ben D. Frank zu Mühlhausen.

Das zweite Stud mit vier Anpfern enthalt: -r. eilf Beobachtungen von Brüchen, mitgetheilt von Geren Wene set ju Mannt, welche jur Bereicherung diefer chiruppifchen. Lehre gereichen, obgleich - man mochte fagen, weil die mehr teften Falle ungludlich abliefen, ba benn die Leichenoffnung ben mahren Buffand entbesten ließ. - 2. Beschichte ein nes eingellemmien und brandichten Schenkelbruche. welcher gludlich gebeilt ward. Mitgetheilt von herrn Bofmed. Luttelbering ju Gilbburgebaufen. Die belebt. ben Dauth, in miflichen Lagen nicht zu verzweifehr. .- 3. Beschreibung eines Instruments zum bequemen setze unterdrucken oder Aussiehen in der Speiseröhre sinen gebliebner Korper, vom herrn General, Chieurgus Ale. lenroth. Es scheint sehr brauchbar ju fenn. — 4. Beobs adzeting einer direch ben erften Bunbargt ju Strasburg Bårger Marschal verrichteten Operation eines sebr großen Sleischbruchs. Die einfache Beilungsmethode. verbient Aufmertfamteit. - 1. Beytrag jur Gefchichte. und Rechtfertigung der Amputation in zweiselhaften Sallen, vom herrn D. Schutz in Bruchfal. Dit Beoge achtung eines gut abgelaufenen Falles. — 6. Beschreie bung einer neuen Maichine zur Einrichtung des vers rentten Oberarms, vom herrn Regiments , Chirurgus Mannel zu Maumburg. Hierzu gehören die Kupfertafeln. Diefe Dafdine entfpricht vollig ihrem Zwecke, eine fouft sowierige, fomerghafte Operation ju erleichtern und erträgs

87

lider gu machen, wie die bier vom herrn Berausgeber mits getheilten Bernfteinichen Berfuche beweifen. - 7. Glude lide Abwendung eines durch rheumatischen Reis im Ungerleibe nernrfechten Wifffalles, vom Beren Sofr. Pogler gu Beilburg. Der Fall ift mertwurdig, und bas barans gu giebende Refultat eine gute lebre fur die gaftrifchen humoralpathologen, - 8. Einige Bemerkungen über den Behrauch der falten Umschläge bey Barmutter: Blugfluffen , von Beren Sielitz bem jungern. Daß in ber fandern gallen bies Mittel nicht hilft; fonbern vielmehr vere ichlimmert, wird durch zwen Falle ermiefen. Es ift alfo tein allgemeines Sulfemittel; aber boch eine ber allgemeine fem, allerdinge aber im afthenifchen Buftanbe ber innerit Beiging ber Mutter weit nachuseben. — 9. Ueber das Aindbetterinnen Sieber, ein hiftorifder Bentrag vom herrn Garnisonmeditus Webel ju Gießen, Dach und nach, wird man icon mehr von ber Deiming juridtommen, bag. dieg eine besondere Rrankfeit fen, beren Behandlung fich. nach bem Genius ber laufenben Epipemie am flügften eine richten läßt, wenn man ben einem burch hibjeffine Umftanbe gefährlichen Uebel etwas ausrichten will. - 10. 21Terte wurdige Arankengeschichte einer Schwangern nehlt Leidenoffnung, von herre D. Oberteuffer. Ein feftr fele tener und intereffenter Falk genan erzählt. — "ir. Meut Porschläge zur Berichtigung der Lungen und Atha. menaprobe, von herrn Prof. Plaueguet ju Lubingen. Um zu beweifen, bag bie mit Luft perfebene Lunge ein Beie den bes Athmens und Bebens eines Rindes gewefen fey. tomme ca vornehmlich auf den Umfand an, ju geigen, daß eine größte Blutmaffe in ben Blutgefagen ber Lunge einges; brungen feg. Die dieß nun anjuftellen ift, bas erfahrt man in diefem Auffahr.

Ar

# Schone Wiffenschaften und Bedichte.

Charakteristiken und Kritiken, von A. AB. Schleget, und Fr. Schlegel: Königsberg, ben Micolovius.

1304. Erster und Zwenter Band, zusammen 2.
Aphabet 4 Bogen. &. 2 Mg. 12 M.

inngen eines ertin fielten Anthuficfenus fibr des Sibes me, and burch Unverständlichfriten aller ärt entitelle mind. Bas beiffe es 1. 3. » Da bie Poeffe ben ben Menern ame » fange nur wild wachsen tannte, meil die ursunaliche un anaturlichfte Quelle berfelben, Die Datur und ber Enthus » flasmus, für die unmittelbare 3bre-berfelben'in ber Une »ichaunng gottlicher Birtfamteit, entweder gewaltfam vers » fologen wat, ober boch nur fparfam fich ergoß: fo mufte. » den Trennungen ber Stande und bes Lebens gemäß, neben » ber Romange, Die Beiden : und Reiensgeschichten fur Mile. » und ber Legende, die Beiligengeschichten fur bas Boit fana wober ergabite, auch bie Blovelle in ber modernen Bueffe nothwendiger Beife entfteben mit und für die feine Gefelle schaft ber ebtern Stande. « Bir wollen werten, daß D. . Friedrich Schlegel fich entweder felbft nicht berftebt, ober, wenn er fich verftebt, Etwas febr Alltagliches gefagt bat.

Die erfte Salfte des Auffages über Leffing fand im Lyceum, einer periodifchen Sthrift, bie von furger Dauen war. Geit ber Ericheinung berfelben wifen wir enblich. » daß Emilia Galotti ein bloffes dramatisches Lecbens » Exempel; ein in Schweiß und Pein producires " Stut des reinen Verffandes ift, woben min frierend. » bewundern und bewundernd frieren fann: daß es. » Lestingen dans an dem poetischen Verstande gebrich. w ben aluciliderweise für Dentschland Cieck befiet, und bag » der Ausbruck im Mathan durchgangig cynistrend ift. « Sans fo reich an überrafchenden Entbedungen und Beluftie genden Anfichten, wie biefe erfte Balfte, ift auch die zwente wun bingugetommen; nur hat der Berf. dafår geforge, bag biegmal nicht blog der Inhalt, fondern auch die Jorm jur Ergoblichfeit des Lefers bepträgt; benn bas Gante ift bus fummengelest aus einem Connette, aus Eifenfeilen, aus einer, wir glauben, ironisiben Macbrede und aus einene olegifchen Gedichte, Bertuire Mufagetes. Es überfteige alle unfre Lraft pu bestimmen, wie diese cervix equina in bem hamano capiti pafe; genug, Down Ertebeich Schlegel hat biefe Bufammenfehung beliebt, und allem Bermuthen nach gehort fie zu den gemialischen Aunftfücken biefes Kitifden Dinetti. Es fem une bergonnt, einige non den Bifenfeilen, (in ber Oprache des Athenaums Seagmente. genanne, ) die der Schreiber als ein gefälligen Codeenapa

# 2. 28. und Be. Schlegels Chafatteriftiten ic. 92

fer fit die Unfferblichen angefeffit wiffen will, wefern Leften mitzutheilen, bamit bas Tobtenopfer, fo viel an uns # nideungenust verbufte. Bir ftogen O .. sall fo eben auf eine Reibe von Gebanten, die in der That febr origie mell Red. Sier fint fie: "Es giebt Schriftefteller in Deutsche » fand, Die Unbebingtes trinten wie Baffer; und Bacber, swo felbst bie Bunde fich aufs Unendliche beziehn. « -»Ein recht freger und gebildeter Menich mußte fic wietbit nach Belieben philosophisch oder philosophic, fritisch seter poetifch, hiffortith ober theoretifch, antifioder modern » frimmen tonnen; gang willtibriich, wie man ein Inftrus ment frimme, ju feber Beit und in jedem Grade. a Eins von benben ift faß immee herifdende Meigung jebes » Sarifeftellers: antweder Wanches nicht ju fagen, was somedaus gefügt werben maßte, ober Wieles ju fagen, was » burdaus nicht gefagt ju werben brauchte, « ( Derr Br. C. freine wirtlich bepbe Dieigungen; fonberlich aber bie legtere m haben.) — » With ist eine Explosion von gebundnen Weift. Ein Einfall ift eine Jerfemung geiftiger Swffe, Die alfo por ber ploblichen Scheidung innigft vermifcht fenn mußteni. Die Einbildungeftaft muß erft mit Leben leber Mart bis gur Battigung angefüllt feyn, che es Beit fenn » tour, fle burch bie Briction freper Gefelligtoit fo ju elettris -» firen, baf ber Reit ber leifesten freundlichen ober feindlis wden Berührung ihr blipende Funten mit lendernbe Strahe wien ober fcmetternbe Schlage entloden tann. « singemonische Platthoit kann den Philosophen sehr nüblich swenden, als ein heller Lenchteburm für noch unbefahrne ai Gegenben bes Lebens, ber Knuft ober ber Biffen Shaft. -sie wiedeben Denichen, bas Bud) vermeiben, bie ein hate amunte Dlatter bewunders und liebt; und ber Meinund » wenigftens mißtrauen, an bie mehrers ber Aut feft aland » ben. 4. Es ware ungerecht, nachbem wir ben profnifthen Genius, ber fich in biefem Auffat offenbare, vernommen boben; wenn wir nicht auch ben poetischen horen wollten. Kolgende Stelle aus Sercules Wuftgetes ift ber Berbreis ming por Pielen andern werth.

2 Leffing und Gothe, die haben bin Gilbung den Beutschen

Baebiger Quell warft bu, beiliger Wintelmann, einft !-Das ben bepben entriffen die Parce, bas gab fie bem einen,

Aréniet

Aufmet die seineliche Stirn neichtich mit emigen Bean Gottlich bewuftlos nernichtend, fo famelt du Jichte von

Bitgieft mitten ins Boll, Daft bann in Bollen vers

Annenth geb Die ber Gpte und ben Linffinn fünftiger Diche

Ried, erfindsamer Freund. Werte verfinden Dich laut. Und wohl ichiene bestochen mein Lob, als radmer ich ben

Dier im gebiegenen Gipt tunftreich die Juden vernichtet. Rufrende Trauer und Schaffeil verweit in ber berglichen. Klage

Brene Pilafter ber Aunft, fept mir Voeten gegrüßt! Bepbe entgundet vereint benn ber Dichtfunft blubenbe

Bis ber lendtenbe Glang frendig bie Cobe unipannt! .-End ja nur Gud merbant' ad bes alten Munfood Erfela

Bas nun mejabifde Kraft braufend ber Lipve entströmt. Deinger brannte bie Flamme noch nie nom reinen Altare, Alls mir tief in ber Beuft glubt bas erhadene Sers; und die so leicht wohl bestelebigt ber flemen Wollenbung

Alle wieg' ich fie auf durch die erzubende Araft. Rue an der Sprache gebrach es, wenn 3hr fie nicht end lich gegeben.

Denen Aurora wohl felbst himmitige garben verlieben Gachapbitben bie lindlichen Spiele im Elesten bet Geele. D wie gesteh' ich so gern, bas ich ber Freunde bedarfb

O sang gewiß bat Jerr Fr. Schlegel Freunde von not then, aber ja auferichtige, undeftochene, gerade. Wie febr biefenigen, die ihm hisher a corfiliu waren, feinen Sigens banel genafter, und feine Ausbildung gehindert haben, tiege fo sehr am Lage, daß Alemand darun zweifele, aufer er felbft und feine theueen Freunde!

Ì۷۵

ldyllen, von Johann Heinrich Vofs. Königsberg. bey Nicolovius. 1801. 390 S. S. 1 MR. 12 M.

Militommer und jedem Btusenfreunde die Sammlung der Kohlichen Joylen fenn, dieser tieblichen Gemalde, die dem Dichter mit is vollem Rechter den Namen bes Deutschen Theotetis etwarben, und die ihm auf immer einen eigene thamlichen

chandichen Plas auf bem deutschen Purnasse fichern werden. Achtgehn Gedichte sindet man hier; von deurch die meisten schon einzeln in Almanachen und 1783 vereint in der Sammiung der Wöhlichen Gedichte erlichten. Alt, aber ungesdeutke. Ind, so weit sich Roc. erinnert, die zwepte, neunte und zwölfte Jonie, nemitch das erste Geschl, der Bette ler, und die büssenden Jungsrauen. Wen ist eine eine sige, die vierte, die Erleichterten, wiewohl die hierin vordenmenden Geschauft gene auch schan im Wosenatmung kans den. Ein sehr ernsten Gegenstand, die Arrylassung Leibestinner, ist das schöne Thema der Jonie. Kann und ein Dichter sein Talent ebler nuben, als wenn er, auf den Geist der Zeit achtend, ihn zu heben suchen den Seingeln des Gesanges?

#### Bie man fich auchrade!

Micht Leibengene, Bran, Gutopflichtige neunt fie ein jeber, Mor foon waltet mit Bug, und wer fich schauet bes liefige.

#### 3 2 CB B.

at taugt, durch Morte beschönigen , fen undelanbe Brentefter, wein fein herr Atbelt aufleget nach Billibrt Ben er ben targficen Lobn nach Billingr febet und fome lert. Geld fen's, ober Gewächs, fen's Kornland, ober ein Ben er nad Willatht ftraft, far ben Arieg anshebet nad Williadr, Wen er mit 3mang vom Bewetbe, mit Zwahg von Wereblidung abhalt, Den fein Bere an ble Sholle befestiget, ohne ber Sholl ibm Civiges Redt an gestehn, als Laswich achtend und Wert-Dellen Traft und Geschied an Leib und Geele ber bere Cianute; wer bie Erfraunis verbeimlichen mus por bem Frohabertu ; Crantefles Wann, bet ift Leibeigener, neun ibn auch ans bers ! Lobus bir Gott nind bein Herz! Dur vergench nicht langen, bis Webleber

Marbigge's ober vielenehr bie Gergebrigkeit!

Mmen, & fev ! D wie felig, gesellt wohltbatigen Geiftern. Schweben wir einft beruber, und febn Parablefe, mo

Soren genannt vom Sitten und Morer unfere Maiten.

Horen ain Freydeitsfest fie genannt vom Pfarrer intt Ine

Leife mit Thefiten genannt von ben weltfete Bentehben Und umfcwebende Seelen Eutlagener winten uns lichelus, Dort uns Tochter und Sohn, dort Entellun geigend und

Die im einenette Etoparaties gratabuliger aufblubn."

Seil dem Dichter, when folfcom gu folden Geführ fen erwecket! Beil bem Dichter, baß er (wie Pope fagt:)

That not in Fanoy 's mase he wander 'd long. Bul Stoop to Truth, and morally'd his long.

lingerecht war's, die Rec. zu schließen, ohne der mans nichfaltigen Beranderungen zu grufchnen, mit denen auch die altern Idullen hier erscheinen. Blicht bloß auf den Bers hat fich ved Dichters Gorgfalt eistrecht; es find auch dieffere, bys Bild besebende Züge hinzugekommen. Die Barianten würden mehrere Bogen einnehmen. Go begann nach der Ausgabe von 1785, die bekannte Joulle: der Abendschminns.

#### Pådser.

Subre ben Schetten gu Stall', Sang Jargen, und fatte' ibn mit Sabet; 2af ibn nur erft abtublen, bas fog' ich birt' eb', bu ibn tranteft.

#### Stau

Liebes Maundent wo bleibst bu fo lang? Ich barre fo gebulid unter bem grunen Dach ber Anftatie. Rufe mich, Lieber!

Wie ber Junge nach bir die Hand ausspreck und bich ans

Rimm ihn. 34 fangte ben Schelm; allein er hielt mit

und bu fiebft, wie bie Mild burd ben meißen Cattun mir berort bringt.

#### Pådter.

Trig, ich kriege bich, plat Mothbaftiger Sube versteckft bich? Komm' ich gebe dir auch was Schones. Hote, wie niedlich Biefes Leterchen klimpert, und voen tangen bie finduleim

3. 2 4 m. 1. 10 x 10 x 15

defee dich babic, mein Aind, und freichel ihn: Cya, Papachen !

#### Dadie B th

Las uns hineingehn, Fran, wo es tübler ista Cebe ber himmel Uns boch die Racht ein Bestitter, das liebe Korn ju er-Linfen und Wicken find gett, und die Wintersant auf dem Bandfeld Rickt mit den schmächtigen Aebren so fammerlich! aber mein Goldan Fras auf dem Wege Staß; auch schöft die Gonne sich

🕏 🛊 🕯 u:

A.S the happy

Dier ist die Mune, mein liebet! und dein alltäglicher Schlaftodt:
Gestern wusch ich ihn rein, und flidte das Loch auf dent Erwel.
Bringe den Stieselknocht für den Herrn und die gelben Nantossels.
Ilfabe; being auch den Meerschaumkopf und die bleverne Dose, nun setz dich hier in den Lehnstuhl nieder, und schwarde den Pfeischen Lobat, und erzähle mit etwas von hamburg.
In mil Leigenen indes einmindeln; er reift sich die Un-

#### PAdter

Iliabe! Buttermild! du hast doch hente gebuttert. Run, mein liebes Bortchen, die Perhe find glücklich verhandelt; n. s. w. Dlefe, die Erzählung bes Schmanfes einleitenbe Unter: rebung, ift in der neuen Ausgabe fo verändert:

#### pådier.

gubre ben Scheiten gum Stall, und futter ibn, Jurgen,

Doch meft impulter ben Gidaum, bag er tubl guerb', ebe bu erantelt.

d wie im Spring gut ber Beten ber watere Bund mich bewillfommt!

(Sieht man nicht in den malenden Dactylen ben Hund hervorspringen? Sort man nicht im erfrüheren mannite weil Abschnitze Sprung, die den Lauf hemmende Kette? Und wie hubsch leitet dieser Zusag das solgende ein!)

#### F 18 14 14.

Is! und ich wackere frau mit dem Sanglinge! Alife

#### Pådster.

Frau und Junge zugleich in die Arme mir! Schafferlich laufcht ihr Unter dem hangenden Dach der Zaftanie, daß ich vorber fab.

#### frau.

Mannchen, du bliebst mir so lang'; ich wartere hier biet om Chestisch. Sieb, wie der Inige nach die die hand ausstreckt und bich enlacht! Nimm ihn, Ich reichte die Brust doch er laste und spielt mit den Sanhern. Und ich bespriegt ihn strasend mit Milch; da kraust er das Intlin.

(Die Sinfen bes fich verebelnben Geschmalle bee Diche vers find namentlich bey biefer Stelle fichtbar. Rach ber erfien Lesarz im Almanach von 1479, da die Joylie zuerft erfchien, hieß es:

Rimm ifm! 34 fingt ihn eben; und fieh! wir der Scheim mich benent hat."

ber Dichter boch nicht ihr lächelte die Critte "o batte ber Dichter boch nicht nothig gehabt, gernde diesen Zug in sein Gemälde aufzunehmen. In der zweiten Ausgabe wariote Crist gennst. Ber Bube hiele in minlich; dages gen drang der Monter die Milch durch den weisen Karrun hervor. "Auch dieser Milchnoffe Katrun konnte Kanchen gurkeln, und so tage best Gehaut die Mutter ihren Säugling unt reiner Wilch bespritzen. Der Zusab; da kräufe er das Angliez ist allertiebst, und aus der Nac wur gehaben. Dennoch vermuthet Rec., daß brym vierren Kansteber Infle selbst die Milich nicht mehr spripen werbe.)

# Pådsex

Eig! ich driege dich, piet! rothhadiger Bube, verfteckt Edwin', ich gebe bir auch was prachriges. Hore, wie ficon doch Alimpert das Leierchen hier; und es dreben sich oben bie Lammiein.

#### Fra u

Reige did hibsch, mein Kind, und streichele, End Par

### Pådrer ....

Las und hineingehn, Fran, ins Aublere. Gebe ber hims well wie Nacht ein Gewitter, bas liebe Korn zu erfrischen! Linfen und Wicken find gelb, und die Winterfaat auf dem Sanbfeld Rict mit schmächtigen Pehren, wie norhreif. Aber mein Soldan Annsen Gras auf dem Weg ; auch subppfweible Conse sich Wasser.

#### Sra'u

Auch meissagte ber gabn, und es rieselte Auß in den Schornstein.
Schornstein.
Schornstein.
Schornstein.
Sier die versprechene Müße, die kaum vor dem Aind'
ich geserigt,
ich geserigt,
der unvergängliche Schlafz
rock,
Bauber und glass aus der Wäsche mir wohlgeschilderein
Krmei

(den poriget flicken auf dem Ermet wird teinen bier vermiffen.)

Seinel ben Gliefellnecht für ben herrn, und die gelien Pantoffen. Ilfabe, gink auch die Pfeif und ide Sonntagodofe mis Ruafter. Will mein Maniden noth Chee?

#### Pådre ein.

Mant Matterchen, Ilfabe ichaff mir Rablenbe Buttermild; bein bu haft boch beute gebuttert.

#### Frau.

Bald den klaren Baveis bey lockeren Brod und Ras dieschen.
Sene dich nung wie du pflegst, hausväterlich hier in den Ashnftuhl,
Und in behaglichen Wölksen erzählte mir etwas von Hains burg.
Ob das Geräusch dich innig gelader, und verleidet die Andlust,
Ob du zugleich nach Wunsche die stattlichen Gaulg vers handelit.
Auftiger kleid' ich indes den wähligen Buben in Naches Balls er mit Ernst einsauge; mich drängt der gesegnere Vorzueh.

(Rec. moste nicht dafür einstehn, daß der gesegnere Porrach bey der nächsten Ausgade vielbe.)

#### Pådser.

Bee dann, Frau, ich erzähl abmuthige Binge von Samburg. Andurg. Aicht das Geräusch hat innig gelabr, noch verleider die Landlust, Aber es sno nach Wunsche die stattlichen Gaule vers handelt, u. s. w.

Run folgt die Ergablung des Schmauses, und auch hier find werige Zeilen unverändert geblieben. Die Bees gleichung und die Nachspärung des Grundes der Berändes zung ift für die Aunstjänger lehereich. Durchweg ist der Bers verschdnert, und die Sprache, wo sie zu sehr ine Ges

meine fiel, poetficer geworben, ohne bag ibr bie Simpliele tat genommen ift; welche bie Dichtungsart erforbert. DRes ninfens murbe hier bie Critif fur feften au erienern finden.

#### Rur ein Daar Bemertungen:

" Bwolf bidbaudigte herren und swolf braithuftige Damen " Safen, wie angenagelt, mit gierigen Augen am Spiele tijd. «

Go war die alte Lesart. Der Dichter bot biefen, Die Kistende Der Spielenden malenden Bug jest verwischt, und et bettt ;

Saffen vertheilt in dem Saale u. f. w.

Rec. wurde die vorige Lesart in Schut nehmen. Auch lindet er ble; in der neuen Ausgabe noch verlangerte fonft icone Befchreibung Des Randitor / Auffahet, Doch ein wenig in umftanblich. Beum Dachtifc wird der Dachter mit Gis betrogen.

- » Denn ich Landlicher nahm nicht jungferlich; fonell wie
- Starrete Gaumen und Jung', und die Rachbariun laches, bedauernd. "

Ein fo gebildetet Landmann tannte gemig Gefrornes. Rach der vorigen Lesart bieß es bloß:

woran mir Schmper die Junge jagt erfror? — 🔺

Ungewohnte Roft mochte bas Eis ihm feyn; aber nicht unbekannte. Der Dichter maßte ihn jungferlich nebmen, und nicht auslachen lassen!

Ob die Gorgfalt für die Kulke bes Berles niche auch minuter bem Opradigebraud Eintrag thun, und ber Gime plicitat fchabe. baruber mogen folgende Beilen entscheiden :

- Sechs ebruolle Gericht am obeten Ende ber Lafel
- » Stanben, und anbete fechs am unteren Enbe, georbiet?
- » Einige talt mach ber Wegel, und einige brittelnd auf Boers
- » beifem, in Glibergefaßten, geründetern. «

#### Beit nachrlicher bieß es vorher?

- » Beds Gerichte ftanben an jeglichem Gibe ber Tafel
- » Sierlich gestellt, die tatt und jene btatelad auf beiben » Gilbergefasten Scheiben von Marmor. «

Doch iber abnitche, hier feltener ale ben ben Beste, ichen Ueberfeizungen vorkommenbe Bortfügungen mit bem Dichter zu rechten, wurde zu weit führen. Manum de zu bula!

P.6.

#### Romane.

Rleine Romane und Erzählungen, von August Lafontaine. Vermehrte und perbefierte Ausgabe. Siebenter Theil. 17½ Bog n. fl. 8. Berlin, ben Sander. 1801. VII — IX. Lb. 2 RC. 12.

Der siebente Theil enthalt, vier Auffage, die alle bieser neuen Ausgabe eigen find. 1. der Sochmuth — ein tleis ner Roman in Briefform. Ein junger, edler Mann, Drofte, mitt durch feine Beiftesgegenwart und Dienftfertigfeit etnem reifenden Gutebefiger bekannt, und von ihm erheten, gegen fleine Gefchaffte, Unterftabung in feinem Saufe angunebe men; er erregt fogar burch feine Braudbarteit, in ibm ben Bunich, daßfeine einzige Tochter fich entichließen mochte ibm ble Band ju q.ben: Da Drofte aber', feinem Charate ter-nach, nichts weniger als zworkommend und fcmeidelnb ift: fo gewinnt er leichter. Evens Achtung als Liebe; die aber doch julest der pagetlichen Liebe dies Opfer bringt, und fich zur Bereitwillisskeit ihn zu bevrathen erklart. aber fügt es fich, eine in des Berf. Romanen gewöhntiche Menbang; bag ein umbefannter Greis mit feinem Gobne. in das nämliche Dorf kommt, um daselbst in Berborgenheinau leben : und Eve hat, gleichfalls auf gemobnliche Beife, Belegenheir bende unbemerft ju beobachten, und fühlt für den Cobn , wegen feiner Aufopfgrang jum Dienft Des Bas ters, die innigite Liebe, die sie ihm auch ben näherer Bes tanntichaft merten laftr. Drofte banbelt gegen biefen Mebent buhler überaus großmuchig und gerecht; und boch wird bies fer ihm, nicht nur von ber Lockter, fandern felbst von dem Bater, burch eine fo ichnelle und nicht genug morivirte Gine nesanderung, vorgezogen, und gvar jur Beftrafung feines Pochmuchs, weil er, da er des Waters gutige Absichien für

feine Derfon und Evens Sententhen metfle, benned anger Kanben babe, um ihre Sand gu bittell, und folglich ceniare ter fabe, baf ihm fein Glud angetrugen warbe. Allein hier verfahrt ber Beif, gegen ben Belben feiner Dichtung offenbar ungerecht. Sochmuth liege burthaus nicht in feit fiem Charatter, findern' bothfiens Stoll; aber ein eblet Stolf eines Mannes, der fich feiner Armuth ificht fchainth iber ben bem Bewußtfenn feiner Ardfer ungern Wohlthaten Schlechterbings hatte fein Charatter verwerfite ther gezeichnet werben follen, um bae, mas ihm wieberfahre, Mr gerechte Strafe zu erkennen: 2. Die Wirkungen der felbffüchrigen Grundfätze. G. 13 - 176. Rouelle, ein frang. Ebelmann, ber newohnt fit, blog fut fein Bergnugeit, und nicht für höffere Pflichten ju leben, heprathet eine foone Dachteretochter, weil afferbem ihre Tugend gegen kine Abfichten merschätterlich wer. Er fernt an ihrem Bend wiel-die Tugend schähen, neuge mit ihr zwen Gonne: wird aber in Paris ju feiner vorigen Lebenswelfe gurudgezogen; bange fich an eine Operntangerinn, und begegnet feiner Frau. mit Ralte; und ba biefe es nicht vermag, ihn von feinem Auficmeifungen juruckgubringen: fo verläßt fie ihn nebft threin altein Sohn, und überlaße ben ilmatern ber vaterlichen Ergiehung. Dinn ift er feiner vorigen Lebensart wieder gans Aberlagen, ju ber er benn auch feinen Gofin ergiebt - bas Megen fonft Bater, Die far ibre Derfon ber Giunilderit nache hangen, nitht immer ju thun. - Go treibt er fich aber jwangig Jahre in Paris berum, verführt hernach die junge Frait eines Malers zur Untreue, und wird burch bie Defe-Notett ihrer Reue, ber Morber ihres Lebens. Bor ihremi Lobe erfahrt er noch, baff the Mann, ber Maler, fein eige ner Cohn; und beften Dutter feine ehemalige gran fen, bie fin nebft bem Coffer verlaffen fatte. Benbe verlagen nut! Mour thre bleberige Wolffinnig, um nicht wieder burch gegene filtigen Anblick getrantt zu werben; fudjen ihn aber boch ful Ber folge auf , um ihrt bev fich ju berbergen , als er jur' Beit ber Schreckensperiobe , burd Angebung feines jungetie Cohney, der Chilloethe übergeben werben folt, und leben! nadifier mie ibm von beit gerceteten Reffe feines Bermbgens: Dit allmabliden Berfriungen bes burd teine feftet Grunds Ange gefichetten Bergetts, fo wie bie Scenen der Reue und: bes Ochreckens find gut geschildert. Der Eitel Diefes fleie nin Nomans ferins fich mehr auf ben Gohn als auf bette

Bloventin - Ele Meinan, herausgigeben von Fried deich Schleger. Erfler Burit: Moet und leipzig, ben Bhn. 1801. 388 S. 8. 1 Mg. 8 R.

Migrepten, eine extentrifcher Miffanthenp - bein baffen m man ihn nach der Art, mit der er debutire, balten ; obgleich er in ber Folge Betehrt ju werben fcheint - ben fein Bhim in der Welt herum treibt, ohne daß man weiß, ibobet er tommer, noch mobin er wall, gerath, ba'er fich auf feiner Berfarth in einem Balbe verint; und ben biefer Belegens beit einem alten herrn gegen die Anfalle eines wilden Ordmeine bas Leben mir Gefahr des feinigen rettry in foff genaue Belgnutschafe und Berbindung mit der grufficher Ramitie. In der Gesellichaft des Grafen und der Grafiem-Eleonore, eines Chuard und ber jungen Grafinn Juliang. versprochenen Braut des Eduard, lerne er wieder Menfchen. schaften und lieben. Sier ziehr ein Gemalde — die bellan Unna, die das Aind Warta unterrichtet, feine Aufwerklamm teit auf fich. Bendes find Portraite. Das Kind Belle Sing lianen und die Auga des Grafen Schwefter Clementine von Juliane hatte ben diefer Tante ihra erfte Erziehung genoficen. Dicies Bild ift eigentlich eine Copie eines undern Gemalbed. welches Clementinen als heilige Cacilia dauftellt. Diefe Ume flande scheinen im Gange ber Geschichte nicht ohner Benies hung ju fepn, ba fie den Schlufte biefed Banbes bom Lefen mieber vorgefilhrt werben. Wir übergehn bie etwas mirebe felin gebehnte Beidichte ber Borbereitung in Sintiamens und Chuards Mermablung. Benlaufig lernen mir auch eine Beter tennen, die fich bep ber Godfinn Clementine aufbatt " unb Merlobte eines Ritemeiftere Balter ift. Berbe ideinen oben eben nicht für einander geschaffen ju fenn. Ben Gelegenbeis einer siemlich abentheuerlichen Reife, Die Couerd, Juliane und Alerentin ju Sufe und vertleidet machen a erfahren mie durch Florentin felbst Cross von seinem frühern Leben b. be allerlen lappifde Jugonbitreiche; auch laft fich allenfalls bara aus erflaren, wie Blorentin im ber Spanming bes Roufen und Herzens kom, wie welchen er gleich zu Anfange den Buches auftritt; aber von feinem eigentlichen Bertaummen erfahren wir nichts, aus bem febr einfreben Grunde --weil er felbft nichts bavon meiß. Er wurde nebft noch einer Schwester jur das Rlofterleben erzogen; lernte aber einen Marchela

Barthefe Manhadi dennen, und durch diefen die Maleund thre Brendan; Durch diefen wurde er auch, feinem Bunfide armile, vom Clofterichen exibiet, und gieng mit bem inneren. Monfredi auf bie Afnbemie. Ein eimas battanirocció Dian, auch fierentine Odweffer vom Rioflerleben ju retten. miet vereitele. Die benben jummen Rieter, Riorengiel und Manfrede retten fich felbit mit Roeh par dem etwas unfants mm Arme der beiligen Lirche, die fich ihre Brant nicht durch ein phar aubriometer junge Leute rauben laften will. Mone fredt gebe nach feiner Ufabemit, Rorentin nach Benedia. Aier hekemmyder Bohn eines Mobile Sandel em Spieltin fiche mite simme englischen Lond; ber eiligft flieften muß Alorenda bilitichen fort , mub foll bafür bufen. Er erfichen hen dieser Gelevenheit, daß man aus feinem Gehoridare Leus ben van Sebentung in Mevebig Auftrag gegeben, giber feine Aufführung neugn us wachen. Giner ber Beanftegaten ift the compress Mobile. Florentin muß flieben, weil man ion beschuldiget, er habe Untheil an ver Etwordung gehabts um fic eines Ansichers zu endebigen. Er geht nach Rom. And hier mirb er besbachtet. Er tomme in Erlomongel. micht ben Cicerone, wird Malet, macht ein febones Dalen den im Bland bie ibm lange zum Wobell gefeften batte. 111filmer Bedut. leberein phantakudne Gotterleben mir ibr / fie wird fdwanger, Florenein ift anger fic por Freude. En mai in Aplicubung einer Arbeis nach Florenz; ben feiner Miching hatible junge Danie aus Goge für ihre Schöne haie nah aus Anrais por ber Beldmetbe bes Buttermerbend. Ein burch banflichte Mittel von ber Laft bofrovet. Rlorenein earlich mußer fich vor Buch, und wirfs ein Meffer nach ihr : To fliefte; ein frammer Rardinal nimme biet fchine Binbers morderinn in feinen Odus. Die Eminen; fuchs Sigrentio anf bie Galeeren zu bringen ; er vertagt Rom, und gebet nach Markellen: unedwandert Frankreid , libe vom Partralitmas tone achet nuche England, ficht ben Borb auf, ber ihm von Monebbn ber: in wiele Berbindlichenten fcmlbig man, wieb Beis andamammen. Boll Unimuth über alle geranicite Colla mengen, und eben wicht da ben beften Umffanbens gebet en mich Frankricht gewid, wird mieter Depresentation - Spiele monn mit Dauf im Bouf - liebt mach Bafel. and nicht lieb. gericherten Belebnen und Malon , buude eifet Deutschland.,and bed with the formed the maintained the bowlet the land of with made: School of menuments. With least of mit.

ein in Mon beim, mad wie dier belock ist Seindiel anftein fcheint dem geten Wadehen werristliere eine istige Afrikang vorrischivede zu haben; denntim der Borvebe finder fich E, die folgende gar bemerkenamenthe Greffe:

Dief Buch bar keine Cendens, ift nicht gant sigehalten, und fallt bie und da in eine fallche Sentimens bruittet, a Diefer Selbstredension mußen wir, völlig bepe billoften, und nur bemerken, das bein Charakter richtig ger battelt ift, und durchgangig eine fallche warm feyn sollende, aber hötigt kroftige Empfindelep berricht, die den gefunden Menschendernd beleidigt, das Ders aber ker und ohne alle Theilnahme läßte

In hinfice bes voigen Gestindnisses bes Meif. erlaub. ben wiemus die Frage: Wannen muß eine Jugendarbeit; welche ficine Comdons has, mid worin die Chakattere ohnd Caltung find, gerade gebruck werben ?

Der Berf, scheint auch blese Frage im voraus erwartet gu haben 3. benn St. 5. mucht et und befaunt, " baß die brep " Dulbinnen, beren fchonen gainen und green Geiste er fein " Geschreibfel weiht, fein ganzes Publitum find in und S. 23. giebt er noch folgende Phrase jum Beften:

Du wirst mir wohlmollen, lieber Lefer, daß ich mich mit diesem Buche, das nur zu sehr mehr von mir, als Mich stellt durchvrungen ist, greichlam selbst vernichte, um sichnesser zur Macht der Gbrekrivität zu gelangen, und von meinem Punkte aus, zu thun was ich vermag. Es sist mir schon jest ein inniger Genuß, alle Mängel, die pie vorzwep Jahren katte, zuscheressen, aus mill ab schnesser, kunkteichen und begeisteter innier schreis vein, damit der Kaum, der mich vom Ziele trennt, gets stein, damit der Kaum, der mich vom Ziele trennt, gets steine wird (werde), und endlich nur dem Seher sicht ub bar bleibt. « (bleibe)

Mache der Gbiektiwiskt gelangen möchet; dehn dieß ift Mache der Gbiektiwiskt gelangen möchet; dehn dieß ift ein Johnstelle Ger Gbiektifch ist gelangen möchet; dehn dieß ift ein Johnstelle Ger Gertale inner die Machen eine invellektell ausgenauen. Aber hack unsern wirderstellektell ausgenauen. Aber hack unsern wirderstellschaft ausgen ihr einem Best dass Riet der Jinagring bion in seinem Gemände zu sach aben, noch sehr untwitsernes zu den den der Mittellektell auch

and war es benhem, an fich gang lobildem Streben, et ju er reichen, nicht gerade nachig, baf bas gange beutiche Dublie tum ihm; ben bem, in bem norliegenden Buche gemagten, aber fehr ungludlich ausgefallenen Anlanfe ju feben follte. Dergleichen ichlierhafte erfte Berfuche follten billig nicht vord Publitum gebracht werben.

Bir gestehen, baß es uns fower geworben if, und burch bas feneimentalifche, tomifche, magiche Laburinth ein ned weitern Kabprinths zu winden; in welchem wir, einige leibliche Brmertungen, und leiblich ausgebruckte Empfine bungen abgerrichte, teinen Genuf für Geift und herz gest funden haben.

Um gerecht zu fepn, feben wir ein paar folde Stellen ber, die uns zu den gelungenen zu gehoren icheinen; und fere Leier mogen darans, daß es die vorzüglichsten im gand zen Buche find, auf den geringen Berth der übrigen, auf jeder Beite angebruchten, empfindfam gemeinten Tiras den schließen.

- S. 166. » Diefes Madden ift eine holbe Blume, bie » fich aus den Trummern meines Lebens emporwinder; fie » ift mir liebliche Gprache ber Verfohnung, die aus meinem » Grabe, zu den Menschen, die mich erdrückt haben, spricht: »ich vergebe und liebe Euch. «
- S. 135. » Die gange Belt wird und lieb, wenn fie nus mit bem Blicke der Liebe anficht; und wer die Sonne sfür bas Ange ber Belt anschen kann, der muß glacklich fepn, wenn fie icheint. « —

Die bepten Helden des Buchs, Godwi und Admerfind ein paar ercenerische Thoren, von denen der eine in die weite Welt, er weiß selbst nicht warum, — reitet, und sich gerade so aufführt, wie sich untere tendenzenvollen Lünglinge ohne Tendenz, welche sich Poeten, und sa Gote mill, wereste Postosphen dunken, sest im wirkischen Leben aufführen; der andre aber, zur Betreibung kansmanntid er Geschäfte, gestoßen wird. Beiden sießen überall verliebe te Abentheuser auf, die sie sich denn quand mungisimm in sier langweitigen Senosdreiben, gar umständlich berechten, Gierchermanken sind ihre Geliebten, die Mollys, Ortilien, Gierchermanken sind ihre Geliebten, die Mollys, Ortilien, Jodyspe u. i. w. mit Freundinnen wohl gerieben, genen fir die Borguge ihrer Paladine in langen und längwelligen Spifteln herlegern, deren ewiges Siperley an ein Paar Brellen, von komist sein sollenden Briefen eines einfältigen Lindjunkers, Jost von Sichenweben unterbrochen wird.— Offe traurige Sinsormigkeit herricht, das ganze angedruckte Alphabet hindurch, von Ort zu Ende, und wird nur hie und ha durch Reimerenen, welche bennahe durchweg boches mitzelmäßig sind, sehr unangenehm verändert: — Ueberall-hasch der Werf, unch Bige. Wie unglücklich er aber in biesem Bestreben ist, — davon mögen unsere Leser aus sole, genden Proben selbst urtheilen, die wir, wie sie und eben im die hande sallen, hierher sehen wollen.

fer Jost von Licbenweben; »O bu versuchtes Cischbein! Der Lisch hat Beine, die sich mit meinen leichten Füßen, dar nicht vertragen. — Sonderbar! taum spreche ich votest Mort mit Schmerz und Unwillen aus, so bin ich auch ichne mit Schmerz und Unwillen aus, so bin ich auch ichne wieder mit ihm verschnt. Unter dem Gemalde doch ir freundlichen Madderns stand Tischbein pinnit. Doch was woll das? « — (so fragen wir auch!!—)

S. 189. Stenderfelbe: » 3ch mochte des Teufels mers, wonn ich bente: bag unfre Rabe fo viel Zuder geftele » fen haben, ben wir hatten ju unferm Raffee gebrauchen, stonnen, und so viele Blattern gehabt haben, die wir hate went den Wenschen einofuliten tonnen; «

und S. 190. » Der Frifeur macht alle Peruden für bie Schauspieler, und widelt einen mit lauter Comebiena setteln auf. Gestern hat er mich mit lauter Familienftus aften gtbrante, und jest habe ich den Gustav Basa und Bapart (b) von Robelus hinter ben Ohren. «

Daß der Verf., wie es einem jegigen jungen Genie gebühret, durch die fambse Schule der Gebrüder Schlegel, diet und Consorten bereits gelaufen ist, welches die Leserach sich schon oben aus der Macht des Gbjektiven ersehen hinen, verrath sich außerdem auf jedem Blatte. Ueberaktheilt et, ganz nach der Arr seiner Vorbilder, eben so plumit pe als versehlte Seitenhiebe gegen Island, Logebus und Lasontaine wie S. 87. 89. 344 % und verehrt dagigen nicht nur Gothe abhörtisch; sondern stantt sogar die groben Ungezogenheiten, wodurch sich der füngere Schlegen

get in der Encinde entwurdigt, als Meisterzüge an. Denk fo lefen wir S. 96. » Daß das Zwedmäßigste, wo nicht » das Urasigste, was Godwi'm seinem Leben getesen bat, » die ( mis der Lucinoe entwommenen ) Worte sind:

»Weg mit dem dammen Halsuch! — Was foll bas Dumme Halstuck. « —

Bahrfith ber biefer, und ahnlichen Stellen geptit man in große Berfuchung ; ben Berf. mit feinen eignen Berten G. 3ga Danmeben.

Definne Dich ein wenig was Du fagft; "Denn felton, Lieber Freund, fagft Du bas Rechte. "

" " 3hr fepb Ertravagant, benn Ihr fepb aus Euch here ausgeschweift, und Gure Geele flettert wie ein Iffe auf seinem Raffeebaume berum. "

Much bas bat Detr Br. mie feinen großen Borbfibern. ben Berren Gebridern Schlegel, gemein, daß er geth Ang fpietungen auf Eigen / Damen macht, und damit Unfug rreibt. Wie ungefchiett er bieß mit dem Cifchbeine anfieng, haben wir bereits oben erwähnt. - Rod weit elender, ja wirte lich knabenhaft ist der Diglog S. 382. wo fich zwey Saartrauster Chriff und Leidenblut genannt, mit einane ber um die Chre janten, ben Berm Romer pir friftren; woben uneufhörlich bis jum Etel .- follte man es wohl glauben - auf Seiden : und Chriffenthum angespiele wird. — 6. 87, wird Lafontaine (in Being auf feinen Mamen!) - " eine gewiffe Soneaine genannt, bie Bafter, und immer Bager ausfpepet. « Damit biefe Jammeritche teit doch ja nicht überfeben werbe, macht une ber fogenannte irritirte Seber in einer Mote Demanf aufmertfam: baß nicht der betehnte Fabeldichter gleiches Ramens gemeint fro.l

An mehreen Stellen leuchtet ein verungssteles Bestroben, Gobe nachahmen zu wollen, recht deutlich hervor.
Die hier geschilderte Cirdeline so wie Werdo Senner, sind Affen von Mignon, und dem Darfner im Meister. Die Ansfälle S. 9.. gegen Beders Erholungen ist den Fenien nachgelepert; die ermlichte aller Armseligkeiten aber ist sob gende: Gothe ermähnt einnal, wenn wirminde treen, gleiche salle in den Arnien einiger Dinge, die ihm woldeig und unleide unleidlich find. Er hatte dies immer ingenehmt laken tonnen, weil es aufer ihm, schwerlich izgend. Jemanden ins errefier. Unferm Berf, wuß jedoch diese Arnherung bas bebagthaben. Denn S. 361. lafte er einen feiner Delben mas auf anderthalb Seiten berichten, wie sehr und worum ihm folgende Dinge: 3000bit, der Beug, Danie (Emmys) genannt, ber Stammbuchespruch: Wande auf Blogen in Lambage auf Lorten, und ban Illumingsjon, gewider Ind. O imitatorum leevam pecus!

Im sweyren Theile ftoffe man abrall auf biefelben Arfe fer, welche wir im ersten gerigt haben. Da giebt es alberne Monspiele, wie folgenbet S. 48.

» Mir machten uns nun berglich fiber die Gerichte » her, und besonders hielt Saber ein schrecklichen Gericht » über ste. «

Miche minder perden wir mit jammerlichen Poeften beimgefucht, 3. G. mit dem Liede einer Aggerian, deren Scharz ihr ungetreu, und — ein Porudenmacher ges warden ift. Wir mollen ein paar diefer berzorechenden Reime zur Probe hierber feben. S. 92.

在 b o r

"O Catterbaum! s Tannebaum!
"Da bist mir ein eblot Jueig!
"So kren bist du "man glaubt es faum,
"Mist Commers und Minter's gleich."

#### madben.

omein Sachel ift fein Taunebaum, wift auch fein edien Bweig, mich war ihm treu, man glaubt es igun. Doch blieb er mir nicht gleich.

Den andern Baume dieres Rels, Shlagt grun im Frühlug aus, Whocht er sein Röckhen, bleibts hoch weis, Schlagt nie das Grun' heraus.

»Oft bab' ich bep mir felbst gebacht, »Er tommt noch einst nach haus, »Spricht: hab' mir selbst was weiß gemacht; »Boch' mir mein Abdlein ans. «

Bo bliettes und abgefteinast biele Banteffangeren auch 16, fo wird fle doch noch von folgender, auf ben Tod des Berben und Berfaffers bes Buche, welcher, latt. einer Sebe meffinen Radridt, unter bem Borlefen folgender Dergrab. Genben, vom großen Wiel herrabrenben Beilles.

> "thib ba fommt noch die Ewigfeit, " Ba Sat man erft recht viele Beit. w.

lacient verfchieben ift, gefertigten Grabgefang abertroffe B. 470.

"Darie liegt um fchlufend be, ""Pulig, mein Mediten, Sopiefe!

- Rann der Begriff die Liebe faien. m Rann ber Rap tain bas Fluchen lafen.

» Dentia ic.

= Wat ich icon tob, ich tehrte mich um, = Dine bas Gals ift bie Erbe bumm! --

»Maria ec.

" Sleht bom bet Raifer ben Sonnenbrand, Britiden, o Kirschen! — luftiger Land!

≠Maria sc.

- Aderlente bes luftigen Weins,

" Liebel - Du taufend Will immer: Gind [a' auc.

If wohl in diefem Belever ber geringfte Anfammenhaug. der nuch nur eine Spur gesunden Menschenverstandes in inben?

Ueberall erblickt man, wie ben Allen, die ben berühme em Bebrühern Schregel folgen, ein angfilices Pafchen nach Daradorien und ungewohnlichen Behauptungen, die, mite unter auf ihren Urheber ein gar feltfames Licht werfen. Das

bin gehort machftehender Cas: O. 48. 49.

" Das Effen ift bas mahre erfte Stubium bes Mens » forn. Recht vernünftig effen gehört jum vollkommnen » Menfchen, und wer nicht mit ernftlicher Freude ift, tann »weber ein guter Philosoph, noch Dichter feyn. Es ift .» sichts Vortrefflichers in der Welt, als der Gefchmeck » elaes wilden Schweinskopfes. « Bahrlich solch Arace ment verdiente im Athenaum ju fteben!

An appigen Bildern, und Buchtlofen Bunfchen, ift and tein Dangel. » So wanfcht fich G. 101. ein willis "Bes liebendes Mabchen auf das Moos, um am Auße der » beiligen Eiche, in febendiger Beweglichkeit bas bochfie Defer der Menfchen ju fepern. « 6. 119 ift ibm, als W. M. D. B. LXIX. B. I. St. IIs Seft.

» ob er in einem gelinden Traum lige ver fiche fibene, brunde, glangende Saften, gierliche Fife und fintene Des Gemand. Mit vieler Liebe fleht er nach ber ternige pen Jufte, mat den netten feinen Fufen, und degert fich bit vieler Aufrichtigkeit, daß er den Bufen nicht sebeid bann! «

hier haratterifirt fich ber plaftische Wachahmungse wieb bes Bemunbrers ber Schlegelschen Lucindel .--- ;

Daß bey einem solchen jungen Genie, als unser, Act.
iff, Sprachrichtigkeit nicht in Betracht kommt, ist ganz in der Ordnung. — 'Doch empfehlen wir ihur, wenn ihn der unseelige Kisel, ähnliche Mitigeburten hervorzubringen, ets wa wieder antreten sollie, so grobe Fehler wie nachstehender mit sich selbst en, ein gesaugter Ruß, der Mütter ihre Kleider, Krämpse auf der Brust bekommen, jemanden etwas zum Gefällen thun, die Ilote douce, Caprise, Jases de u. s. w. so weit es ihm möglich ist, zu vermeiden.

Ðf.

- 1. Nobert, ober ber Mann, wie er senn foster. Ein Seitenstück zu Elisa: Zwenter Band, Erste Abstellung. Leipzig, ben Seger. 1800. 19 Bogen. 8. 16 R.
- 2. Affatische Perlenschnur, ober bie schönsten Binmen bes Morgensanbes, in einer Reihe auserkesener Erzählungen bargelegt, von 21. Th. Hartmann, Prorector des Friedrichs-Gomnasiums zu Hersord. Zwepter Band: Berlin, ben Unger. 1801. 1 Alphabet. 8 Bogen. 1 NC.
  - 3. Journal ber Romane. Viertes Stud. Berlin, ben Unger. 1801. 22 Bogen. 1 Mg.
- 4. Jean Pauls Geift, ober Chrestomathie ber vorguglichsten, fraftigsten und glanzenbsten Stellen aus seinen sammelichen Schriften, mit einer Einlettung und einzelnen Bemerkungen begleitet, Erster beil

Robert, ober ber Mann, wie er fenn follte. 115

Theil. Beimar und leipzig. 1801. 1 Alphabet

Dir. 4. Nobert erfcheint in dieser Abtheilung als Barger und Berlobter. Bir tonnen von ihr gerade, mie vom erften Theile, meher wiel Gutes noch viel Gofes fagen. Die Geeschichte geht ihren schlichten oder vielmehr ihren alltiglichen Gang ruhig meiter; der Mann, wie er seyn sollte, ift im Grunde nichts anders, als ein ehrsicher Mann, deren es hoffenesich in der Welt noch recht viele gieb; die Enge, in hie er, um seine Shrifchelt zu bewähren, geseht wird, nicht sie, um beine Ehrlichtelt zu bewähren, geseht wird, nicht sie schwierig; und der Vortrag etwas schleppend und ermaddend.

BR. 2. enthalt mehrere größere und kleinere Erjahlung gen, als Sadat und Ralasrade, die Geschichte des Korbes, Medjenun, oder Bahnsinn aus Liebe, der Detwisch, und ber Kabi, und der Rauber. Man weiß, was man, der Res gel nach, in orientalischen Geschichten zu suchen hat, — leichte unterhaltende Mahrchen, einen in dem Gewande der Erjahlung anschanzlich dargestellten moralischen Sog, mituns zet seltsame Abenthener; und ausschweisende Phamasien. Bes lige hierzu bietet auch der vor uns liegende Band au. Mehr tere Geschichten erinnern wir uns anderwarts schon gelesen zu haben.

In Dr. 3, finden sich Robrigo und Semene, Robertch, (bie bekannte Geschichte von dem Untergange des spanischen Kinigs dieses Namens,) der Mebucadnezar des Mittelaleters, (das Mährchen von dem Einstelder, der verdammt ward, auf der Erde zu kriechen;) der Prozes, Sugo von Mataplana, oder das Liebesurtheil (aus der Hist. des Troubadours, III., p. 227.) und Capitain Harris. Ein leichter und natürlicher Ausbruck ist das einzige Werdienst; das wir biesen Erzählungen nachrühmen können. Durch Reuheit der Ersählungen nachrühmen können. Durch Reuheit der Ersählungen nachrühmen können. Durch Reuheit der Ersählung und gute Anordnung zeichnet sich auch nicht eine aus. Billig sollte doch ein Journal, das mit mehr als gerwähnlichen Ansprüchen begannen hat, in der Wahl der aufs zunöhmenden Stucke, etwas eller senn, und nicht schon mit dem vierten Bande zu einer gewöhnlichen Novellensammlung herabsinten.

Der Berf., ober vielmehr ber Sammler ber Chroftos mathte Nr. 4, hat in der vorausgeschieften Einlestung über Sean Paule literarifden Charatter fwar teine neuen Aufe foluffe gegeben; aber ibn, im Gangen genommen, bill und richtift gewärbigt. Gegen bie Bahl ber aus feinen Boriften gezogenen Stellen, (an ber Bahl 372) liefen Ad vielleicht manche nicht ungegründete Einwendungen max den; aber ber Rec. glaubt, fle bem Lefer ber A. D. Bibl. um fo cher ersparen ju tonnen, ba der Ausspruch Quot capice tot fonlus fic lamerlich ben dem Austuge aus irgend einem Schriftfteller mehr bewähren mochte, all bey eines Chrestomathie aus Jean Paul. Gut ware es gewesen, wenn Der Gammler die andgehobenen Stellen in den Schriften iho res Berfaffers jedesmal nachgewiesen batte. Mehrere bers felben find von der Art, daß fie, abgerißen, wie fie da fichn, weber gans empfunden, noch gans verstanden werben Banen, und erwecken daber nicht felten das Werlangen: fie in dem Zusainmenhange nachzusehn.

26

Bienen del Giglio, non Ludwig Theebul Kojegarten. Dreeden, bey Gerlach. 1801. Erfter Band. 12½ Bog. 8. Zwepter Band. 12½ Bog. Mit zwep Kupfern, und zwep Vignetten. 2 Mc.

So Manderley auch ein strenger Richter über Plan und Ausschhrung zu erinnern haben möchte: so auffallend selbst Rec. der schwärmerische catholistende (leider nur zu gut gez haltene) Ton des Ganzen gewesen ist; so ungern er von eie nem Dichter, wie herr A. so viele seiner ganz unwürdige Retmerepen gefunden bat — so kann er doch diesen Koman, zwar für tein Meisterstück, aber sür ein ziemlich unterhaltendes Leseuch erklären. Die Begebenheiten, Mes. möchte sagen, die Abentheuer, der helbinn, werden die Leser wie sie sind, von einem Bogen zum andern unwiderstehlich anziehn.

Bas die Diction anlangt — freplich follte man ihr mehr Correctheit, mehr Simplicität, und hier und da mehr Leiche tigteit munichen; aber Detr Kolegarten icheint in diefer Ruck ficht feine eigene Theorie zu haben, die fich benn freplich in eines

edire Reauffen nicht wegbispatiten lift. Mochte es ihme indeffen gefallen fich ju erinnern, das die größten Schrift, fester, immer die natürlichsten, die demilichten, und eles gemeeften waren; möchte er fich vor allen Dingen boch ja vor dem Jean Paulisten haten, und lieber ju verftanblich, als jublim und bambaftich sepn.

Bori.

Ratalis, ober die Schredensscene auf dem St. Gottehaid. Eine Geschichte zur Beherzlaung aller, beheit Gewalt auf Erden verliehen ist. Won dem Berf. des Zauberers Angelion. Mit Kups: Leipzig, ben Gruff. 1801. 346 S. die ord. Ausg. 1 Thr. und die mit Kupsern geh. 1 Thir. 12 Gr.

Der Berf. biefer unterhaltenben Schrift verrath aberall einen feffe hellen Beeftand, und für Menschenwohl warmes Ders. Sie ift bem Conige von Preufen jugeeignet, ein abres Lob für Friedrich Wilhelm ben Dritten, ju beffen Throne fich Babrheiten ungefcheuet magen burfen, welche vormale von einzelnen Philosophen mur gebacht, aber nie gefigt werben burften. Die Ginkleibung ale Roman ift ein bibbes Bebitel, ber Belt eine Denge guter Grundfabe jus auführen. Daher verbienen auch einige Rielmigfeiten in bier fer hinficht nicht bemerkt ju werben, j. B. das Ende bes Delben, welches burch bie eineretenben Umftanbe noch nicht unvermeiblich geworben war. Der Sauptfas, von welchem ber Berf. ausgeht, ift biefer: baß ber Menfc Durch Bermis delume tind Drang ber Umflinde jet einem Beferoicht werden konne; oder um es bestimmter auszudrücken, selbst bep einer auten Anlage bes Bergens ju Bandlungen bingeriffen werben tonne, welche einen Bofewicht vorauslegen, und als folde von weltlichen Gefesen gerichtet und beftraft werden. Sein Resultat ift: Mitteled auch vem Bosewichte, vets fehr fich, nicht als Bofewichte, fonbern als ichwachen und ungladlichen Menfchen. Go'febr bieß Alles mabre Sumae nitat athmet, fo leicht tann es für Leichtfinnige und Unpore Adtine verführerifd und icablic werben. Denn obgleich die bier aufgestellten Charaftere größtentheils von biefer Art

find : fo giebt es boch auch in ben Welt nicht, Benige, weld nicht burch unberwinglichen Drang der Umftande, sondern, aus Leichtstinn, Sang, Meigung und Gewohnheit Bojemichte. murden. Ueberdem entsteht Menschenhaß aus nichts leichten. als aus Menschenliebe. Bas aber die abgehandelten Mases; rien und vorgetragenen Grundfage betrifft: fo find fle gang; aus der Seele des Rec. gefchrieben, und in einer warmen und lichmoden Oprache vorgetragen, Sehr icon ift, mas ber Berf. über Gefege, Strafen, Rechte ber Thiere, Relie gion ze. fagt. Ueber die Berbeferung bes Soldatenftandes if Rec. villig einverstanden, deren Notinvenbigkeit amente. bene Dreuß. Officiere, icon laut und fdriftlich befannt bas Mur das vorgeschlagene Mittel balt er für zweydeus tig, in der Uebergengung, daß es noch andere wirtfamere gebe. Go naturlich es ift, baß ein Mann von Bertinft und Berg in der Attischen sowohl als volitifchen Welt auf Wine des ftoft; was andere fenn follte und tonnte, eben fo nathre. lich werben folche Bemerkungen noch lange pia delideria blete ben. Indefen kann man boch von bem mas bieher geschaft, auf bas schließen, was kunktig noch geschehen wird. 😂 wie die Sonne hundertiabriges Eis endlich gerschmelzt, so wird auch die immer bober fteigende Bernunft taufendiabrie. ge Borurthefle und Gemobnheiten endlich boch gerftreuen. Es tommt nur barauf an, baß ihre Stimme immer lauter und allgemeiner, von den niedrigften Standen, bis ju ben hochsten fich erhebe. Dieß ift bas Bert ber Schriftsteller. und tein geringes Berdienst des herrn Berf.

Milhelm von Malter, (oder) ein fleiner Bentrag

zum Laufe ber Welt, von A. AB — j. Deutschtand. 1801. 21 Bog. 8. 21 R.

Unter biefem etwas undeutschen Litel, findet man ein hoft gemalbe, das maßeicheinlich von einem sungen Schriftstelle ter herrührt, ber Welt und Sofe aus seinem Vaterstädtichen kennt. Warum fich au solche undankbare Gegenstände was gen ? Die Abstat des Verf. mag noch so lobenswerth senn, ahne

ofice Chafinding wird er darum tein begerzes Grundte lier fern. Da indefen Berr 25 — i Anlage verrath, so foll er burch dieles Urtheil teineswegs aus der Zufft vermier. fen fenn.

Ėm.

## Schone und bildende Künste:

Homer nach Antiken gezeichnet, von Heinrich Wilhelm Tischbein, Director der Königl. Malerakademie und schönen Künste, Deputirten der Farnelischen Alterthämer zu Neapel. Mit Estäuterungen von Chr. Gottl. Heyne, Egstes Hest. 52. S. gr. Fol. Zweytes Hest. 32 S. gr. Fol. mit Kupst. and Vign. Göttingen, bey Dietrich. 1801. (Der Preis unten.)

Es ist für einen Freund Jower's gewiß tein geringes Bers gnügen, ein Wert entfleben ju feben, bas die Schönheiten ber Jomerischen Dichtunft gleichsam belebt und versuntlicht, and uns gewißermaaßen vertrauter mit den Josen bes Dichters matte. Einen Jepne und Tischbein vereinigt, was libt fic de nicht erwarten? und der Erfoig geigt, baf hier and geoffe Erwartungen nicht getäusicht werden.

Der hauptzweck biefes Werts ift, die Aut und Beife betannt ju machen, wie die alten Kunftler, die dem herois ichen Beitalter naber waren als wir, die Dichtungen Lomer's auffaßten und darftellten, und zwar in einer treuen Copie ber Penkmaler, die uns von ihnen übrig find.

Ein besterer Busammenfluß uon gunstigen Umftanben filt ein Werf diefer Art hatte sich nicht leicht fügen konnen, als sich hier vereinigte. Ein zwanzigjähriger Aufener halt Herrn Tischheins in Italien, die größte Worliebe für biesen Ranig der Dichtet, die auch die Aufopferung-eines of 4

großen Egitte von Redfeen und Bernidgen nicht fichet. Wei Unterfilipelig eines Konigs, der die Kinfte brisicht und liebes die Giffchen eines Rinnte delichten und herrn von Italinety, der frete Umgang mit Kinffleten. Gelebrien und Kennern, die reichsten Cabinetter von Reapel und Rom; die ihm offen standen, sein Amt, seine Reigung zu sammeln, die durch sein Amt unterstützt und genährt wurs de, und nun ein Ausleger dieser alten Homerischen Kunfte werte an einem Manne, der Homers Geist athmet. Alles bieses vereinigt sich bep biesem Werte, bey welchem san nichts zu wünschen übrig bleibt.

Diefes eifte Beft entfält feche hauptblätter, (von beuen bie bery erften ber Perfon bes Dichters, bie brey letten ber Ilas gewidmet field) und fieben Bighetten und Dynamente. Die jede hauptblätter find folgende:

- I. hattere Bafte, aus bet Farnefifden Samitlung, von Rorghen gestochen.
- Ik Somet, von den Dufen unterrichter, nach einem Camen bes Rittere Samilton.
- III. Somer's Apotheofe, nach einem Relief auf einem filbere nen Becher im Dufeum ju Portick
- IV. Die Entschrung der Helena burch Paris, als Berand laßung zum Trojanischen Kriege, nach einem Relief auf einem Etrustischen Sartophag in der Galerie zu Florens.
- V. Die Kipfe ber fleben Paimehelben ber Italie, nach verei schiedenen ber schänften Bulten, auf einem Blacen bangestellt; nämlich vom Achill, Agameunnon, Menelaus,
  Wekot, Uhpf., Diomeb und Paris.
- VI. Der erfollagene Antitochus, von feinem Bater Reftor auf einen Bagen gelegt. Rach einem gleichen Sartos phage eben bafeloft.

Die Bignetten und Ornamente find: 1. Ein Genius bes Gefangs, ber auf einem Schwane-fibt, nach einer Bafe.
2. Als Ornament eine Reitz Schwäne, Symbole bes Gerfangs, nach einer Etrustischen Base. 3. In dem Anfangseibuchstaben eine lesende Wuse, nach einer antiten Base. Gier-ift nach eine Rigneue einzuschalten, welche in der Antanbergung nicht angegeban ift, namlich: Ein gestägelter halbber Kleideten

Altbefer Knade ober Inngling, der vermuchtich einen von Be. 1. verschiedenen Genius bes Gesings vorstellt, sibt auf einem Schwane, und fattert ifni.) 4. Apollo und bery weiße liche Ziguren mit einem hitten, nach einem Relief in Mass wor. 5. Als Ornamene, eine Relie Krieger hinter ihren Schloen versteckt nach einer Wase. 6. Im Anfangsbuchstatten, eine Lyta mit der darüber schwebenden Psyche, nach einer Gemme. 7. Schlußvignette, Apollo, Mertur und Etitierva, nach einem der schonsten Cameen,

Splitterrichter können hier und da tleine Unvollsummen. Salten, in der Zeichnung entbeden; aber hier nuß man bee benten, daß fie niche alle von Seren Lifchtein gegelchnes find; daß die Antifen fehr die felbft bergfelden Unvollsum wenheiten finden, und daß man biefes West nuhr als eine velche Anglie von Gebanten und fichen Bastullungmeilen being bewachten, als for Aleinigteiten fehensteiten maßie

Indefien ein Bunfch wird in mehrern Lefern dieses Werts entfichen, ber auch noch jehr leicht befriedigt werden kann, und vermuthlich noch befriedigt werden wird. Damlich da die Aupfer dieses Werts nun einmal nicht nach der Ordnung der Materie und der Gelange geliefent werden tonnen und sollen: so ware es doch wohl zu wunschen, daß beym Schust der Itade, so wie auch beym Schust der Obosse, die Auspfer nach der Neihe angegeben wurden, wie sie Gelehrte und Kunftler bey Lefung des Domers vor sich nehmen könnten.

Both nun auch noch etwas Beniges, über die beuges figten Erläuterungen. In benselben trägt der herr Geh. Justigrath hepne nicht seine eigenen, sondern des Kunftlerd Iven vor, weil Runftler seinen im Stande sind, dieses selbst gehörig zu thun. Indeßen der Ansang könnte doch wohl die eignen Empfindungen dieses würdigen Mannes ausdeücken, da nicht leicht ein anderer, als ein solcher vertrauter Freund homers, mit solcher Begeisterung anfangen konnte, die jeden andern Berehrer bieses Dichters zugleich mit begeistert. Unfere Leser mögen aus solgenden wenigen Worten selbst urz theiten. Homer, du Unsterdlicher, Dichter der Natur, Zögling der Phantisse, trouer Nachbilder menschlicher unverkünstelter Gefühle; erseheine meinem Blicker, wie dich die dielbende Kunft siehe, sie, deine in der vertrieben Umarung der Phantalie erzeugte Tochter, welches

von deinem göttlichen Feuer helselt, die lichthare Namen im Großen auffalet, und deine nach ihr gebildeten Ideale, in schönen Formen, als lebend darstellt u. f. w.;

Aus bem, mas über bie bepben erften Saupeblatter ges. fagt wird, fall bas Auffallenofte und Angichenofte bier mins etheilt merben, weil bod unfere Lefer auch Etwas von beit, Erläuterungen bier ju finden wunschen werden. Der Schuff. au Dir. r. heißt alfo: Loft man nun unfere Borftellung vont Somer und von bem Derfonlichen defelben auf: fo find Role genber bie Beftandtheile: Dan butte alte' Gedichte, man hatte einen Ramen , man vereinigte Benbes, und es ente twab ein Konitet; als Berfaffer berfetben; von biefem maches man fich einen Begriff nach ben Gebichten, und entwarf ein Bild von ihm nach bem Begriffe. Bepbes, Begriffembi Milmourd win Ideal erhoberts dieses Sideal He auf und strem gedlang, bring fic unferer Bethe ein; fcoucht mes une M en wenn wir une ben Somer benfen , und begeiffert ben er Begeifterund Kalffgen. Wie viel fit nun bieffiffen von einentitchen Derfontiden Somere enthalten? Gorfefte W fcminber unfer Selbit, auch ben bes Plantens Linkerblichteit es bleiben unfere Berte, ober ihre Frigen, nebft einem Di be . bas fic bie Rachwelt aus Beufelben entwirft . und ett Blame baju; bus fft Alles; cadit perfona, manet res. II. Ge genwartige Zeichnung ift nach einem Camen in Onnt verfert figt; biefes Umftanbes muß man eingebent feyn, um von bet Beidnung richtig ju urtheilen. Ein gu fcneibenber Stein? jumal ein farbiger, legt bem Runftler in Unlage und Bers theilung feiner Siguren gang andere Behandlungsarten auf. als ein Marmor, und noch mehr, als ein Gemaibe, erlaubt. Der Stein hat fieben Farben. Die tragifche Maufe ift Graum gelleibet, mit einem ichwarzen Borgemanb; Somer ift etwas lichtbrauner; bas Bleid ber tomijden Duje etmas beller; Die britte ftebenbe Daufe ift gang blag beaunlich, fo, bafficie Rarbe faft ine Beifie entichwindet. Die Befichter find alle weiß, fo auch die Sande; Die Ggare braunlich, nur an bertragifchen Dufe buntler; ber Grund ift braunlich grau. Mus allem biefem erhellt, baf die Anordming der Figuren, Stels, lung und Musbrud, fid nach ben garben richten mußte, und baf ber Runftler fur die Gruppirung teine frepe Gand hafte. Ben Beurtheilung ber gegenwartigen Zeichnung, muß man durchaus dieses eingebent feyn. Alte Simplicitat jeigt. fich

b Christe Merte. Der Dichter nint bie etraffice Maria fiben .: die andern bevohen Waufen fichen , domit fich die Lie gwen gegen einander beben ; bie Gibt felbft find, meil ben Cames Blein ift, bloß angebeutet, und feben been auf einanse der geleggen Steinen abnich. Somer bat eine Safel ober, Bret wan fid, welches von einem Stode ungerftigt ift ; guf Wefern liegt ein Bolumen, auf welches ar fich mit feinem neibten Arm ftilit Canfeaften Berten tommen ben ben Rique ren, melde als febreibend vorgeftellt find, teine Odreibtifche: vor). Dem Somer gegen über fieht die epifche, Dufe, mobde the Gewand vor der Bruft jufquimengefaßt halt; die erne sifde Dufe halt ibre Mante und betlamire; und bie comis for balt ihre Maste enegegen, and febeint mit Eifer zu foren den, ale behauptete fie auch ihr Luffpiel bon Somerifden Abennfe. Alle brep Mafen find mit Larbeertramen gefehmudte Im Somer ift ein dentlicher Ausbruck non zubiger Aufmerkn famteit, mit welcher er anbort, und über bas Gebone nache bente: eine Bemutbeftimmung, welche er durch fein Bene wiel benienigen ju empfehlen icoint, die über ibn und über foine Gedichte prechen und febreiben wollen.

Man fieht aus Diefen wenigen schon ben Geift bes idnaft eihmitchft bekannten Interpreten ben diefer Arbeit, und jed ber Lefer wird ichon ohnehem von dem Werthe des Textes bergeugt fepn.

Der Preis ber Softe with fehe verschieben fenn Dies jenigen, welche in Ausses gestochene Platten enthalten, sint sheurer, ale bie, werinnen nur tablerte Glatter, ober biofit Amilje vortommen. Das erfle heft ift bas thenerste, fos mohl wegen ber Menge bes Tertest bes erfanders wurde, und megen des Portraits des homes and der fieben Kopfe von helden. Es toftet, Laubthle.

Das zweyte Gest tostet 3 Laubtilte. Es ist der Anfang von der Abosse und enthält: I. Seebs. Blätzer für die Obisse, namlich: 1. die Baste des Uhffes im Großen von Lischbein gezeichnet, von Morghen gestochen, nach einer der schönsten Marmorbusten: 2. Utopes auf der Insel Calpps schend, und sich nach seiner Deinigh sehnend, nach einem Cameo. 3. Ebenderselbe als Jungling, wie er seinen Große vater besucht, um die Geschente abzuholen, die ihm ben seiner Beburt versprochen waren; nach einer Etrusklischen Wase.

d. Albfied, von feines Großvillers, bes Musificus, Gid den auf die Jago gefährt, mitt von Vintes Cher verntenbot; nind einer Baft. F. Chenberfelbe von Ersjagurückfonantenber wird un ber Dearbe birfer Buttbe von feiner Atime, Det Cas roctra, erfanne; nach einer Bemme. S. Uloffes fibiffe bem Beit Sirenen worden; nach einem Etonofifchen Gartophag. ---M. Dignetten und Ornamente 4. Anfice eine Jufel din mittellanbifchen Meetre; eine Phantafie von Deren Etfa Bein , werzu ihm die Calppfoinfel Welegenheit gab. Will Ornament, eine Linie von Bellen ; mit ber Ocolla in ber! Mitte; nach einer betimmen Minge ber Bampelfichen Par milie. 3. ber Infangsbuchflabe bat ale Bierrath einen Bib-Bertopf, auf meldem eine Gule Abr: ifin ill ein Derfurfas. entgegengeftellt; Bilber von Dath, Badfamteit und Ringe Beit, Einenfdaften, bie ben Uliffes auszeichneten ; nach einem Steine bes Abvocaten Benbirane ju Meapet. 4. Bignewel Die Anlandung am einer Rafte, wo bie Schifffleute bay Aux Alberung ber Binde ans Land geffegen finb, bie Sabrzeuge aufe Trodite gebracht haben, und fich am Eingang einer Sole am Zener ihr Dafi jaberetten. 3. Ein Sabit und ein Buche, Symbole der Bochfamteit und Schlanbeit: wad einer Gemme. 6. Daffas auf einem Bagen - eine Cleas gottinn auf einem Bagen, eine Ruget haltend, auf welcher wen Siguren fteben - in ber Mitte noch eine Dallas : nach geschnittnen Steinen. 7. Ein Anfangebuchflabe zeigt ben Roof einer Minerva, mit einer Kopfbinde, ans welcher amen Degafus hervorfpringen, Die man fich als einen Schwich son Goldblech benten tann; nach einem gemalten, Gefaffe. Das chemals ben bem Cavalier. Benutt ju Reavel aufbewahrt marke.

Die folgenden Befte werben ohne Bignetten erfcheihen, und gewöhnlich nur ein Blatt Bert zu jeder Platte haben.

Rh.

# Intelifigenzblact

### Chronit beuticher Universitaten.

#### Jena. 1802.

Am 43 fien Mary erhieft herr I. G. C. Berold die Burbe eines Dottors ber Medicin, nachdem er seine Inaugurale disputation: do caloris in corpore humano sano effectibus, omne Borfit vertheibigt hatte. Das Programm hatte bew Geren G. A. R. Genner jum Berfosser, und lieferte die ber fortseting der Commentatio in locum Lutheri de filis ver diabolum subditis.

Um soften Mary warb Berrn J. G. Anifpel nad binlanglich befundenen Proben feiner Gefchicflichteit bie phile fophifche Dottormurbe ertheilt.

#### Ungeige fleiner Schriften.

Vachrichten von dem Justande des Arankenbauses der Charite' im Jahre 1801, von C. W. hufeland, Preus. Gebeim, Kath, u. s. Berlin, bey Unger, 1802, 16 S. 8.

Der verdienstvolle Berfaste wird jahrlich eine Liebersicht beffen, was in ber Berliuschen Charke, geleistet worden ift, bem Publikum vorlegen, womit in dieser Schrift ber Ansang gemacht wird. Im gedachten Jahre war die Anjahl ber Kranten, die in blefer Austale Paege und Aur erhielten.

2725, wovon 3150 geheilt wurden. 472 farben, und 204 ungeheilt entlaffen ober andern Anftalten übermeben murben Das Berhaltnig ber Tobten jur gengen Summe ift wie t gu 10, welches febr vortheilhaft ausfällt. - In tabellatischet Korm werden darauf die einzeinen innern und außern Rante beiten, nebst der Unjahl der damit behaft ten in jedem Dos nat aufgenommenen Derfonen angeführt, und bie Babi ber Daran Beftorbenen, Bebeilten obet Ungeheilten angegeben, woranf noch in einer Cabelle die Angehl Der aufgenominenen Schwangern und Entbundenen aufgeführt wird. Gebr wiche tià find die daraus augeleiteten Resultate in hinficht auf bie Mortalitat an einzelnen Rrantbeiten und andere Bergleichune gen. Go mar bie Sterblichfeit ben ben Bochnerinnen une Bedentend. Ban ben 6 aufgenommenen Rubrfranken fars Auffallend ift das Berbaltuif der Gemuthefrantbeis ten ber weiblichen gir ben mannlichen Perfonen, 56, 1043" affo fast noch einmal fo viel manuliche als weibliche Datiene ten biefer Art.

Bom herrn Johann Sigismund Wittich, ber Arm nepaelabrheit Ranbid at und ' Draftifus 'in Bittenberg , find gwein fleine Schriften erfchienen, bie bie Beforberung bes Studiums ber halbalichen und arabifden Oprade jum De denftand haben. Die erfte, welche unter bem Litel: Brundzuge der daldaifden Sprache, ben gimmermane in Wittenberg, auf 2 Bog. 8. 1801 berausgetommen if enthalt in gebrangter Rurge bas Dotbigfte, mas über bie Renntnig der Emchftaben, der Beites und Mennworter, wie and ber Rurmbrter gefagt merben tann. Beb ben Konfuga cionen find die Formen angegeben, und zugleich ift die Konjugation Peal durchgeführt worben. Diefe Deutliche Hebeta ficht ift gewiß fur diejenigen brauchbar, die mit bem Debraifoen betannt find, und befordert auf eine febr leichte. Beife Me grammatifche Reuntniß bes Chaldaifchen. meyte Schrift, welche ebenbafelbft auf 28 Oftaofeiten abgebrudt ift, fuhrt den Titel: Burge Anleitung gur Auf. findung der Stammbuchstaben in der arabischen Sprache. In diefer Abhandlung fest der Berfaffer den Unterfcbied ber Stammbuchftaben von Den Servilbuchftaben feft; unterfucht, ob es Buchftaben gebe, welche immer pur Stammbuchftaben; und andere, die immer nur Cerulbud. ftaben find; ferner: ob wir Buchftaben baben, Die fomobl

endichtes aist lorvilen find, und wie man fic in zwelfelhaße ven Fallen au verhalten haben. Diese Bragen werden bier dentlich erbetert, und es wird auf die Art zus leichtern Ew lernung ber arabischen Sprache ein guter Beytrag geliefert. Je seltener das Studium der morgenlandischen Literatur, zu werden scheint; besto wehr muß inan sich fremen, daß der Berfasser außer seinem Pauptwirkungstreise, auch ohne Umpftändlichkeit die Trockenheit ben diesen Bemuhungen zu vers meiben versteht, und sein Licht auf einem Felde leuchten läßt, das iner von wenigen Eingeweiheren angebauet wird.

Aufforderung an meine Withdirger zur thätigen Cheils nahme an der Erziehungsanstalt im königl. Christisiansstift in Atternsorde, von Wolfrath, Dr. den Gottesgelährbeit; Prodst, Schloß, und Garnisone prediger in Glückfadt. Blückfadt, ber Augustin. 1802. 80 S. 8.

Rach einigen grundlichen Bemerkungen, betreffend bie immer feltener werbenden Ericheinungen burch Bermachenifie und Stiftungen far. Schulen ju forgan, Die boch ber Untere fagungen am meiften bedurfen, theilt ber Berfaffer ben Dian fur die auf dem Litel genannte Anftalt mit. Gie ftebt unter ber Oberbireftion des Pringen Rarl von Seffen : Cafe fel, und ift ein tombinirtes Militar, und Erziehungsinftitut, wo verbiente Invaliden mit ihren Kamilien verpflegt, und arme Soldatenfinder unterbalten und unterrichtet merben. An jeber der berben vorhandenen Schulen arbeiter ein Lebe rer. Dad bem mitgetheilten Lettionsplan bat berfeibe Arbeit gentia: (Und fcheinen wochentlich fedes Religionstiunben, woju noch die taglichen Betftunden tommen, ju viel für biefe Rinder.) Inniger und marmer tann man nicht leicht eine gute Sache empfehlen, als bier geschehen ift. Big wanichen, bag fur bie Ochulen, und auch fur bas Chri-Rianeftift viele Bobitbater auffteben, und bag fic and nach bem bier geaußerten Buniche Zeltern finden mogen, Die gea gen ein aber alles billiges Roftgelb (jahrlich 30 Thir. fur eine Cochter', und eben fo viel fur einen Rnaben ) ibre Rinber der Anfigit übergeben. Der Berfaffer, ber der innern und außern Ginrichtung berfelben bas gunftigfte Zeugniß giebt, hat unftreitig burch biefe Schrift ben guten Ruf berfelben

woch mehr berbreitbe. Drande Aruftorungen in Stafter ber Beigung ber Jugend jum Stobeneuflande, wenn biefe in sinem folden Inflitute vordereitet wird, glanden wie nicht ausedigt unterfcheiben ju tonnen.

Bermischte Nachrichten und Bemerkungen.

In Paris ift unter nachstehendem Litel eine franzofiche Uebersehung ber "Darftollungen dus Jealien" bes Boucheren Moyor in Samburg erschienen:

... Voyage en Italie, par F. J. L. Meyer, Doctour en ... Dreit etc. à Paris, Henricha, An IX. 426 S. \$.

Dasgleichen find die berden ersten Theile des Storchellschaft werden bes ruffischen Zeichell ine Französische Bericht worden, unter solgendem Litel:

Tableau historique et statissique de l'empire de Russe, à la sin du 1 gième siècle. À Paris. 2 Vol. An IX.

Berbefferungen.

Sm LIX. Bb, 2. St. G. 441. S. 17. L. bdufig ft. hattig.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Renn und fechäigften Baisbes Erfles Gelie.

Deittes Deft.

#### Ibeater.

Maria Stuart, ein Erauerspiel von Schiller. The bingen, bir Corn. 8802, 14# Bog. gr. 81-

Seltbem bie neuefte Zeftheilt, wie bie neuefte Philosophie, foviel von Tenbengen fpricht, und mit Tenbengen gu thun Bat; find auch in' ber fcbnen Literatur bie Tenbengen fo vere' tehrt und bertenbitt worben, bag man taum weiß, nach wels' den Grundfägen" bie neueften Produtte unftet fconen Seifter gu beurtheffen find! Auf bem Ropfe ftebt, was ebemals auf ben gagen fand, und Bermirrung und fcwantenbe Begriff. fe walten, wo man fich fonft bemubete, Ordnung und Ber Ammtheft bertichen gu laffen. Reine Regel, Die aus ben ewigen Befehen ber Ratur und anerkannten Meifterwerten' deftrablet, vor Belten bie gugefible Phantaffe band, und jeber Art und Runft ibre Grange anwies, die fie nicht gu abers'. foreiten magte, als um boberer Babrbelt und Schonbelt! willen, gilt mehr. Dan barf Taufdung und Wirkung vere feblen, wenn man nur fagt, es gefdebe aus genfalifder Rraft. Das allerneuefte Benfe achtet teine Regeln. Es verwirft fe entweber gang, ober fcafft fich folde, ble jo gut frib, wie teine. Es liebt Spetinge in's Blane binein. Es aberlaft fic blinder Billtabr; feine Ordnung, als bie feiner elegenen wilden Eingebungen, unbefummert um Ochbibeit und 12. 2. 0. 25. 1 XIX. 25. 1. Ct, 11 to 4cft,

Mabrhelt, ohne die abch, jen es in ben redenden, fev es in ben faitenten, fev es in ben faitenten, fev es in ben feite Produten da Phaile affe actes Annitwert geisen tann. Das alleiteufte Benie fest: es muffe so fepn, schlechthin, unbedingt und ohne allen Beweis!

Es gebonte, 1. &: fait bet erften Betrudlennung tragifchen Runft durch Die griechischen Schauspielbichter, feit der fcarffinnigen, Theorie, die Aristoteles, aus ihnen abzog, Durdans Ja einem volltommaen Erauerpiele, Das Der Delb ein bandpindes, felbsiständiges Wesen fen; daß er, wenn Abachtie and the einstitement which high letter met withe " form dern baf er gegen fein Ungemach antampfe; nicht bloß tlas ae und jammere, und flagend und jammernd fremde Billfubr. nach Belieben, mit fich ichalten laffe; fanbern baß er feine Rraft aufbiete, fich for ju-entgieben, und thatig fich ftrau. de. Es durfte ferner, follte ein Traneripiel für portrefflich geften, Ble Canbelnbe Derfitt nicht mebr fagen, als bas me Sache, mir Entwicklung ihres Charoceers nerhuku-Dig war; nichts auffern, was nicht ber Leidenschaft. Die Re trieb, ber Empfindung, die fie regte, der Siebation, in der fie fic befand, angemellen war; es durite nichts and Die Bubne gebracht werben, was mehr unfre Schaugier, als bas Intereffe unferes Beiftes beschäfftigte; am wenigften. mas unfte Augen, unfre Ohren, unfere Bergen empotte, mas bas Theater jum Tummelplate mibernaturlicher Leibene fchaften und etelhafter Zugbruche berfeiben machte. ben bochften Ausbruchen ber emporten Leibenschaft mußte ber Dichter seine Darstellung ben Gefegen des Anstandes und ber Schonheit unterwerfen, wenn er uns anglaben, unb Theilnahme für feinen Belben, einfloßen wollte. Das Alles ift jebt angers. Die neueffe tragifche Runft fellt Belben auf beren, Thatigfeit mehrentheils im Sandeln wollen, in Eme pfindungen und langen - fo Gott will, poetifc iconen -Reden besteht; feiner von ihnen bandelt fic aus feinen Unfallen beraus, fonbern laft, fich die 27othwendigfeit treiben; felten feht einer feinem Unglude weiter Etwas entgegen, als fcone Phrafen und fconverbramte Gentengen, worin fid bet Dichter felbft mebry ale den tragifche Delb ben Bufchquern gefallt. Statt eines Leidenschaft und Charafter bezeichnenden und verfinnlichenden Dialogs, giebt bie neuelle tragische Zunst uns oft Deklamationen, Bilderkram

ulid Aeffet el cuancie l'air; mand intelle que bangant alle prese fone fonbern der Bidired feine Bonnaffenite feife Dattel beitherter Gener bie Banblung fortruden ber laffen; Wiren und Effen fange more mitte befilberneide Effenber und weftelleitelle anegefpennene Bidformettiches mingegen; fo egwote ihelben; bie sor und unfreeten ; werin man the Oltumber wielatter? Det Blattet und meber Etimerung doch Beichabentiffanden, sinb wir ethalten Gamilbe. und Beldreibungen: Die fint in beit malrude aide busto rummifchiovranfellen Greiche gebolent mub wooder ber degenwachigen Selmmung, non ver Dieuciffolk ber findecheffben Der federtra in emeffen : Die Gentlieben alle fice fen machetig bie aefbrberenberbin foller it Bille feben fonge guwelten auf bem Epinice Dinge mbrindin ,a Gleraffen Ans annid befold figen gennet leiben flingfifthe Biebbellibe Aufon Denete Sie tille Bell umfer Mugen aventumben; de Qiffer vieles med folebet aus Bebermadfrom Conist

Ungeachtet diese Sinseizung nicht bloß, von dem vorhas benden Tranerspiele veraniaßt morben ift: so bepawert dach der Rec. den der ungebeucheben Dochacheung, die er with fün die ausgezeichneten Dichtertalente des Verf. hat, bekennen zu minsen, daß ein großer. Theil feiner Klagen über die vera fehrten Tendenzen der alleinensesten Aftherif leiber! auch dieß neueste Produst der Schillerschen Mule triffer. Sie durften aber um so weniger unterdrückt, werden, de geschlichten, das Dephile eines Dichters, mis dieser, site, die Aftergenies ist, die jedt gern den Ton in der schwen Liceratus onweden, inoche ten, und, so weit sie auch entstut find, himsis auch nur die fleinste seiner Vortressstilchseizen zu treichen, doch gar zwieleicht verleitet werden, dietzen, seine Verleupungen von Schonbeit und Wahrbest zum Deckmantel ibrer Verwirkungen und Wenschenstinn verkrüppein,

Eine fo feenmithige und fteenge Beurtheilung aber nuit auch ber Lefer, nach biefem Geftandniffe, ju erwarten bar: fo barf er boch qued jum voraus burunf rechnen, baf fie gegen jede and erfannte Schonbelt eben so gerecht, als offenbergig beb Anf geige ber Mangel fenn mirb, in bie, or. Sch. biefmal veraffel, ba er feinem beffern Bentus ungetren warb.

In Gade: Weine fom bei bete Beurcheffung bes Monlien feine fich, faft alle Stimmung vereichtigten inn Gels

hidas see Il fanasie iak dabid tie mi befehaltsteet, wie wit uf. bie Delbius des gerenn Maria in in and much Rampi unit d Richtmolien 1: Etseit smillen felmen. G bmanten swiden: Entiduti. m Har. G end dad Crieb sur Gegenwirkung u ber einbringe 5 - Der Bulleni gegete bitrifiett neblete leif. and entité; mant finnt abjecteurs to auf fein Sichi Dan tana bod weniaffens ein wifth bramatifibes Sanbalu gelfen: Wentallend bille fic duf eine der verthaliditen Charafters an bes. Marteineariaen Diateracifiert. jang taan the benefent aufliert ward probabelich worn bente Gelite feftent. E ians : Avenuel daufgeforbert je funtner gibifdien Beliblich u Bollführung fewantent, mit pobet beschwernen Stadie. bin merifien wied, nicht fie freyroillig ausibs. Aber ben Mar the Genter ift micht einnig! Beitibf und Stelluben lighet Wille for Gegenichtung; bisg Zeftellation die Darbander Soffinding: Bier la leiber nur; banbele burche and wilde. Bir erfabren freutich, bag fle es etveligte ge Man ; abet biff ebengalit tann und in einem Draniti filde rietzt geiten: Wirmuffen fle hanbeln felien, nicht biol and cusablen laffish, was fit wither gerhan habe, wenn fi Me uwe ein achter traglicher Charafter fepn follte. "Mas " sing celle chat, heldfist nicht bisich fremde Wattibe ; aft Died thie sigene, und mehr auf Nebekredung ins bied Diefen Borwurf abgeftebnet fint be Dichter große Schenbelten in Die Durfteflung feiner Gelbing defent, die und ben Mangel'an Chaffigfeit gibar wicht gife gen's aber bod meniger timpfinben taffen. Beite giefft und Arf : manibe Beife die; und wir abhen, eift wirefet boberes tragischer Charaftet fie in den Boniben Diefes Bibners all worden febn mirbe, wenn es ibm beliebt barte, fie nus the eiger und bandelnder aufauführen. Gelbft Elifaberb bate te baben gefoonnen ; Maria's gefetlicher Dord mare far dann mehr abgedtungen worden.

Jeht jur nabern Priftuffg. Sibr gläcklich beerlier big. Eppositionsfrine zwischen Sannt Bennedy, der Aume, and bem Galfangustantsieher, Gitter Pomiet, dem Juhnarung ich mister maße Erfahlebung von. Seho nabend findelie Genselle

ndost, ble frue smilibén brûn eginaliyen skib þygligi be their Bebiebering anftelle & Die getolnite und bieberde unfer fanteftes Mittelben für bie Dufbering abs befantit Baulets femilideinenbe Broillen uns in bat beinen mie Cer ben ber Gefongnen Blide tinn toffen, ble fie juge fina mit fchwerer. Bould belaften. .. Et if nicht ju bingeffen, "tiall Den. Coller tann bemaate taben, bie ules Glinth ther Dim sia; them Gemahl emitbet ju hiben/ und in diefein Gali Griefe mescinals, und mod diege africh won Ansting un's Mugen zu bringen, wollaud Watta, obne allen bodinatifibe Coraf an Urbums fo virl action: "Mas dadanto Stole fo findie Expelitioneleme pleming froftig that : 18 - fie vel mie worde ! .- bas: ger: jaf: wefriereichene Gentauptin in Benber Dintig." Wintlich Corties es gegen die Blatut, Dos his Paar Manfchen, alle fich in falched Sittin ibre mit eine ander antepreben, fo viel Gentengen ihegen einauber wochs felm : Bibon im Ballodfiele: mainte lid ber Didiet biefet feiner Lieblingefünde allin oft fchafbig; bier wirb fir weit vid melter getrieben. Wan fieht leidt, bal Bothene flimmerne Des Benipiel ibn verführte., Aberiber Benf. ben Sphigenia und des Taffe verfuhr in biefer Dachahmung ber Grieden middid meder. Er betraft feine Gieten freude nicht nus meir blonomifder an : fie find and weit mehr dem Charas mer unb der. Bismasion fehrer Betfonen die emoffen ! beb Orn. Baller aber entfteben fit febr oft mit aus einem ge miller Geneenvendierel : und vor Dichte ift in ihrten eb gentlich bie fimeebende Derfon, wicht bie auf Dem Theater the state of the confidence Handulinden Derfanet.

Marter beite aum felde auf, and gleich ihre eige Erschese aung har erwas Bachevolles, dar uns fin fie einrimmt. Soll aber Erzebung und theiglich ihrem Schicklaft fich beite gent, fille fie fin und bat. Die praft nicht dies fieden Und beite glich, fie ethat es, ale Mang für Mag ber gleich meffend ben Serechtigkeit. Es ist gerabt die Jahrerag ber untlickt sichen Erwardung ihre Gemahled fiber Ihar ber Dientaffe, ihr was derten fandet von ihrer Phantaffe, ihr was der Phantaffe, ihr was der Frieden Wootd abgedüßt hat. So bill sie der Jund fill, die siefen Wootd abgedüßt hat. So bill sie der Jund fill, die sie fin gladigt, fie leidet von Starte Errafe. Dies mihr und der Michter einen gang abgeweit Weig und mit feiner heldigten, franke Kennelle hem Libenstunder delant ju machen. Hande Kennelle erzählt

<u> Gantillik ifiya Madiongrapia pidesheda</u> haite der pungehrlichen Manierner französischen Erne dessin mienter als under des biefe den dels unt als reinem den beart dem Menie fich su ibren Berthigung, weniges fran farinen foff. Gie fatthent ihre Berbrechen , ale Rei graissen Luidenschaften , als Biftungen eis ben Bather grand allerbederunte. Libel theils ha h. Bomalde viol au umftababth, theils aungrell und den rrientlieren vier, dat er allement. das pie en Bender nebb man fallang nillir feben im fier dalbenben Ganistinn , beraft in alien erbitet werteinen tenfereren bereife eigenen bereiff a Seines Abiteu et die Restanten ffret Gentrites volleten Beitertes von harvon alle meiblichen Schnetthoftlette entibilet, und ba macht Count gewiß nicht lighardivfire.g. Maria: folbft: von limment De Carre noch dreifthes Miche unbelfinte D 

Ale feine Rüffte waren Teine gibetge In dan Connertrafe und ineine Ginnabetge In dan Connertrafe und ineine Ginnabette Lenandholige Reiblichtele jundals liveunidertainen gegen den haulden ihre leigh wahre Gastmarife. Gerrachten des haulden ihre for der miedt bale dos erroben nies Back den femiglich in hegreifen vormagen wannt des albiede Diack den femiglich in hegreifen vormagen wannt des albiede Diack den femiglich in hegreifen vormagen wannt des albiede Diack den femiglich in hegreifen vormagen wannt des albiede Diack den gegen bei baratere der Warfa in dies Spackeinschliegen is

Diegerften Spenen ines beiten Afen in dem iffire ju Sotheringham gehören zu, den iconften des gamen Spinka, Maniens. Gehich der Frunkele- nach einer in Jamen Kind Kerferung; mischem Monern Bin der federen Monern Standen wieren Sottes hauen-dimmel; iff is natürlich, als ruhvend. Selbst das lyrische Sybenmagi, die Reine, in denen sich ihre Completing, ergießt, them him this Wiernng, is menig frond fank ju dramarischen. Daviellung im Allgemeinungstingerfron michten. Devod ind bies gleichten der Arfebennisk menigkten genalat es siche einselliem. Refultate den üffen genenen genalat es siche einselliem. Refultate den üffen genenen ihr den formen hoffnung, den Eiseberge fen der bag, der nach immer gine Gesangene ift; der schesen hoffnung, menschieber gewanden Sinn militar, menschieber gewanden

Marta ift im Stande bet Begeifterung, ibre Seele bat einen bichterifden Schwung, ihr Gefühl einen lprifchen Rug erhalten. Micht mibber mahr ift bas ploulide Berichwinden biefes bichterifchen Zaubers beb Daulets Intahbigung von Elifabethe naber Etideinung; bas Schreden, bas fie übere fallt , ibr Berbleichen. Co febnitch ffe biefe Bufammentunft gewünscht bat, ju rafc, ju unerwartet tritt fie ein. Mita ten in ben fconften Ergfegungen ihrer Cinbildungefraft foll fie bas Untlig ihrer Feindinn, ihrer Unterbruckering febn. Bu greff ift biefer Uebergang aus einem fo froben Zuftande in ben fo peinlichen, ber Tyranninn gegen über ju fteben, bie thr Reich, Rrone und Frenheit geraubt bat, ja felbft ibrem Dichte tann baber mabret febn, ale ibr jehis Leben brobt. ges Stranben gegen biefes von ihr erbethe Zusanimenttela Bas fie in ihrem Freudentaumel vergeffen bat, bie Cre funerung an ihre gewaltfame Ginterterung, tritt nun nut um fo lebendiger, angreifender und erfchitternder vor ibre Seele, und eben biese Erinnerung macht sie unfähig, so vor ibr ver Berberbarinn ju ericheinen, wie fie mußte, menn biefe 3mfammentunft für fie Gergen werben foll. Dennoch tann fie fle nicht mehr vermeiben, fie muß auch bier fich ergeben und Elifabethe Anblick felbit embort nun vollende ibr. danges Befen. Bas foll fle biefem falten, berglofen, fchnela benben Stolg ifter Somefter und Beinigerinn entgegen fei Ben? Tob fpricht ift aus jedem Blide ber Feindinn gu-Sie ift in ben Banben ber Uebermacht. Bergebend wird ibr Stols mit Diefem Stolze fampfen, Mur durch Dul bung, burch Ergebung barf fle hoffen, bem Bergen, ber Ute bermachtigen bevautommen. Auf biefe hoffnung überwindes fie bas wiberftrebenbe Berg, fie heugt fic bem Stolge ben Dadthabenden, wirft fic der Keindinn ju Buffen; aber auch noch in biefer Demithigung Roniginn :

Ber Ihnnel dut für Euch entschehen, Schwestell.

Gafrond vom Sieg! ist Euch glätflich Hampt, !...
Die Gottheit bet' ich au, die Euch erhöbte!

Und, nun fie einmal fich übermunden hat, balt fie Stand in der fich angewonnenen Dulbung und Ergebung, felbft bem ben neuen Rrantungen ihrer Beleibigerinn. Dit Barbe flagt fie über ihr trantiges Loos, über die jahllofen Leiben ihrer Sefangenichaft; ichilbert fie, ohne Gegenbeleibigung; entschuldigt und vergiebt und bittet nur um Schonung; enter

fagt allen ihren Rechten , und fordert nur Leben und Be Aber, ba ihr nun fortgefest Sohn wird, flatt mit neue, blutige Rrantung, fatt Berfohnung, battelite Grin nerung an die Gunden ihrer Jugend, fact Bergebung: wird aus ber fanften Ergebung, Emporung, aus bet Riflen Dulbung, vergehrender Flammengeift. Aber aus noch in Diefem Sturme ihrer Geele, bleibt fie Koniginn, tren bet Beiblichfeit und ber Burbe ihres Charafters. 36t gereit ter Born fleigt ju ber bochften Sobe, bennoch fcmeift er nich über die Granje bes Unftandigen; er fcmettert bie Beinbing ju Boden, aber ohne Gelbfterniedrigung, ohne Entwehlung ihres eigenen Ebelmuths. Elffabeth verläßt fie mit gummet. aber furchtbarer Emporung; es tummert fie nicht. 36r Gie hat ihrem gepreßten Bergen Luft gemacht, bet Blutburftigen einen Spiegel ihres Gelbftes vorgebalten ; ffe por ihres Ganftlings Mugen gebemuthiget; Die Bolgen ere Befaßt geht fie ihrem Berbanguis entfdreden fie nicht. gegen.

Noch einmal, blefe Scenen find, in Ruchlick auf Mich ria's Darftellung, ber Triumph des Dichters. Ceiner ffter nachfolgenden Auffritte fumme ibm nur von weltem ben. Sier allein entwickelt Maria's Charatter Thatigteit, Kampf und Anftreben gegen Unterdrückung, und seen des wegen find diese Scenen auch die dramatischken des ganzen Studes. Warum gun uns Schiller nicht hier mehr der gleichen!

Gebr viel Rubrendes baben Maria's befte Ocenen. Ihre rubige Ergebung in ihr unvermeibliches Schicffal, ibr mehmutbiger Abichled von ben Ihrigen, ibr Teftament nur viel ju lang und ju welt ausgesponnen - und der Eroft. ber ihr in Melvils unvermutbetem Anblid wird : alles bas muß unfer Berg treffen. Selbft bie unerwartete Bemab. rung bes ihr von Glifabeth verweigerten letten Bufpruches bon einem Priefter ihrer Rirche rubrt und bewegt. Es thut eine feperliche Birfung, wenn ihr ehmaliger Saushofmeifter ploblich, als geweihter Priefter, vor ibr ftebt, bereit, ibr bie Saframente bet Rirche ju telchen. Beiter aber batte ber Dichter, diefe Fenetlichkeit ju ethalten, auch nicht ges ben mullen. Wenn Delvil nicht blog mehr auf ben Relch deutet, nicht bloß mehr die geweihte Softle zeigt, nicht bloß

eir ben griefnten Droft, the fie bas Blutgeruft besteigt, e verspeicht, und ben Jufchauer nur abnen laft, baf fie ibn wirtlich erhalten wirb ; fonbern Darien formlich Db. kentielidete leiften lift, fle mit allen Gebrauchen ber ta-thelifcen Rirde abfolviet, und ihr vor unfern Augen Die Mommenion ertfette: fo bringt er baburd eine Sanb. fund auf Die Bufne, ble bort burchaus nichts ju thun bat ! Die nicht allein , bein aufgetiarten, wie bem unaufgetlarten Bufchauer, auftifig, fonbern, noch obenbrein gang untheas traffic ift, ba fie burcheus, ofine alle Birfung bleiben, unb mis taft und ohne Theilnahme laft. Maria's Beichte buddt abermal burch ihr umffandliches - und fürs Drama gang unnechiges - Gundenregifter, in bem wie wittift menporende Dinge won ihr foren, nicht nur unfer Intreffe fir fic mertlich; bet Con, in bem fie beichtet, ift ingleith fo febe beichtfinbimaffig , baf fie , fatt ju rubren. Langewelle erregt. Wielvil felbft macht feine Cache um nichts beffer. Bas er ber Unglichtiden fogt, flimt fo mattbergig, fo gang gewinnlich, fast Granciscanermaffig, bas and babutteb bie Ceremonie, affe Energie verliert. Bas tann 2. B. gemeiner fenn, nach Inhalt und Ausbruck, als folgende Bellen, mattent Maria ben Reld empfange:

> Sted, wie du jest dich in dem irrbichen Leib Gebeimnisvoll mit deinem Gott nerinnden, Es mirft du doot in feinem Gendenruch, Wo feine Schuld mehr fewn wird und fein Weinen, Ein fabn vertigreer. Engel, dich Auf ewig, mit dem Gottlichen pereinen ?

Bb feben nichts, als einen gemeinen Driefter, der ale ne gemie Gunderinn, die jum Schaffot geführt werben bil, mit gemeinen gleetichen Semeinsprüchen troften will !-

Defto anziehender aber find bie nun folgenden Scenen, wo besonders ber Maria Betragen gegen Butleigh und Leiceften eine hohe tragische Birtung hervorbringt. Rurz bas Genia des Dichters hat auch in ben unthatigen, bloß dulbendem Charafter feiner Beldinn doch einiges tragische Interesse zu legen gewußt, indem er ihm sehr hervorstechende Züge von beroischer Größe gab, die, da sie nicht übermenschlich — sondern vein menschlich sind, uns nicht bioß Bewunderung

- ein fur bas Drama ju falter Inter ... fonbern auch rus

Sanz verungluct aber icheint Age, die Darftellung wam Elisaberds Charater. Sie ift eine mobre haupt, und Staatsattionsköniginn, die Seepten und Reichsapsel immen vor fich berträgt, und doch niegends soniglich bandelt, und bet vorgespiegetten Burde gemaß, fich dußert. Sie nehnte mit pomphaftem Eigenlob, beuchek, Menchickelt, und has nichts als Blutdurft in ihrem Dergen. Deuchekt übertigt ungeschieft, daß man ihr bey dem Auchtigen Blick in ha nagefabiett, daß man ihr bey dem Auchtigen Blick in ha nagefabiett, und giebt durchaus einen eben so wieht aber, es in witelich so. Gleich ihr erfter Austriter, was gieht af anders als eine Reprasentation ihrer seihet? als eine stolke Bretands und einer etten Alfestation was Bescheibenheit?

Jo tank se prave ge Generiffie illes
Erfuson, wie die königliche Mauter
Won Krantzeich. Ein gestetet, fristlich Wolk,
Das sis 160, so of ich offentlich mied zeige,
Ans ist das Schauspiel; das ich fremoen Augen.
Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Blanz Der Anchertige bieden, die im Schöfflertsgasten
Der Anchertige web niein Schifflertsgasten

Dann framt sie Empfindungen der Teauer und bes Milleids aus, deine Man es, der vom Dichter schon gescheten (und nach bazu etwas zu welt ausgesponnenen) Obrasin weigen, in denen sie sie u Martte delingt, gleich anhört, was sie nicht wahr sind zeist bierdus einige simmernde Consenzen, und preist abermals sehr kuhmredig sich seinst und die Berdienste ihrer Regierung. Sten so wenig Farde und die Berdienste ihrer Regierung. Sten so wenig Farde wie die Februart glebe, und auch nicht giebt. Wenn stantz wich ihr Jawort glebe, und auch nicht giebt. Wenn stantz wie diese biese Füge in dem bistorischen Charatter der Liffsbeit liegen: so find sie doch dort mit wahrhaft geosen Inden zugen verwedt, die sie entschildigen. Dier aber productie sie die siere Kleinsichteiten, ohne allen Zusak pan Stöße. Besonders klein aber eischelnt sie in dem gierigen Verschillesen den des Wegbrauchdenpfs, mit dem bie Sossinge sie so reicht sie eine des Wegbrauchdenpfs, mit dem bie Sossinge sie so reicht

Das Milichartis an den Ropf, ohne, das die Benten, Me fit Daber weddt, "sie auch mur auf die entstentesse Welfe irrtent. In der darum folgenden Scene mit Onrleigh fchimmert fie abermuls inte ihren Weinfallichreitsgestlichen, deren wend ger Ernst sich in der nächsten Minute zeigt, als der wurdber Wallschrift die der wurdber Mallschrift die directliche Minute zeigt, als der wurdber der nach uraffender Jug aber ist vo, das die fo unbegränzt eine pla unenblich mich kild veriftebte Elisabeth, als Tall der Martalas Vergebungen vurch die Bemettung, das das Weise wie gebenhich Meswere, ju entschuldigen such, sie gehen bie Gemettung unt der Springere Aufschaft verscher Vergebungen wie der Springere Aufschaft verscher Vergebungen gebiebet und volligstens stell debten ausges vermen volffen voll z

Das Beib ift nicht fomach. Es giebt ftarete Geelen : In bein Geschlecht. Ich will in meinem Derfeyn, Richte von ber Schwache bes Geschlechtes boren.

Abes in wahr, find theen Anfronllumen ben vent Labet bus Ralbat, Mariens Schingett, erzheilt. ibridus Besich die es devotore if, fide: ole due fabrite Beis in England Amelofen au borent . Ther etelbafa menciffefiend bat bet Dichten Elifabethe Charafter bneiff ben Griff Der Senchel Ley gemachenger in allen ibreit Tour fich verficitart. : Muf Mrem-Munde schweben laptes Tom besi Mieleide, der Schol mang und der Wilders lieden ihr Gere von Inche und Wing durft aberftromt. Gip audet ben benr Briefe, ben ihr Daus let von Maria überbringt. Icheine tieburchornigen von ib sem ungludlichen Ochidfale, und vor bem Untheile an ibe Jens Lobe zu icoupan a und gleich dallauf beitet fie binem Menchelmorbe die Sond, Indeni fie Mortimern dan au bel geden fachtei So. ale Diefer bereltwillig febeine, ihrem bins derliftigen Mintourfie ju bienen, fann fie es faum erwarten, des er gestillt wird. . Bas fie vollends, die That gu belieberd algenie Martimern als Lobn; werheißt, ift wahrhaft abb faeulia : Jam & Part Se

> Daß meine Dantbarteit den Flor ber Macht Eutlehnen muß, Bas Schweigen ift ver Goth Der Ginclichen bie einesten Bande find's, Die garteften, die bas Geheimniß stifter.

Nicht austfeuriger Leibenschaft, nicht einmal aus Eempramient, zu einem Morde aufzummntern, apfert ffe meibliche Dosems Sierfichteteneb: Mateby: Monte fin fich in inspessoniste fespwilligezingenbaftigen, Abrufe das Line Maternal iber meiblichen Biener, die eben fo aughb hind, als der Messalithen Darftellung nanonivin für in ih

Rec. Jann bierben einen "nahegreiflichen Benftof al le Babricheinlichkeit. in Gen ber Dichter verfallt mitte me bemerte laffen. Mortimer, ben junge micht febribebentenbe Menich, bringt fich nicht elleis unbermien in Tat: Wienes her Konigipa ping, sben als fie pule MemiBenereitben with tige Ueberlegungen ju merben tote; fonteen et bleibe mitte fimmert, da, e und bigt Alles, un; ale ab et ein Micaliet be gebeimen Rathe mare amberan fich tein Anmifender Alie 3a was bas Aergite ift: Eltfabeth, welche biefen jungen Dann nad feiner Reife gum erftenmal ficht, pegen ben fu sonebleft megen ber Madride, bag er beimlich Loibelifde shnedieft megen ber blacerime, was an verenfen ficht, nach Wendig nin andiffie Difftrauen-baben mußte; Ciffi gegen their merchautreften Rathe Bitiel bendelt bie acht stellem für balb umbefannten Junglinge grabe bi ibm;ungeldent, obne alle genomitiene Berficht begirt loffung , den Auferag; Mada ju ermordet : Mat uff ibre gebeiniffen Wohnsche benn eifen Anfliche be Benmen , Beine: fich 'ibin im hehlichten Lichte , phine mier ! geringften feiner Porfdowiennichtei verfichert mi ficht. Ber That ir bleff ift eine Umeichichliebeile bes D man ibm nicht batte jutramen follen!

Gang unter aller Marbe ber Burftinn und bes maffire.
ponien Fraus: jeber eblern Menfichteit entlefoen die bied Gpiel ifter verächtlichen Leibenfilmfrem etfcheint Alifabelh auch in ber Infammentunfrascene intr Morten: Auch bier bis ginne fie wieder mit ihrem Gelbfliebe. Die Alighietlicht bie ibr gegem über fiebt, ja franken, niemet fie zu bem abite ben hilfemittel ber Zuflucht, feibft zu erzählen:

Dus Maft brangt akzuheftig in ben Strafen, Bis Milen Schung in diesem ftillen Park. Wein altes Bolt liebt nich zu fehr. Unmachig Abgotrifc und die Beiwen fange Frende. Go ehrt nicht einen Gott, nicht einem Mensche

ยองหมาแยกเล้า ของชั่น

Bilde fine Aener Prafting) Co life ver Dofert eine De Geffebeb, ohne alle Berantuffung, graen ihre ungläcktische Samoefter fich feliff, wegen der Andebung bes Bolla rubmen, ber er wieder im zehnten Auftütrte bes vienten Aufnigs, in einem Monolog Folgendes sich selbst jagen Morr.

D. Staverer bes Wolfsbienfes! Somabilde Antotichaft — Wie bin iche mube, Diefem Gogen In ichmeichelin, den mein Imierstes verachtet !

Dam fann nicht unden in foten, wie febr ber Diche ter fich vernachlichigte, welchen die Effiadeth fo inkenfequent und suglech fo profertich fprocent test! In der fond fo fode und Karne mie Marto, fleigt Elifabethe verächeliche Ruhma undstable nifoseter Minnte. Arabenden Stohliebt fie fle gebeuge at Mate, mannefeliche Habenden Stohliebt fie fie gebeugen die foder, mannefeliche Habenden Beib, icht fie die Ungliche iche vor bei Urbernund fichen und bei Urbernund fieder und fie der Undermach fieder verfahren Annahren finden, underma beibig:arket fle jeder versahnenden Annahren finden, underma beibig:arket fle jeder versahnenden Annahren finden der der Beldet der Schonbeit elassischens

Das also sind die Neitzungen, Lord Lester, Bie ungestraft tein Mann erblickt, baneben Erke enderes Weib sich wägen barf zu fellent Indrumbel ber Muhm mat wölffeil zwerlangen, Es hoftet nichts, die allgendeine Schinkeit, Bu son, als die gemeine sepu für alle.

Die allerneueste A stherft schwatt so viel von Kunne proof saischen Seiste in den Betten der Dichrtunst und der saiden nen Kunte. Wahrtich, der Charakter der Effabeth in diail ser Scene ist noch etwas mieht, als prolasis, er ist ist genösing und eines Dichters, wie Schiller, ar nicht wärdlich. Est ware zwar möglich, daß die bistorische Etistbeth in einerz solchen Zusammentungt sich obngefährt in der Geschicken das doch faum möglich; dem es nuch, wus gehr dies bat doch so große Inge. Aber where es nuch, wus gehr dies Geschichte dem Drama an? Die Obrseige, die Ester von Etistbeth erdielt, sit der Beschickte gemäß. Wert solchen Rachen meindetten sind unter der Kriedt unst ich eine Saide andern,

usiB.

Mis ich dem Negft brauf fat in feiner Ceaffi-Das Socianit balten, und die Ablier fregnen! D was ist Belbes, was Involen Sciein, Momit der Erde Könige fich schwinzen! Ein mabthaft Geich der Hinkel ist sein Sand, Dann nicht von dieser Wellisind diese Formen.

Durd biefe Erzählung begreifen mir, baf einem jung en Schwerwer durch biele Deiligthamer ber Dracht und ber Runft, burd ben bie Ginne fo, lebhalt betaubendes autites ftenftliches Geprange, feine jugenbliche, fo leicht bewegtiche Dhantafte erhitt, und er, jum Abfall von bem alten, und aum Rauatismus für ben neuen Glauben erbiht marb. Ad nun vollende ju diefem ganatismus noch die appige Liebe fir eine Martyrian biefes Glaubens gefellt, welchen begeta Bernben Schwung muß feine Rechtalaublateit und fein Re-Berbas erhalten ! Co ertennen wir bie Babebelt in bet Darfiellung blefes Charafters, Sug für Bug. mas er fagt und thut, find Sanatismus und Wolluft fichte Sar. Meifterhaft ift bie Begeifterung ausgebrucht, in Die Der ichon von Bariens Bilde fo innig bezanderer Gouche belfopf, gerath, nun er por ihr felbif febt, und bie gante Macht ibrer Reize, lebend und athmend, mit Aug und Dar empfindet und vernimmt. Rien ift fein Boefan, fartt' und der Cache Gottes ju bienen, Dis jur unerfcatterifch-Aen Rolligkeit gebieben. Gine doppelte Seeligkeit wird bas ffir fein Seminn, Die frbifche, Darjens Mettung unb ift Dant, Die ewige, bie Erringung ber Dartprerfrone. find für diefen Lobn tom alle Befahren, mas Bintaeraft und Benferbell? Gine befonbere Schunfeit bunft es Mer cenfent in biefer Ocene, daß ber Dichter Meerkuleen bie Barnungelborte, Die Matia, ihn von feinem Brefaben abaufdreden, gebraucht, fich jur Aufmunterung und aur Der feftigung feines Entichluffes wieberholen lafit:

Mich ichtedens, nicht Eichlums blutge haupter, Auf Londons Brace warnend antieftect, Picht bes Berberden der unjahligen andern, Die firen Sod in gleichem Maglitut fanden; Die fanden auch darin den ewigen Muhm, Und Glad Iston ist's, far eure Rettung sterben.

Diefe fin buichaus ergreifenbe, allen Schwierigleiten Bobenbe, jeben fit ihn unglichlichen Ausgang verachtenbe Schwar.

Comirmeren bezeichnet ihn bie gur blutigen Cataftroufe fofnes Lebens. Die versichtbatt fich in jeunem Feuereitet grapp ben feigen Leicestei, in bem bittein Spotte, ben et ibniber feine angftlichen Beforgniffe und Iweifel fühlen laßt; in ber kalten Metachtung, die er Lesters selger Betratberen entgezeste, in dem freywilligen Tode endlich, ben er fur Mariens Sache stiebt.

Shabe ift es, daß Gr. Schiller in bielen fonft fo nattrefflich gehaltnen Charatter einen Bug gemifct bat. Der Dies fen intereffanten Somarmer eben fo febr ju einem Segen. ftanbe unfres Etels, als umfter Beradeung muche. Bu der That gebort ber fechfte Unftbine bes bietten Mens au ben em norenditen und untheatraliftbften, die ejes auf ber Bubne ber febt worden find. Siet feben wie mid trebt den Religions. fcmarmer, nicht mehr ben von Liebeszauben Truntien, weite feben einen Tollen, einen mus etethaften Bolluft Babnfinis gen. Es tann feinen mibermartigern Anblid geben, als bie fe Musbruche einer volligen Molluftverrudung, die nabe at Dorbjucht grangt! Ber tann ohne Emparung bie Bebonde lung mit anfebn, ber fich bie Romigion Boria, for bie uns boch ber Dichter intereffiren will, bier Preis gegeben fubie? Beich Bergeffen alles Coelmuths und aller Sittlichkeit, in einer Ungluchlichen, über ber bas brobenbe Benfetbell icon fchwebt, nichts , als bie Beute feiner unordentlichen Begier zu erhilden! Wem erffarrt nicht bas Bint bor 26 feben, wenn er in einer folden Situation ein Beffanbnif bert. wie biefes :

Ratum verfprist der Kapfere fein Blut?
Sit Leben doch des Lebens höchftes Gut?
Lin Rafender, der es umfonst verschlendert!
Erst will ich rubn an seiner wärpnien Brust.

und nach biefem schamissen Seständnisse den Rasenden Be Benifsbandelte sogar, zu Kolge der ausdwücklichen Anwelte sang des Dictets befeig an sich pressen siehes Senn die Scene mir Bahrbettsgeatben werden foll, wie ist es möge sich, daß sie der Schanspieler, auch nur auf die entsernteste Beite, darstellen fann, ohne Austand und Sixtlickeit zu bes leidigen? Was soll aus ber Pabne und der Runft des Shahpillets werden, wern ein Dicter, wie Stüller, bas Sigs R. A. Bro. LXIX. D. E. Gr. IIIv. gest,

Muftritte giebt? Wenn das der Schlalichkeit zernichtenden Auftritte giebt? Wenn das der Segengeist von dem prosaifichen ift, über den die neueste Aesthetit so sehr in den Aunsts werten klunt, die nicht aus ihrer Schule stammen, so behabt und doch Apollo, daß solche Poesse je herrschend bep füns werde! Dann ist Frechheit; Schönheit und Unstretichteit, Wahrheit. Es schwerzt Recensent in die Seele, eine solche Berirrung an einem Manne, wie Schiller, rügen zumuffen. Am Beif, der Lucinde wurde sie ihn nicht bes fremdet haben!

ilnter ben übrigen Charafteren gehören noch Ceicoffreand Paule gurben gikclich duschgeführten. In bem erften verennt man zame bas Gehaltlofe; zwegbentige Welting bas gemöhnlich für ein höfe und Fürsteingünftling ift; er tenntich Schnächen feiner liebängeinden Fable: volltemmen, und bedent sich, wie ein ausgelernter hoffchrang, ihrer auf bas defte zu seinen Absichten. Der leste intereffere, Brüh seiner Kengen Anfenseite, durch seine unbestehtliche Trene; feinen auerschäftwellichen, achten Patriotismus und seine Menschiebt, seibs gegen die verweinte Berratheriun seines Bas verlandes.

In Burleigh hat ber Dichter einen ganz gewöhnlichen Theaterbolewicht geschilbert, ber, ba wie auch nicht einem Zing in ihm erblicken, ber menschlichem Bilbe abnlich ift, und dutche aus nur aus fastem Blutdurste hanbelt, auch nicht einmal unfer Aunstinteresse beschäfftigt, und alle Ausmertsamtelt für ihn zurücksößt. Dieser Charakter hatte doch so leicht interessant werden konnen, wehn warmer, (wenn auch misgesleiteter) patriotischer Bunsch für das Bohl Englands, als Motiv seiner Danblungen erschiene.

In England hat die englische tlebersetung diese Transespheis, selbst ber denen die sonst die marmsten Peroper Schillers sind, sehr wenig Bepfall gesunden. Es war des sat gesorgt worden, das die Uebersetung in London bennahe so geschwind gedruckt ward, als in Durifland das Original; aber sie ward sehr wenig gelesen und bald ganz vergessen. Der Gegenstand den Stück batte es in England doppelt instensfant machen mussen. Man weiß, welche große Wirstung daseibst die Schilderung der ungläcklichen Maria medte. Abte

die so febr verzeichneten Charaftpre der Elifabeth, des Durleigh u. L. m., und die Unthatigseie der Sauptperson mußte in England miffallen; um so mehr da sich die Englander durch schöne Phrasen und Tiraben nicht bestechen laffen.

Bie Wallenffein, enthalt auch Maria Stuart eine Menge Stellen, die blog poetifch, und jumeilen etwas morte reich beschreiben, ftatt darzustellen; bas beift, muffige Bemaide, ble, weber die Situation, noch ben Charafter der Perfonen begeichnen, vielmebr, weber fur bie eine, noch Die andere paffen. Dabin rechnet Rec. , um nur eine angus fabren, Die: 6. 212, wo Maria bom Melvil, Der Doch felbe ein Ratholif ift, das Ame der Meffe beschreibt, und niede bagn in einer Stimmung, wo ihre Seele 'su folden Ausmalungen unmöglich geneigt fenn fann. Auch an Bene bengenfpieleren, wovon Diet, foun bben ein Benfpiel angefibre bat , fehlt es nicht. Dafür erfrent une ber Dichter. aber auch mit mehr als Einer ich onen Stelle, Die und Ginen eigenthumlichen, mir Babrheit und Beift barftellens ben Bemins wieder ertennen laffen. Als Beweis Davon fteb'. am Coluffe biefet Beurtheilung, bie in der Entwidlung von Maria's Charafter bereits angeführte, vortreffliche fprifche Ergiefung ibres Brepheitegefühles in'bem Parte ju Bothes ringban :

Last mid der neuen Frendeit genieben, Last mid ein Kind seun, sen es mit! Und auf dem hunten Leppich der Wiesen Prasen dem leichten, gestügelten Scorftt, Bin ich dem sinstern Gestängnis entstiegen? Hält sie mich nicht mehr die tranrige Gruft? Last mich in vollen; durligen Ingen Lrinten die stepe, die dimmission Luft.

D Dant diesen freundlich grunen Banmen, Die meines Kerters Mauern mir verstecken? Ich will mich fren und gludlich traumen, Warm aus meinem fusien Badm mich weden? Umfangt mich nicht der weite himmelsschoos? Die Blide, frev und festellos, Etgeben sich in ungemesnen Raumen. Dott; wo die granen Revelberge ragen, Sangt meines Reiches Gränze an, And diese Wolten, die nach Mittag jagen, die suchen Trankreicks sernen Desan. Eftenbe Wolfen, Segler ber Lufte, Wer mit ench foifte, Wer mit euch wanderte, mit ench schifte, Grußet mir freundlich mein Jugendland. Ich bin gefangen, ich bin in Banden; Frep in ben Luften ift eure Bahn, Ihr fepb nicht dieser Konigiun unterthan.

Wr

# Weltweisheit.

Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum't über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. Ein Versuch die Leser zum Berstehen zu zwingen, von Johann Gottlied Fichte. Berstin, in der Realschulbuchhandlung. Ikor. 232 Seit. 8. I ML.

Falt follte man glauben, Dr. Bichte mollte es gang eigentlich varauf anlegen, feine Wiffenschaftslebre, gang in Diffres bit ju bringen ; benn nichte fest eine Sache Eraftiger berab, als wenn man von ihr eine gar ju große Erwartung erregt L Sen. Fichtens febr ausführliche vorjährige Unfundigung in ber Stuttgarbifden allgemeinen Seitung von frinte neuen Darffellung der Wiffenschaftelebre, (welche zwar noch im Jahr 1801 beraustommen follte; aber, bis jest noch nicht erschien,) ift ohne Zweifet eine der pruntvolleften, Die je ein Schrifteller von feinem eigenen Werte gemocht bat. Er verlangt barin, bag tom auf fein Bort geglaubt-werbe, von der Biffenschaftelebre fey fo gut als gar teine Buns De im gelehrten Dublitum vorhanden, ginige wenige Individuen, und die unmittelbaren Buborer des Berf, in Jena abgerechnet. Er verlangte, baß jeber lefer feine aus anbern Softemen geschöpften philosophifden Begriffe, felbft bie aus den bisbevigen Schriften aber die Wiffenschaftslebre, beym Studium der neuen Darftellung vollig ben Seite fe-Er versichert, er werde nie von diefer Wiffenschaftelehre bas Beringfte gurudnebmen, weil er von allem bie wolligfte Bewifibeit babe, und behauptet, fie fen eine durchaus neue Biffenschaft, vor welcher nichts, and nur ihr abnliches eris

Aire babe. Jedem, bet in ber Dhilosophie alterer und neuerer Beiten fich ein wenig umgefeben bat, wird es fchwer, bieß Alles im mortlichen Berftande fur mabr ju ertennen. Ble. wir sollten nicht wissen, was Orn. Zichtens Wissenschafts: Lebre eigentlich sen? Es ist boch darüber so viel Papier biss ber bebrudt worben , bag ein ganglicher Mangel ber Runde Deffen, mas fie, nach Den, Fichte fenn foll, beb bem gelehre ten Dublifum nicht wohl moglich ift. Alle philosophische Begriffe, ble wir icon batten, follten wir vergeffen muffen, um ju miffen, mas denn orn. Bichtens neues Spftem einer Diffenfchaftelebre eigentlich fenn foll? Es ift boch, wenn man eine neue Lehre verstehn will, schlechthin nothwendig, fie nach den Begriffen und mittelft der Renntniffe fie fich vere Randlich ju machen, die man schon bat, well man aus nichts und durch nichts, nichts verfteben fann. wenn man feine erworbenen philosophifden Begriffe nicht verlaugnet : fo fiebe mon genugfam, baf ble Wiffenschafts. Lebre nicht einmal so neu und originel lik, als Hr. Kichte porgeben will. Dan fiebt beutlich, baß fie gang aus berfelben Quelle entipringt, wie die langft verworfenen Schmatmerenen ber Wen. Platoniker; es ist auch bier und da schon gelegentlich angemerkt worden, daß das Berfahren der Wife fenschaftslehrer in einigen Sauntpunkten mit dem der Men-Placonifchen Emangrions , Lehrer übereinfommt.

Doch hr. Fichte war nicht zufrieden mit der pomphafeten, Ankundigung seiner Wissenschaftslehre in der allges meinen Zeitung, veimöge welcher diese, als ein philosophisseber Weltheiland uns arme Sterbliche von aller Unphilosophie, von allem Unwissen ethsen soll! Er schickt auch der versprochenen neuen Darstellung noch das vor uns habende Büchlein voraus, als einen Iohannes vor dem Weststas, als einen Aufer in der Wüsse der Unphilosophen und Unwissenden, der ihnen vertünden soll, wie es mit dem eigentlichen Wesen der neuen Philosophie beschafsen ist! Und dieser Bericht soll sonnenklar senn! das ist ja vortressich! Wir werden also nun ganz deutlich vom eigentlichen Wesen der neuesten Philosophie unterricht tet werden!

Aber biefe frobe Erwartung ward bep bem Rec. febe gemindert, als er S. XIX ber Borrebe las : "Ber biefe

Schiften bis au Ende gelefen um durchaus verffanden "bar, befist durch fie noch teinen einzigen philosophinichen Begriff, Sat, ober bergieichen; aber er bat einen "Begriff von der Philosophie erhalten." Bie ift bas? Bu Bichte will uns von dem eigentlichen Wefen feiher Philosophie, in biefem Budje unterrichten, und will uns keinen einzigen philosophischen Begriff geben. Kann man bas eigentliche Wefen eines philosophischen Gy. ftems einsehen, ohne einen einzigen philosophischen Begriff ju haben 3 Das muß eine fonderbare Philosophie fenn! Bon derfelben follen wir aber boch einen Begriff burch bieß Bud erlangen, - und fonach wird wohl ber Begriff won Bin. Sichtens Philosophie, ben et uns giebt, nicht phitofophisch fenn; benn er verfichert ja, wir betamen bier teis nen einzigen philosophiichen Begriff! Soll es etwa ein nachberender Begriff von der neueften Philosophie feon. indem mir uns blindlings" von Drn. Richte führen laffen, nicht fetoft philosophilo nachbenten; fonbern Alles annehmen mie ers glebt? Und auf biefe Err follten wir einen fonnens Blaven Bericht von dem eigentlichen Wefen der veueften Dhilosophie etlangen tonnen? Da bat uns Dr. Bichte boch wohl bier miebr verfprochen, als er baiten mottre! Chen fo febr ward ber Rec an Orn. Bichte irre, dis er auf bem 21, tel bie feltfamen Borte las : "ein Derfuch die Lefet jum "Derfteben zu gwingen." Sat man je gebort, baß man Die Lefer, benett man einen sommentlaren Beriche von ete mas giebt, noch efft zwingen muß, es zu verfteben! Gelbft Die Mathemariter fagen befto weniger, baß fie awine gen mollen, je mehr fle ihre Lefer wirflich awingen. Das or. Bichte gang neue Swangsmittel follte erfunden baben, fdien uns eben nicht anzunehmen. Der bem allem aber gas ben wir bennoch bie Soffnung nicht gang auf, mittelft bieles Buches eine fonnentlare Einficht in die Biffenfcaftelebre ju erlangen, und godt auf eine gang nene Art, obne irgand einen philosophischen Begriff; besondere war noch unfes re Erwartung auf die versprochenen 3wangemittel gefpannt, die wir, ba fle fo fect angefundigt wurden, nicht umbin tonnen unter bem Bilbe eines eignen philolophilden Rochftalles und vorzuftellen, welcher alle philosophische Unterfrebungen binbert, fo wie bet Rothftal des Somiss. alle Dewegungen bes Pferbes.

#### 3. B. Fichte über bas eigentliche Wefen ec. ILE

Diefe Bivangemittel unfere Don. Alchte finb von depo welter Urt, außere und innere. Die erfeten befteben in argumentis ad hominem; die letteren in Ertlärungen der Sache felbft. ... Die Recenfion eines angerordentlichen Duches von einem außerordentlichen Manne, für welchen fich Dr. Litte mit einem Stolze ausglebt, ber viel fonnen. Liaver ift, ale feine Biffenfchaftelebre, muß billig anch et. was Mugerordentliches baben. Bir fangen baber bie unfpie ae in ber Mitte bes Buches an, um von ben aufern Zwangemitteln jurift ju reben, befonders be blefe eine febr bestimmte Besiebung auf alle Recenfengen baben. und alle, die fich binber Philosophen genannt, und gealaubt baben, ohne Unbanger ber Wiffenfchaftelebre ju feur. dech noch wohl Philolophen fenn, tonnen, fdmirt Dr. Richte in feinem Rothftalle bergeftalt feft, und faßt fle an fo vielen Ecten , baf ibmen bas Sprechen und Beriben .. wa nicht vergeben wird, both meniaftens verge. ben foll. Somertich bat je ein Aufor feine Delebrüber, und affe, Die nicht feinen Deinung feyn tonnen, (benn mehr wie Meinung ift es, wie mian bentlich fieht, boch nicht, ungeachtet es dr. Richte tect für Diffen ausgiebt!) mit Dachte foruden fo in bie Enge getfieben, als bier Afles, mas beute later Dhilafoph (mit Manahme einiger manigen Andividuen, und ber Grubensen, welche Den. Bichtens Biffenfchaftelebre aus feinem Munde wernehmen, und fie, nach Anleitung ih. ret Beite, nochmals erfanden,) - und mit ihnen que altich lebers der Bernnfent der Wiffenfchaftolabre merben modte, im Boungs, obgetrumpft wird! Dievon uifffen mie dem Lefer einigen Bericht erftatten. ... Es beift B. 144: "Daß fonach folechebin foiner , ber wicht entweber burd bie "Ebat bredft, daß er die Diffenfabgfeplebre felbff er. "fundent ber, wenn er in biefem galle nicht ift, ber fic "nicht bewenft ift, biefelbe fo lange finbirt zu naben bis et "fie derchaus zu feiner eignen Brfindung gemacht; ander -- benn bas ift bier bie einzig mögliche Alternative ein anderen, bem ber Biffenfchaftslebre entgegengelehtes "Syftom Der incolleftwellen Anschaugung nachweisen "tann, bin Urrbeil uber irgend ginen San giefer Wif. feufchaft; im Falle fie bie ainzig mögliche Obilofophie fenn "abilie, wie ftet allerbings behangtet, ther irgend einen -bbilofaphifchen Gatt, haben fonnte!" Dieg lautet ürchterlich . fast beremiteinet etlichen Jahren, Sin Elchte in einer-

Etner fleinen Rindichter gefatiben warb: et fey fibradlich. rwenn er angelitiffett werba! Uns mittbe bier bie Webeiste. Affeith entfallen bem wie nicht jieifchen ben breb Bornern bes eGillogismus, nod ein vierres erblichten, unter beffen Schut wir uns begeben tonnten. Es mareija and mibl moalich; ban . bie Erfeinneuff'ber Begenftanbe arfpringlich nicht auf dem Denfer affeing and auf ber intellettuellen Anfchaunda. allein berufte. Dies ift um fo mehr moglith, ba noch Beter mand, und unt wenigften Gr. Richte bas Gegentbeil' beibie. fen hat, und'fe beweifen tann: Dennoit branchte man Micht ein 'anderes Enftem Diefer Art von Anschauma. fon, Den ein andetes Syftem Der Anschaung aberbambt aufgumeifen; um boch mit Recht ein Uerbeil magen au bitefen. Einen Ernft batten mir alfe wemlaftens gefundens aber faft entfallt uns auch ber wieber; wenn wit ( 6.405) Drin. Richtens Madidrift an die Philosophen von Drofel. "fion " fafen, "bie bigher Gegner der Wiffenfcbafestib. "ne gewefen." Dan bore und eritunt aber bie Buperioritat. welche hier Sidne der Groffe anulumt, bie aber Albes 'nebt, mas man bieber felbft in Mentens Buch de Chientanoria eruditorum gelefen bat. Alle Phitolophen von Door feffion redet Richte folgenbergeftalt am : "Für euch gwar ift . Biefe Carffenithe gefdrieben." Den wieb fie in: dure Ifins De Commen's und ihr werbet; wenn ihr euret biebetinen Dearis fone, viefefte gwarinide werffeben, auch nicht et "gentlich leffen , wohl aber fie recenfiren. Der Wiete fibeb amifchen ben ftreitigen Deinungen ift fa fo garintus nicht; migen bie freitenden Partegen, frber von ihrer Beite et. woas Hachiteffent, und fich vertragen? Dies fit auch fo einer Der Baib . Spritte unfere bumanen Belieftere? Det auch "in Begiehung auf meinen Streit mit enth vormbracht worden, ale imin noch einige Saffana fibris behalten "batte. Went tie bie worftebenbe Schrift auch mir burds gebiattert babe, wie es fit eine Recenfton bimedat: fo afann euch in-berfeiben boch fo viel aufgefallen feon ; bad ber "Binterfaled foffden ench und inte afferbings febr aroft ift. aund baf es wobl wabe febn mine, mas ich fcom ofe gelagt. und ift nie als meinen matten Ernft babt-aufnehmen mol-"len, das awifeben such and mir Durchaus tein ge: "meinichafelieber pante ift, hber welchen, und won awelchem aus, über Bewis anders wir uns verffan-Digen Gianten. Zuit ffantienid Ben Grand . Granum birg - fich

Die werben folde Loute von jederles Lebensart, aus ges bilbeten ober ungebilbeten Standen, feyn, welche, wie he. Fliche es fordert, die Wiffenfchaftslehre nach ihm nochs mals urfunden haben; benn die Wiffenfchaftslehre halt auf

-Beforth Dargleichen Maner Pana: gehört; als ihr alle Lage für den Druck niederschreibt. - (B. 526) Es "bleite unch gifo tein anderer Andweg abrig, als von Saund "an über Alles was Wiffenschaftslebro, und überbaunt Philosophie betriffe, ganzlich stille zu schweis gen. - (8, 250) Da ich mich Aber doch nicht dare sauf verlaffen tann, daß fie und ibren gleichen autem Rathe folgen werden: fo fige-ich noch Folgendes bingu. "bamit fie nicht fagen tannen, daß ihnen nicht vorber agefagt fey, was gefcheben warte. Es iftiebt bas drite te mal, daß ich Bericht über die Biffenfchaftelebre abftate nte. 36 mbote nicht gern gewohigt fenn, es sum pietten male ju thun, and ich bin es mude, meine Worte won Miund 38 Mand to becabbudels zu lassen, bak "ich fie felbst bald nicht mehr erfenne. — 3d werbe baber biefe Gorift, eben fo wenig wie meine tanftinen wiffens "(chafelichen, ibrem Schieffele überlaffen, fendern abber Die Zeufferungen, bie fie etregen, machen, und "biefelben in einer fortlaufenben Beinforift bmbingchten. Berben auch diefe Schwatzer badurch nicht gebeffent: "fo hoffe ich es doch dem gräffetn Publikum einsuchtenb min machen, welcherley Dolt es bieber unternommen "bat, und noch unternimmer, die Mielpung desselben 30 leiten.

Bir baben aus ber langen Philippica nur einige der fartfen Stellen ausgezogen, und hoffen nicht notifig gu baben, über ben Con berfetben weitere Bemerkungen anzus fügen. Dieß find nun die argumenta ad hominem, beren

keine Etisette; sondern nimmt jeden auf, der sie nur zu ersinden weiß. Der Schuster Jakob Bohme, weicher ben Herren Gebrüdern Schlegel einer der Zelden der Geusschen Wissenschaft heißt, dat sie vermuthlich in: seiner Aurora, d. i. Morgenroche im Ausgang, und Mutter der Ohilos sophie, som lange vor Hru, kichte, im 17ten Jahrhundert ersunden, so wie sie der Leinweder Sempronius Gundisebert im 18ten Jahrhunderte, und noch eine ziemsiche Zeit vor Hru. Kichte ersand. Der Ledensbeschreiber des gedachten gelehrten Leinweders, scheint schon, ebe dieser sommenskare Zericht erschien, den richtigen Begriff von der Wissenschaftslebre gehabt zu haben, daß wer sie versiehen wolsle, sie sich selbst ersinden musse, und sigt die richtige Besmertung (S. 53) dinzu: "des Binge von so greßer Wichenstellen nicht oft genug können ersunden werden!»

#### 3. G. Fichte über bus eigeneiche Wefen zc. 435

fich unfer Berfuffer als Swangemigeelt giene Berfleben fele ner Miffenschaftalbbre bestent. Dan Rebt, er will alle Philosophen von Profession, betten man bert fouft auerft-Bahigteie und Boruf fatteaute, eine nele Dellefophe ju-wate bigen, bie anderer Meinung find bie iman' ini conneinen Leben fpricht, ins Bodeborn jagen, ebet, wie er 6:178 felbft, febr naiv, es undrudt, "fich ihree entlodigen," unt to mit feinen Schalern one große Wort willein gu fabe rent und erflart beswegen alle andere Philosophen fitdurchaus unfabig ibn zu versieben und zu beuerbeis ten. Dent pb er aleich G. 147; - vermuthlich goffiche Peitebalber, - wordiebt: "es wolle ihnen feine Beffin. -lenichaft zur Ertlarung, und Beverheitung vorligen to thut er dies doch sicherbeitsbalber nicht eber als bis et porber gu verfteben gab, bag, wet nicht ber Wiffenfchaftslebre agns beyfallen wellte, (fie fludiren, ohne the gans beraufallen, erfart er befarintlich fibe unmbaltir,) ....... -Guten , abne vorläufige Erinnerung Billichweinen, und \_vom Schauplage abtreten fellte.

Soffentlich wird bas aufgetlarte und leibitbentenbe Bus blifum eine folde unphilosophiche Chatlatanerie nicht att beiffen ; benn geftattet es bieß in einem Rolle : fo ift es nicht fichet, bal, burch ben auten Erfola ermuntert, nicht mehrite Doantaften und Odreper aller Art aufftehn, and mit abuliden Behauptungen alles frepe Unterfachen ganglich ju Boben fcblagen. In Denfeben, Die gleiche Lieberzeugung von ihren Miggeburten bes Sirns baben, und baben bie Unverschames beit befigen, fich ju offeinigen Deinungebetridern aufnumge fen, bat es nie gefehlt, und wird es auch in Rutunft nicht fehlen. Coute auch unfer Berf. wirtlid Stedt baben: fo ift es unmurbig ein Berfahren fich ju erlauben, woburch alle Beiftesfrenbeit unterbrucht murbe. Die E widens det Mabrheit muß durch sich felbst, wicht durch Insultie ten und Sobniprechen, obfiegen. Ja es ift febr ju vermite then, baf es mit ber Berftanbeseinficht beffen nicht jum Bes ften ftebt, ber fich eines folden infolenten Berfahrens bes bient. Je flarete und gemiffere Ginfict einer bat, befo, enbiger fieht er bem fich bagegen erhebenben Sturme ju, fichet, daß boch am Ende bie Babrheitl triumphiren with. In bem Schluffe unferer vorliegenden Philippica liegt viel mehr, als the Borte anfangs in lagen icheinent. Schweigen bie

Thibenigen Gognes nicht, ift eigentlich wohl die Meinung: Doum follen fie in dem angekündigten Journale mit aller erdenklichen Hitzerkeit, wovon Dr. Fichte, nach abgelegten mehreren Probungine große Portion hesibt, und worse ihm micht eicht ein andrer Philosoph gleich kommen dueste, bergesstat beruntergerissen werden, daß ihnen nicht vorsuber soll. "Die können nicht sogen, daß ihnen nicht vorsuber gelagt ser, was gescheben werdet." Der Acc. sehet im Boraus, daß ehn es ihm in dem voraus verkündigten Journal won so gesten wird, weil er das wesentliche Recht eines Mens siden und Philosophen versheidigt, jede Art der Philosophie zu untersuchen, zu patien, das Onte zu behalten, und das Schliedie zu untwerfen.

Goibft in blefer Philippica treffen wir Einiges an, meldes febr unhaltbar ift, und mithin in den Augen der Anparnepileten der Pratemfon bes Berf, unfehlbar ju fepn, nicht

Bare eife: Dr. Bidte verfidert, im Befige ber Diffe fenfichaft, b. b. einer apodiftischen Erkenntniff zu senn: Diefer Berficherung tounen wir, mit feiner Boblnubme, jeboch noch nicht trauen. Bep ber Biffenschaft in Diefem Derfande if Das Gegentheil unmöglich; nun aber aranbet Richte foine gauge Theorie auf Die intelletenelle Anfcoauang, und Diefe, felbft wenn es bamit fo richtig mare, als es nicht richtig ift, tonn bod mehr nicht auslagen, als mas jebe Anfebanung ausfagt, daß bie Sache fo iff, aber micht. Daß fie nicht anders feyn tonn. Or. Richte geftebt ferner, feine Wiffenfchaft ermachfe ibm erft barans, menn er gewahr werte, Doff Alles aus diefer Anschauung Ab. geleitete, in:Derfelben ober auch durch Diefelbe Entdede en, gang wolltommen die Erfahrung ericopfe und erflare. . Er bat bemnach von feiner Theorie auf bem namlichen Wege Genetibelt, auf welchem die Astronomen sie vom Kopermitamifchen Syfteme baben, und fein Berfahren tommt mit biefem auch barin volltommen überein, baß er felbft einraumt, der erfte Anfangspuntt feines Syftems muffe als Sypothese angenommen werben, und lasse fic vor fich allein nicht erweifen. Mun aber weiß alle Belt, und Die Aftronomen felbit gefteben es, bag bas Copernitanifde Suffen niche apadiftisch erwiesen, sondern nur im bo-

ben Brade wahricheinlich ift. Bio unter: inbien Se. Richte von ber intellettuellen Anfannung ausgebr; bie er von einer Erfabrung (er Wricht Teibft 6. 175 von zie riem unmittelbaten Saltum) an; bemr was irgend eine Anschautung zeigt, ift boch offenbar nichte als Chaesaches Zwar verfichert et gewaltig', unf Arfabrung niche im bauen, und fieht mie Berathtung auf alle andere Phillosophen herat, benen er nichts, ais biforifche Einfliche anettennt ; allein auch bierin butfte be fic nicht wenie bine tergeben! Daß ich in ber Enfthauting Erions teblicte, ift bath offenbar nur Chatfache; und bag bie Bade wife fo ober fo ebe fcbeint, fit ebenfalls nichts ale Chatfache; aus Branduc. ertenne ich bier nicht bas Beringftet und den neus mund wohnliche Mame unmittelbave Chatfache, der mit fortingliche Sandlung und betgl. ift nichts als ein Moter, und macht die Gade feibft feinesweges anders: 'Es duginlie fo feine Biffenfchaft, wenn fie wiettid Biffenfauft maden nichter vor bet anbeter ehrlichen Leute vernus. Da er abie: uon lefner Biffenichaft 6. 190 tabmt! able fie bundmad. tein Sulfemittel, teinen Crager ihret Meldanneng bat. naufer bie Anschauung fefbft;" fo hat fie dies mit jedent, Craumbilde geffiein, welches auch teften Crager feiner. Anfchauung bat, außer die Anschnuting fetbfil

Rurs groepte : 'unfer Dr. Bichte verfangt von allen bate. Lenden Menfchen, fie follen feiner Efeorie begereten ; wolle te er bas nicht, warum ftrebte er fonft mit foldem Gifer. Ber faft an Buth grangt , feine Wegner sain Gullithmeinen ju verbammen? ibnen (Borrebe C. XIII) feine awiederint. Ren gefenarfren Derbote nicht mitzufprechen." voranbals: ten? Rum aber geftebt et felbft, bag mut wenige Mienfchen gefdictt find , (Borrebe & 5) Wiefe Sheorte ju faffen, and fich au ibr emporanfchroingen. Er geftebt fermet. tinne feine Ginflot Reinem andemonftetem; et fen kibik que Durch einen glactichen Jufall auf derfeiten Erfins bung, und wolle fich," - ein felener Enfall von Boidis benheit — "für seine Person baben burchaus tein Berdienft ganmaagen." (S. 147) Folglich verbalt es fic mit ber Biffenschaftolebre, eben fo, wie mit bem innern Licheffi. de ber Myflicer, ben man auch von oben ber, obbe fein Berbienft, erwarten muß. 3a es ftebt mit ibr im Grunde noch schlimmer; benn bie Mystiffer oben Theosophen fas

gen boch, bag man Adiber Ericheinung bee baberen Lichtes enbeten, erfolfen, und durch Baffeyung erringen fone. nes fie baben folglich noch eine gewife Methode au ihrem Biste in gelangen; anftatt; bas bep unferm Berf. Alles auf einen gluttlichen Bufall antommt, welchen er an einem ambern Orte\*) einen Blitz nennt , der die Sinfternift auf. Da alfo die neue Erfindung. Cinmal durchleuchtet. mache Dr. Bichte von benen verlangt, welche feine Wif-- Sensthaftelebre ftudiven und versteben, wollen, mobi feie mun ambern Weg nehmen fann , als ben Sen. Bichte feibft :' forbangt fie offenban vom bloken Ungefabr ab, wie etwa. bes Beminnen bes großen Loofes in ber Lotterie. Bum. blinden Annehmen und Proffeben einer folden Philos fonble, die Denfchen zwingen zu wollen , und mit Dein araften Bepolter ju verjangen, bag Alle, die biefen jufale limn Blicks nicht theilbaftig geworden find, verstummen, nad car nichte einwenden follen . ift boch mabl bemabe bas. Bamliche, als menn im Berenhanfe Jemand verlangt, füt Wort ben Bateranerfonnt ju werben. Dr. Fichte fagt C. 17.5: "buf in ber Wiffenfchaftstehre jeber, ber biefelbe im "fich' erzeugt, bas Bild bes wirflichen Bewuftfeyns. Jonach bie Reiherber Bilber alles beffen, was im Bewußte fenn als deferend gefunden wird, felbst bervorbringe. and fich zu febn, wie er fie bervorbringt, liegt in ber Befteribung unfener Biffenichaft, und jeber, bet fie ftubirt aund werkeht, wird es als unmittelbares Sattum in fichfelbft finben. Benn folde Berufung,auf ein inneren memieretbares Sattum in einer philolophifchen Unterfuhaun foll entichelben tonnen : fo wird man nach gerade tuge ben muffen ; bag ein Menfc im Breenhaufe, ber fich fur ben Dauft, pher far ben großen Dogul balt, durch bie Biffenn Schaftelegre wiffen konne, bag et es fen! Er bat die Mis finichafs, Ge. Pauftl. Deiligteit ju fenn., in lich enzeuat. hat das Wild des wirdlichen Bewufttferns Vanst zu sebn. als deservend, felbst bervorgebrache, sieht sich zu, wie m as hernorbringt, findet es als unmittelbares. Lak-

<sup>\*\*</sup> Die Binsicht, worant es hier antonnnt, list sich keinen \*\*Renschen andemonstriren; sie muß aus ihm selbst, wie ein \*\*Dlig, der die länge, dick Finskernis auf einmal durch \*\*leuchtet, sich entwicken.« Man sehe Sichtens und Paiss Chammers Journal. 1797, bles St. S. 116.

sum in Sch'fidieft. Alle Phillippien von Profestion: muffen vor foldem Pable in einer mitten Schring eben fe verkummen, und durfen eben so wenig mit ihm disputiren, ats mit bem Erfinder ber Biffenschaftelehret

Rars britte: Dr. Bichte will burchaus nicht, bag feine Theorie ale pfrebologifch betrachtet, und nach pfucologie ichen , b. f. Erfahrungegrunden, beurtheilt werbe." aber ift bod unlaubar, bag in berfeiben von efter gen wiffen Erlenneniff, und von einem gewiffen Vermögen Der Ertenneniff die Rebe ift. Bober abet follen bie Ethe ficten und Beurtheilungen bieruber anbers als ans ber Beet lentebre genommett, woburch follen Die Gage anders als burch biefe beglaubigt und erläutert werden ? melde alle bere Biffenfchaft befaßt fich mit Gegenftanben biefer Art ? Da Alles, was bier verhaitbelt wird, Wirkung des Dente bermogens, b. b. der menfcblichen Geele ift, wo foll es anders als in der Seelenfehre unterfucht werben? Der Bere Rand und bie incelletruelle Anfchauung tenne boch ber Bf. mur in fefern, und nur babutch, bag et fle in fich felbft bes Abr: nur als Operation feiner Seele. Ober tann er erme aar aus feinem 3ch binaus, und in bas Diret bes Dens fend überbampt bineingebn 3. bas Deuten anderswo als im fich anichanen, und andens als feine Danblung aufchauen & Derr Richte freplich will mit feinem Wiffen aber fein 30 binaus ins weine Ich emporfteigen, will philosophiten noch por dem Seyn! Wen ba bis jum empirifchen Seyn und Bewuftteyn ift freulich ein Salto mortale, ber niche aelingen tann, und moben felbft bie Seiltangeren eines une mittelbaren Saftum glemlich leicht feiner Philosophie Dem Bir find aber überzeugt, und feben. Dals brechen fonnte. le flat ein, als Dr. Fichte irgend etwas mittelft feiner inn tellettuellen Anfchauung eiblidt, daß, wenn er vor Ente werfung feiner mpftifchen Theorie mehr und grundlicher Die Seelentebre fludirt batte, er nimmermehr an die Dalebare teft derfelben murbe geglaubt baben. Dur eine grundliche Seelenlehre beilt alle folde Aberrationen des Verstanden. und wir nuterfteben und foger bingugufeben, baf nur das durch allein die Dangel bes eigentlich Kantischen Gye ftems aufgebedt merben, indem bie Begriffe von ber Erfahe bung. Dem Bewußtfepn, bem Denten und bem Borftellen,

moranf blek Ablilbsphile Aber bank; eben babard fals une Barbalt bargeliste werden ist in der bei der ger in der de

Sest ift es Belt, au den in der Aufhellung der Sag che felbst bestehenden innern Iwangsmitteln guruck ju ges ben, und bem gemaß, bas Buchlein auch von vorne an ju bea tracten. In biefer Sauptfache, nun muffen wir befennen. weit weniger Eröffnung des Verffandniffes gefunden au haben, als wir uns von einem sonnenklaren Berichte verfprachen. Or. Fichte lagt felbft (Borr. &. XIX): ... baß mwir hier noch mit feinem Sube auf den Boden den Phie Josophie treten." Dadurd wird bestätigt, mas gleich im Anfange biefer Recension bemerkt ward, bag Dr. Fichte bad größere Dublifum, mit bem Berfprechen auf dem Titel ibm aber bas eigentliche Wefen der neueften Philosophia einen fonnenklaren Bericht ju geben," hintergangen bat Das eigentliche Wesen, das Innere des Systems feloft, b. b. bie. Art ber Berleitung alles Andern aus bem 36, wird hier um nichts aufgehellt; nur etwa drey von länfige Saize werden aufgestellt, durch die man auf die Ark Diefer Berieftung foll vorbereitet, nut gleichfam auf ben eine sig richtigen Standpunkt gestellt, merben.

Dice Gibe find: das Ich ift Gubjett-Gbiett. Ab les Unterscheiden zwischen Subjett und Gbieft get fcbiebe durch dus Denten, und, das Denten gebe alles mal von dem Allgemeinen und Allgemeinsten aus. Daß ver Rec. die bepoen letten biefer Sabe wohl verstanden bath wird aus einigen vorbergebenden Recensionen in biefer Bit Bliothet erfichtlich feon, alfo and erbellen, bag bie Biffen? Schaftslehre bisher nicht ein fo gang unbekanntes Land war, ale Dr. Fichte vorgeben wiff; und daß beren Begnet ensbefonbere doch wohl bas Berniogen befigen, fie wirflich ju verfteben. Aber wum, wie es auch eine Beitlang bei ben Rantifchen Philosophen Wobe war, verffeben; nichts weiter beigen foll, als blinden Beyfall geben, die Wiffen fcaftelebre im Traume einer intellettuellen Anschauung macht Conficulten, und so verkehrt sich auch Alles zeigt, Alles eben fo finben, wie Dr. Richte: fo baben felbft bie großen Dani ner Schelling und Sogel Bidten nicht gant verffanden' denn sie sinden ja Differenzen! Schad und Kochen sind dann die rechten Linte!

Ugber bieb beep Gabe mallen wie noch einige Bemedgungen anftigens nicht um Orn, Fichte felbft, in irgend ein mem Stude zu belehren; (denn gigen die Möglichtele havon hat er fich feveilich genug perwahre, und durch den Eifer, seibst mit Gefahr der ewigen Berdammniß sein Spftem burchziseden, gesichert,) sondern um zigbesangene Lefer aufmertsam zu machen, und zugleich das Befugnis eines, Philosophen von Profession, über diese Dinge mit zu sprechen gegen des Berf, tede Großsprecherepen zu rechtsertigan.

Diefe Corift ift in eine fortlaufende Unterrebung bes Berf. mit feinem Lefer einigetleibet. Gerade eben fo wie in Sideens Bestimmung des Menfchen ein Gelf ben Berf. belehrt, Diefer aber ben Jabrern macht: fo ift of bier ber Best., melder den Lefer belehrt stabingegen biger, is wie bore ber Berf., Alles melebt, und miber bie willtubelichten Annahmen tein Bort einmenbort fo bog ber Berf. in bielem Defprad erschleichen tann, mas er will. Derr Zichte fpricht, nach einigen vorbergegangenen Bemertungen folgen-Dergeftalt jum Lefer: "Dy fagreft oben, daß meils bie Minmejenheit bes Segenftanbes , theils bein Biebervorftele wien des Begenftandes, das mabre Reclle in deinem Leben. afen: bier fagft bu, bas du in berden bich felbft vergiseft. Bonnd ware bet gefucher Grand beiner Herheile über Birfa alichteit und Richtwirtlichteit gefunden. Das Belbftvergele fen mare Charafter ber Birtlichteint und in Jebem Buftan-De des Lebens mare ber Botus, in welche bu bich felbft binseinwirfft und vergifeft, und. ber Butus ben Birtlichteit "Eine und eben berfelbe. Das bich dir feibft Entreiffende mare bas wirflich fic Begebende, und beinen Lebensmoment gallende." (6. 24). Dicht lange porber fallt der Bf. gus der Gelbstbeobachtung beym Empfinden den Bas auf: daß, wo wir Etwas empfinden oder als wirklich vorbanden anfeben, wir uns felbit baben gans vergeffen, and uns felbst gans in den als gegenwärtig norhandes nen Begenftand bineinsenken. Dier fragen wir vorlaus fir; ab nicht dies, wenn es auch richtig mare, inmere Erfabe rung, fenn murbe? und bann, ob es nicht pfychologische Erfahrung fenn murbe? Wenn nun benbes unlaugbar ift: follte benn wohl Dr. Richte fich felbft gang verftebn, und mit fich felbft übereinstimmen, wenn er bennoch bee Saustet, fein rein eintellefeuell fenn follendes Spfem, berube 2. 2. D. D. LXIX. B. I. Gt. III seft.

muche auf Mefabeung, who wenn et vaben nit is slumper Beracheung auf alle andere Philofoben, ale auf blog biffe wifde Denfchen berabzublichen affefefer, wenn er fich bas Win seben geben will, als woke et alle Psychologie van seinst Theorie anna ansaethloffen Saben ? Bas aber Das Schlimite the lite dieser Sak felbst ist vsvoholodisch unrichtig. uns felbst ganglich vergessen, wenn wir etwas empfin won., our als gegenwärtig wahrnehmen, ift feineswe ges aus Erfahrungen erweistich. In einigen feltenen Alle len, wo wir gans bingeriffen werden, gang Ohr oder Auge find; wie man ju fagen pflegt, ift gwar bad Bewufte fenn unferer felbft febr geringe; weer bag es gangtith vollfchwinde, ift besidegen noch weber bewiefen, noch fimmit es mir-ber Empfindung überein. Etwas bavon muß auch Bann nochtvorbanden front well folde Buffante frimet nut Tebe dur fins, und wir uns felbft gleich beit Augenbiff machhet wiederfinden." Båre es ben allem Enwfinden dir Rall, bag wir "une fefbit gang in ben gegenwartig vot-. banbenen Begenftant bineinfentten, " wie tonnte es beitt 'montich fenn , je fich felbit ju finden, ober je aus bei Gelbft. vergeffenhoft des Empfindens weiter zit fich zu tommen? Bie konnte auch nur eine Debglichkeit ber Werftertom abria bfeiben? benn ein Befen , bas wegen ber feten 30 Ruffe finnlicher Eindelicht fich felbft freis zu vergeffen ge indiblat mate, wie konnte ods je in und zu fich feible zufrich Rebren ? Die Erfahrung fage vielmehr febr vernehmlich. baß wir beo' bem gewohnlichen Empfinden, uns felbft nie igans in das reell Worbandene bineinsenken, und das bieß Mineinsenten immer mir-von febr turger Dauer ift; bie Augenblide in welchen wie auffer uns find, ober fommen, geben überall febt febnell vorüber; und pflegen nicht eben febr bft vorzukommen. Diefer neue Charalter bes reell Dorbandenen fit affo gar nicht ber Ratur unfere Dene Wiss und Empfindens gemaß; und beswegen hat ihn auch ber gefunde Benfchenverftand nirgends angenommen. 'ift bieß jum Bebuf eines foibfindigen bobentofen philolophiichen Soffems exformen, ift blog wie fo Bieles von Deti-Michte tect gefagt, als ob es unffreitig wahr mate. Und bamit füllt auch die darauf gebaute Subjeft : Objektivität Ges 3ch in Boben.

# 3. G. Fichte über benaismiliche Wefen 20, 1163

erier: Det meryere: Gomistagt ber Berf fe worden Die Hoater febelbeit jeben Gegentjand, gon bir, bem Deptendin, und wwiereift diefer bie feinen Wegeniting, außer burd, und peramm einenetich gar feinen Demeis, eberg menn einet ba fenn foll; foilft er ein logifchen Birtel. En wird von ber Borderung ausgegangen, bag man fic jugend etwas dens Bert felle . 1. 25. ein Buch und baraus beig tutet, bag. man fich von bem Buche durch das Denten allein unters fcbetbe. Rrenlid, wedn id mid felbft, und einen Ge genffand Dage bente, unterfcheibe ich mich von biefem burch das Bonfan seinben Die Brage ift, ob nicht auch von einem Micaenftenbe etwas betamt ift, che mir una ibn denten. undrofene daff wir ibn benten? Birb bien nicht vorausge Sint . mas erwiefen werben foll? Dugs nicht volher au gemodt merben, wie mit bern fammen, und Etwas als Gemenfend qu benfen g und ob nicht ber urfprüngliche Coos meter bes Begenkandes außer dem Denten liegt? Da Dr. Richte worber bebauptete, beym Empfinden fenften wir une sons in bas Reelle bingin , wußten von uns felbit wicht das geringfie : forbatte et .. wenn er grandlich und denfrenert baten philofenbiren wollen, num unterfuchen folfen, wie wie und wieder aus biefem Reellen berausfin. den . und was une bewegen fann, uns von ibm denuoch on ffri dom ? Dieg .iolite: ihm Wine gefoffet baben .. nach Sinet irrigin Berausfehung, aufgufinden, und er murbe fo nielleicht gingefeben baben, bag feinesmenes im Empfine den eine willige Joen tificitung vorhandere ift, mite bin ber Gegenkond nicht durch das Denten allein jum Berfdein tommt. Eine grundtiche Pfychologie mare Sier am tedtar Orte gemeiren Aben, babin mill 5t Richte nicht! Denn menn wie genan und unpartepitch angipfirem met bemir Denfen und Empfinden wirtlich vorgebt : fo jallt Die Blafe und Die fdiechte Ronfequens feines biof auf feine chiene Bhantafe gebauten Epftems bentlich in Die Mugen.

Doch weiter! Benn min ung felbft als Gegenffand buten, ift ba nicht Su bie es und Objett, völlig eie nemlen? Bernft ba nicht der Unterlinied allein auf dem Benftn? Sierust beruff fich Dr. Sichte in der Roler, und die nieden nobi am meisten ihn du benünktigen fom in beingren. Bein nach bie ift des Denkendennes Bedachte nieder vollig

redfer vot bem Benten , und mittele toffe and ber Unter fales better nicht allein bewirkt Durch bas Denten. Then ho wie die vorgestellte Frende nicht die wit Wishe in who for which over fich micht freut; welcher fich blost eine greus Be vorftellt: fo ift auch bie Borftelling, welche man fil Bon fich felbst macht, nicht die Person selbst; sondern etwas gat febr und wefentlich von ihr Betfafebenes, fcon tar Borftellin. Bepbe find eben fo weit von einanden unterfibleben dis eine Empfindung und eine Erinnerung derfel-Ben, em Original und feine Copie von einander abliegen, und bied find fie, ebe fie vorgestellt werben, nicht burch bie Berftekung allein. Wenn also bevde nachber durch das Denfen unterschieben werben: fo legt bas Denfen ben lim Persches nicht binein, sondern findet ihn schon vorz madet ihrt nicht; fonbern bruckt ihn nur benticher ab, and bebt ibn beller bervor. Dies sagt die grandliche, aus Erfabruhgen rubende Psychologie, die also dem Colleme bes Betf. gerabe entgegen, und eben barutt iben fo febr were Baft ift. Bichtens ganges Spftem beriebt auf weiter nichts, als auf einem Mifverfieben, poer Salbverfieben der Aussprüche der Psychologie, und fann mithin gegen die the formening bestehen, als die Illusion des Mondliche Wes bebm Scheine der bellen Mittagssonne. Dr. Ridte wird biefes nie jugeben; benn ba wurde er ja burd bie Entbedund feier Erueldiffe in feiner eigenthamliden Jatone fequeni erfcheinen, welches von einem fo ftolgen Wann, welder ficon erklart bat, er wolle eber ewig verbammt fein. als seine Meinungen (von thm euphoniae gratia Wiffen genannt) jutuchnehmen. Will aber ein anvartenifcher und Dabrbeit liebender Philosoph fich feibft veren verfichern: To madie er einmal ben Berfud, bas Sichtfiche Spftem, jut Orobe, rūdivārts zu verfiehen und anzawenden, b. L er fabre analytisch ein bestimmtes psychologisches Sattum auf Bichtene Granbfage gurad, und fache es dam aus wollfichtig ju ertlaren. Dann wird er feben, bag gibtens Spftem nie die gange volle Erfahrung begreiflich mas chen kann, und daß er mitthin fich selbst bisher noch nicht ganz verstanden hat. Dies wird zugleich das beste Mittel fepn, Fichtens Theorie allen Unelkgeweihten game flar zu machen, und fie auf ben richtigen Standountt erheben. um Lichtens Coftem ju beierteilen. Denn baburch, bas man mit finen von erwise gemeinschaftlich Zekanntem

and Ingestandenem ausgibt, kummun fie unschlor alle malig mit auf Sichte's Sobe hinausseben. Go lange Lichte dinge sing verieben aus dem vielen Arbeil seiner spisstie digen Wisversändnisse vernehebaut, und dies eine intelle leitwelle Anschautung nennt, kann er steplich die Lacken seine Bolle verkellen kann immer anstusen: Ich, der ete habene einzige Philosoph stehe, der Gottbeit gleich, viel zu hach sin Euch alle den Ihr mein Wissen, undumbringe iich für Euch gleich den großen Planen der Borlehung, ane sich sin Euch gleich den großen Planen der Borlehung, ane sich sin erwähliche durch und durch! — Und wer nach so erhabenen Ausrusen, nicht die Größe Jickeins mit vestwem Kunde austuure, eben so wie die Krlangische Lie veraturzeitung, der ist - nach Ausspruch der nie irverworten Ausschung — zu aller Philosophie verdorben!

Aud ben dritten Sauptfatz miffen wir noch ein wer nie betrachten, bag namlich beym Denten wefentlich von dem Allgemeinern und Allgemeinften ausgegans gen wird. Beplanfig will Rec. unter vielen Intonfequens sen und Biberfprachen, auf welchen man Orn. Richte fo oft betrifft', mur bemerten, baf et, wie oben fcon angefühet, S. XIX feiner Porrede wirnbo ... Wer diefe Schrift gefefen and verftanden babe, befibe durch fle noch leinen einzigen aphilosophischen Begriff, Sar, bber bergt." Run bringt aber ber Berf. mancherley philosophilde Gate war. 4. D. der ebenangeführte Bab, ift nicht nur ein philofo, philder Satt; fonbern er foll auch eine ber vornehmften Stuben bes gangen Richtifchen Spfteme fepn, und ift was diefes System mit dem Alexandrinischen Emanations Spfreme gemein bat. Sier will Gr. Lichte biefen Gas bedurch boweifen, bag Jebermann es als einen aligemeinen und nochwendigen Gat jugeftebt, daß in einem geradelinige ten Drepede, burch zwen Seiten und einen Binfel, Die brite te Beite nebft ben Bepben übrigen Binfeln unfehlbar befimmt werben. Dief fonne nicht baber tommen, bag man alle einzelne Ralle versucht babe, mitbin tomme es bloff baber, buf ich mit ber Anfchanning meines Ronftrufrens Leines Erfangels unmittelbar bie abfolnte Uebergengung verfinanft habe, bag ich nie, und in feinem Balle anbers tone Atuken fanne; in den Unschauung fonach engriffe und meile

afic fice ich andir ganges! Ronferultionademiligen, mis Affeirem Marte, und auf Einen Bied benchreinemtitele -bares Meinmigeferit , eficte mbefes beftitammen iften feneterid. Sondern: ichledit binn alles ineines Ronftenicene iber baups. utend groat ale eines folden Dag fongt bet Bab : "Dued abie bren Gtade bes Briongela find bie Dem andern be Bimmt & eigentlich woolehrbieber : Darch choine Aneffruieen uber dren Studt ift mitme ouftenten bet abrigen bren Sult Sale bestimmet: und bie Afterneinbeit, die ich febe, feinesamenesiourd Aufaftung bel Mannichfelieled unter bie Ein sheir ; fondern vielmehr durch Detleitung best manblich Betsp antafaltigen aus ber in Ginem Bilde aufgefagient: Cinbelt beffelben entftanden." (O. sub) Dem diefer Etflie rung ber Bache ift les fcon niefe anfangesefeler fcliemm: fic Dan: Michte :- bag fein uttberten ichet: Dallofonte aber: Bathe matiker i met sinem: folden: Umfasten des geneen Zose fruttionsvermogens mit einem Blide, auch ben der fcontiffen Anfinkerfamileit mit fich Cewest entorges auffhin es th ber Erfahrung keinesweges wird nachweilen, könden: Bedu ein theopoticor Dhilofont in Ablicht auf bas. Deutuenmocen und bie Beelenlehre überhanpt ," Dinge behanptets melde in her Erfahrung nicht gefunden werden, da mist man bis Na dusern mistranisch fein "danit man nicht duech zengliche Schlage fich von latt am Ander von bem fichern Bobin der Erfahrung gang wegbringen, und in das endlofe Beld meter (pitfindiger Sportbeffen treiben laffe. ` Togt aus, ofio genan jufteben, ob Srn. Richtene Schiffe muf feine Rofasrung Unwidertreiblich führen? Die Bache fann fich auch auf eine andere. Ert verhalten, ale er fe vorftelle, und aus eiwem andern Grunde eben fo gut und beffer begriffen worben; in einem, wier etlichen bestimmten Rallen febe ich, wiß burch die forp gegebenen Gefren nebft bem gegebenen Bintel, bie Drifte Gille anthwentig beffimmt with; weil ich megleich ges Genne, baß bie Lange biefer Ceite von ber Deffnung bes Bin-Bels, und der Cange Der benden anbern nobanet. ... Diefen namlichen Brund erbfice ich in jedem Triangely weit fein Drevett obne eine foldte Deffnung eines Binfels-und groto Subere aenebeur Stiren leun kann. Es grantet fic alfo die Allgemeinbeit meiner, Behauptung auf die Ginficht, bag, nach ber ertamnten Datur bet Triangels, ber nambli che Grund, auf welchem fie in diefen bestimmten Si ten bembt, in alten andern mistigen verhanden fil

## 3. G. Fichte um bet elgentliche Wefen zo. Arba

muß i die ich babe nicht nathig, mein gan iba Apriferuffeiden wir gen mit einem Blicke zu umsfassen, umfasse gauch nicht.

Dit Den. Bidtens breb Bauptfiben, ware es alfo in viel als wichts; wepigkens fienden fie bis bierber noch auf febr fcwachen gufen. Bie er nun auf einem fo fcmauten. ben Grund einen folden Grab ber Uebergeugung bat'erbauen tonnen. baf et im Befis der allergewiffeften Bewiftbeit Bu fepn, fo oft und fo ernftlich verfichert, bas murbe man fcwerlich begreifen, wenn man nicht mehrmals gefeben bate te. daß Geifterseber und Myftider einer gleichen Uebergenoung aus, intellektueller, Anschanung fich rubmen. Bie benn Jacob Bobme, dieser aufs neue burch bie Fichtifche Soule jum Belden der deutschen Wissenschaft ums gefhaffene Theolophe, an pielen Stellen unter hoben Eid. Schwaren verficert, feine Erfcheinungen Durch gottliche Binwirtung befommen ju haben, und wie bie Beipenfter-Leber burch nichts in ihrer Ueberzeugung tonne mantend gemacht werben. Dr. Sichte bat fich in fein Softem fo bineingebreht, allen Blid auf etwas anders, und auf die manderlen Odwierigfeiten, in die es, ben bentenben Dann verwie delt, fo geldwächt , daß ihm darüber der richnige Maaße fab des Gewissen und bes Wissens ganglich verloren ges gangen ift.

Wir wollen nun die angekündigte neue Darfellung erwarten, wovon diese Schrift der Oorläufer seynsoll. Iwar, nach dieser ju utrheilen, kann man auch von jener so sehr viel sich nicht versprechen. Dach, wer weiß! Bielleicht glangt, durch die neue Darffellung; die Bissenschaftelehre endsch in dem sonnenklaren Lichte, woden wir ihr eigentliches Wesen besprechen, als in dem par uns habenden nichtelwollem Berichte, und in allen vorherigen eben nicht helleren Berichten, welche Dr. Fichte über seine Wissenschaftelehre dem größern Publikum varlegte; welche aber se wenig Eindruck machten, wie, er selbst, mit Schmerzeh, betennete. Tändem post nubila Phoedus!

Court and the first of the Control o

Hw.

Entwurf eines neuen Organous ber Philosophie, oper Versuch über die Principien der philosophischen Ertenntniß, von Wilh. Traugott Krug, Adjunkt: der philosophischen Fakuliar in Wittenberg. Möffen und Lübben, ben Erbstein. 1800.

LIeber biefen, allen Philosophen auferft wichtigen Segene fand tann nicht genug philosophire, und geidrieben werben, fo lange nicht bloß nach : und ausgeschrieben wird; beme endlich muß boch einmal ein einigermaagen beftimmites Res fultat beraus philosophirt und gefdrieben werden, wenn alle Die mannichfaltigen Unfichten, unter welchen Diefer Segene fand fic batftellen tann, ericopft fepn werben, unb ber unphilosophifche Bant barüber, welcher felt geben Jahren Die Deutsche Literatur verunftaltet, enblich einmal bem rubigen Dachbenten, und bet unpartepifden Burbigung biefer Anfidten wird Plat gemacht haben. Der Bf. verblent alfo ben Dant Der Philosophen von Profession, baf er biefe Daterte nach eigener Anficht in Unterindiung genommen bat; follte and an ber Beichaffenbeit biefer Unterfuchung noch Manches ausaufegen, und bas gemunichte Refultat badurd noch nicht beerachtlich naber berben geführt fenn. Das bie bisber in Ume lauf gebrachten Theorieen ju teiner feften Entidetoung fabten , bat bie Erfahrung gelehrt, und ber Berf. febt es , ant Rechtfertigung feines Unternehmens, in ber Borrede mebe aus einander. "Er war," fagt er (G. XI), fonft bes Glane "bens, und er fcamt fich bieles Geftanbnifes nicht, in ber Dernunfetritit feven jene Principien genau und volle "frandig entwickelt; bier fep bas Sochfte und Lette in ber philosophifchen Ertennenif unvertennbar bargelegt. 'amiewohl er noch jeht' jenes Meisterwerk philosophischer Abra idung innig und bantbar bewundett; wiewohl er feft übets "jengt ift, daß ber Urbeber beffelben inte einer feltenen Eneragie und Originalitat Die Philosophie, burch eine ber chemis nichen abnliche Scheidung des Tranfcenbentaleh in ber Eta "tenntniß von bem Empfefichen, ihrem Biele weiter als bis adabis bon irgend einem Dhilosophen ber alten und neuen Belt gefcbeben war, entgegengefahrt, und ju einem funfe meigen Gebände derfelben eine Menge der brauchbarften Das mtèrias

## 2B. T. Rruge Entwarffeines niellen Organous 2c. 169

ateriallen beiben gefdaft fat : fo ift ber Werk bod eben fo afeft und innig übergengt, was auch jest the Bicheber, burch aungerechte Angriffe veraninfte, magegen fagen moge, bal bie Reitie nicht mehr als Dropabentit sum Cofeine fer amas Re auch ben urdennglichen Ertigeungen ju Roige nur wfenn folltes, daß gerade des Dante aber Die Drinciplen Den abbilofophilchen Entenneniß ber faute Bied ber Rauftiden 49bilalaphie feng und bag bie Rritit bieraber eigenetic anichte Zuverläßiges und, Zufammenbangenbes befimme bewe. Sie bat vielmehr, wie alle andete Philosophicen, Giffe "idweigend gewiße Principien vorausgefebe, und ibrem Ra - fonnement jum Grunde gelegt, bie and wohl galle fend magen, und gum Ebeil wenigftens gultig feon muffen, wenn \_irgend etwas Mabres in ihr enthalten fenn foll. Aber fie "bat nirgende beutlich und beffimmt angezeige, mo und und "biefe Principien gu fuden und gu finden fepn; fie bat fid. miche etumal baruber eretart, ob fie Eins ober Debrere one "nehme, und welches biefes Gine, ober biefe Debreren fent ...en. Dieg bat auch fchan Reinhold, der eble Babrbefete -forfcher ben mein Den liebt, wie mein Berftand achtet. weingefeben und eingeftanden. Ge fühlte febr wohl, moren mes ber fritifiben Philosophie überhanpe febte; und fuchen "biefem Bedurfniffe mertthatig objubelfen. Beine Theorib aif freplich ben Beg alles Bleifches gegangen, und er bat "fie felbft junichgenommen; aber fein Berbienft um die Bib "lofaphie ift bleibend, weil er giterft auf jenes Deputinis rede \_bringend aufmertfam inachte, und fich bem Biele vielleicht "mehr genabert batte, wenn et nicht von einer gewiffen Bare \_ausfehung ausgegangen Dore, beren Grundioffaleit bet fall. sgende: Berfuch hoffenbich außer Zweifel fegen wird. 36m wielgte Fichte, ein Monn win aberwiegender Dache bis "phitofophiiden Beifted, ben pon dem Defint jenes Debans \_miffen nicht minder lebhaft argriffen mat. Aber fo vielen "Lief a und Scharffirm so duch aufgewender bet, um tenes "Bebarfniß ju befriedigen! fo muß ihm duch fein Unternebe amen and bemfelban Girunbermiflingen, aus moldem es fale inem Barganger miglungen mar, und fein Suften wird. -ale foldes, (wiemabl fouft feine Ochriften viel mabr Be-Bachtes . und treffild Gefentes enthalten , wind meber the Alebeben noch fein Spftem den Dag verdient bem Daniche be negen ju begen fcheinen i mbennoff aber buit aber fang eben when Meg manbeim, ben bie Thente bas Boelleffungevere

Emisputigandinket ift.: Whulide Mannde baben wir und saut und nach ihm mobrere tolentvolle und achtungswürdige in Manner: gemacht, enweden um die ktitische Philosophie under zu köreichen, ober auf ihnen Aminen ein neues Gree zuhäube zu errichten. Aber as hat die jeht noch beinem gelint wen mollen, ich will nicht fagen allen, fondern nut der mehant ver weiten beiten hier fagen allen, fondern nut der mehanische einmal fo wiel hit ihnen gelingen wollen, sich dielen allen genten nuch aut, gehorig verftändlich zu machen.

Wie bieraus von ber einen Geite erhellt, bas unfer Berf, ben Theorieen ber fricifchen Philosophen nicht beveriet; Daß er mit ber erfonderlichen Befcheibenheit und Raltblutia. Reit su Benter geht und baf er feine Gebauten benelich und dugenehm, einzulieiben verfteht: fo fdeint von ber anders deroud bervortugeben, bag es ibm an einer binianalich ace mauen Betanntidaft mit ben Deinungen berjenigen Bbila-Sophen febit , die ale Begnet ben tritifchen Cobule aufantee den find. Denn bag es feinem, auch unter biefett, aclua. sen fen, fich gehörig verffandlich zu machen, burfte ich wohl in miler Strenge nicht befinnpren laffen; fo wie bağ teiner ben Beyfall der bedeutandften Benter gegionnen babe. 3m Berfolge ber Abfandlung tegt fich bick med mebs au Eage; won einer Theorie menigitens, bie fic dem Suftemeibes Berf. febr nithert, inimmt er gar feine Das Bit: Bit glenban baber an ibn ble Ditte ergeben taffen in stiffens bevon en fein Spfiem bet Dhilofophie nach diefert Bennbriffe ausarbeitet , twelches ver am Odfuffe ber fpricht. id bi ben Carifcen boujenigen Dbilofonben mehr umbule ben, Die fich jud Britficeff Conledite befennen, um feinen Beer mehr Weftimintheit unt. Wielffielgfeit ju geben. Datts ie fdeint uns imidem Einzehren noch zu febr an manchen Mantischen Sormeln zu bangen und im Gansen feine Bebanten nad viel an febr nach dem Schnitte ben Ann affchen Philosophie, deformt in taben ,: als baff men alew den follte : w:tonne fich in bie Webanten bet Beanet: tent hinein le bato 1 1 1 1 1

200 Mas die Sache felbft betriffte fo verbient biele Them wie, wegen ben ficht gemeinen Scharffund), wie wegen ihr mer Annaherung ein bie Beberzeugungen bes geraben Menfchenverftanben, und ber Emfermung wan aller Parabanie,
[ucht,

#### 2B. T. Krugs Entwaff time infille Organous zc. 272

finde, sand weisher die entelstal unterer Jungen Pfillolohden so feine frand. sind, und weisen der Alarhoie ihrer Darstellung, zur genömene Prüfung aller Phillispopett von Peafessom seine aumfallan zu webben. The gang vollinder kann sie indeh schweisisch gehaltun vorrheit. So sehr wir and ichen von Lange bers, in der Hadpeclacke der nämischen Armung newes fen finder in dieser wir doch der unthiesen diesenmen Sedlem Ranches in dieser Schulft einer gennung Bostigmung und gehigblichern Ausselnanderschung bedarftigt.

Bachdem ber Best poftulire hat buf be Principlen ber obilofibbilden Ertenntwig alebt, weil fich bleft nicht bemonfiriren Mit; jabem ber Bewels bas Daftyn und bie an. ertennung folder Drinciplen: fcon pounusfetten: munbe & Joie gert er, bag fie nicht auffer, fondern blog in bem Philofos ablten ben feibit liegen ; und mehr bab bar aut mibern Beftime miting und binterscheidung berfelben in Roal : Weal : Was erial, und Formal, Principien; die er denn nach einam ber amiguluthen .: und feliguftelten fich beftrebt. Gb richte Diefer Sang im Allgemeinen ifte fo febr batte er boch, unfees Ernchtens , noch manthen nabern Beftimmungen beburft, um Bo felbft und die Lefer oblig aber bas Gefuctte zu verftam Marn. / Erstlich bedunke der Ausbruck Principien, der bald pon Grundsätten, balt non Ertennenifiquellen, balb pon Realgranden, balb endlich von diefen allen an brauche toleb. einiger Erbetroung und genauerer Weftenmung. Unfer Berf. nimmt bidem Musbrud', wie etft ber Berfolgs . und die Eintheilung flar thacht, in der weiteften Bedeue bing, und begreift alles üben Benannte batunter. Dief bat ben Dandehelt, bag ber Boite einige Belt binturd nicht weiß. wie er batan ift, und mithin die erften Bebauwennaen nicht tede vorftebt, baf er eint burit einen Rudblick von binten Much icheint in ber Beftims au mebrererm Lidee fommt. mana, bes Bealptiniciple inid einlae nicht aideträchtliche Diel detatigleit fibria geblieben gu febn , bie in bie gange fob' achbe: Mittefuching andeter Bigen: Ginflus bat. ..... Realpeine brip; beift es, il . sof mennen imirchier bas, was man font Lund ibriedinium elfendi netms. . Bebistinein ber philofen Lybildien Eidenminift ift bie bas, was philosophilde Ertennt Emif Abeitanbe mittlich macht, bet fanere Brund, bie Quelt Gle ber shilleisphifdemlert ernimig." / In ber Sichelfcbeng wie in der Wet allaconischen und Mysteiden Dhilose.

phie wird biefen Principe auch der Bogriff meiergelegt, fach aus ihm nicht:nur alle Arfernaniff; sondern auch die are kanntan Gegenstände selbieft hervorgeben und abgeleites, werden sollen; der Aldquest allen Binge. Es hätte atso auch die Arge anfgeworfen und untersuchen wiesen mussen, ob wie ku unsere menschlichen Philosophie ein solches Princip qua Grundlags unsere Geglems machen, und auf eine Eseoria ausgehen können und mussen? Hinauf aber läst fich unser Berf, nicht ein, Unserer Ginsternach, ist as diese Idig sines Princips der Philosophie hauptsächlich, was que Des geündung des sunnscendentalen Idenstiumus, und einig ger ähnlichen Cheoricen gebraucht wird, und ihnen nicht geringen Schein von Bundigseit verschofft, der nur nach ges nauerer Untersuchung verschwinder.

Zweptend, war auch bas porlanfia feffenfeben, ob auf ein meapodifiche ober blog auf eine mit überwiegender Im marlafigteit den Benfall abnieblgende Ertenntnif fol andgegangen werben? Irren wir micht febr : fo ift unfere Bfi Absicht auf das erfte gerichtet, und da muffen wir betons men, bag fie nicht jum beften erreicht ift. Benn man genat. ermägt, was bas fagen will, apodiftifch etwas erweifen. bo bag alle Möglichteit bes Unbersfepns ganglich ausgefchiefe im wird; wenn man baben erwagt, baf felbft ben ber euften Brundlage, melde ber Werf, ber Philosophie unterlent, ben Dem Gate, ich bin, bice tinmbalichfeit nicht vorhanden ift, und bag er, ale Thatlache, tein nothwendiger Cas ift: f wird man baib inne, bag bie Philosophie auf feine apobifter fiche Gewififele Anfpruch machen barf. Dies ift bier wohl an ermagen, well es auf die fernere Anleaung bes gane en Softens von großer Bichtigfale ift, und felbit ben Berfi icon jeht zu einigen Miffgriffen foeint verleitet zu baben.

Sum Acalprincip der Philosophie fest ber Barf., mit allem Recher, das philosophirende Subjekt, aber das Ich, wiesern es sich seicht jum Objekte der Erkenntnis macht, und so wir es den Sah versieht, ist er sehr richtig, da er aber sehr ihralistisch lantet, und gar leicht einen idenlistischen Binn annehmen tann: so hate er ihn dille naber bestimp men sellen, dabin nämisch, das and dem Ich-allein, und inden alle weitere Beshälfe nicht alle philosophische Erntniss geschopft werden kann. Es dall er aber dies

## B. T. Arugs Entwurf eines neuen Organous 2c. 274

Bestehmung beigiefen wollte, wate er inne gewordett; das bie Seststellung des Aestprincips nicht so geschwind, noch so bei Jeststellung des Aestprincips nicht so geschwind, noch so beicht von facten geben kann, als er es sich hier gemackt Sal. Benn num wurde er gefunden haben, das erst das Dasepn anderer Dinge ausser dem Illi seitgestellt werd den nung. Auch selbst, wenn er an das Realprincip der Dipstiter hierben gedacht harte, wurde ihm kier gewordent sein, das nuch gegen diese die Behanptung außer Streit zu seben, salglich welt geößere Buruftung notigig ist, als bier ungewender wird. Sier ist mit am weisten ersichtlich, wasw mit ben Bier, oben bitten mit der Aussertigung seines weiten Gystems nicht zu seiten; und warum wir des merkten, er se mit den Philosophieen achser der Luise siehen Schule nicht genug vertrant.

Bon ben Materialprincipien bet Villosophiden En keintniß lehrt nun der Berf. weiter, (6. 25) "Daß bas philosophirende 36 fle aus feinem eigenen Bewußtfenn fcb. bien muß, indemi fle in Gaben befteben, welche nichts als Thatfacen bes Bewinftfebne ausbrifiden." And blerit find wir gang bes Berf. Defnung; nut batten wir ber eine Ben Einzelnen Debeeres ju erfunern. "Das 3d, fpricht er; ift fich feiner bewußt, ober bat ein Bewußtfenn von fic \_felbft , was will biefes fagen? Es beift nichts anders , als's Lich bin , und weiß bag to bin. Wan benft fic, indem man fagt, bag man fich feiner bewußt fen, eine Bereinie gung beffen daß man ift, und beffen daß man weiß, daß man Sift; eine Bereinigung, bie fchlechtin fit, well fie ift, uns afchlechtffin fo ift, wie fle ift; well fle fo fit, b. a. non web "der man nicht angeben tann, warum, ober woburch, und pani welde Beife fle ju Stanbe fommt. " Dan bentt fic adlo unter bem Bewußifeyn eine nefpringliche Gynthefis "bes Segne und des Wefens im 36 - 36 taun alfe, -weft bas Bewuftfeon die urforungliche Sontbefis bes Sevas Jund bes Biffen's, unerffictoar und unbertreffic ift; webet Das Sebit von bent Biffen, noch das Biffen pon bem Sepir ablietten." Dieg'ff gegen den neueffen Joenlismus gerichtet, und unfer Berf, bat gwar blefen gang recht; abet Bide and bem von thet ameffibrten Grunde. Damlich, baf fin Dewuftfepn , Bin Geyn, bus ift, ein regles, ein Seyit Ruffer ben Gebanten enthalten fft; will und burch bas das der Beef, fagt; hoch nicht einleridten. Et ficheine name

id nick garabaju in folgan, meil ich im Berendifeur: felbit gis fepend vortomme, bag, ich batin auch anger, und abne bas Bewußtienn ein Benn beiffe. Dies bebaef dies meitern Erorterung. Wenn man aber mater bem Seyan blog ein Gern in Bedanten verficht; donn baben die fibe alliten recit, und Das Sent falgt aus bem Wiffen , oben if wielmehr mit bem Biffen jugield gegeben; aber mar ein i Der ales Cepr, fein reales. Dier icheint allo eines won bem. faufen Blecken im Spiteme bes Bf. gu fenn, inbem er biete aber etwas ju teicht binmeg gent, und femit feinen Beall mus ju Schlecht beweftigt. Dem Berte batte bier benfaffen Tollen .. was ichon die Gegner bas Destartes gegen Jeine Cogire, ergo lam; mos auch die tritifden Philosophen gegen biefe Bebauptung mehrmais erinnert haben a was endlich-im ein Daar neueren Schriften gegen ben fritifden Idealismus Merûber bevocksacht.if.

Webr filmmen wir bem Werf, in ber gleich folgenbem Bebauptung ber, daß bie Philosophie nicht auf Rinen Batz allein erbant merden fann; fonbern daß fie anf mebreren veften, und unerweislichen Gaben berubt, "Deng, "lage er, (& 28), "bas. Bemußtfenn ift niche ein Bewußt Jeon überhaupt, fondern es ift ftete ein bestimmtes Bewult-Jenn, D. b. es beliebt fich auf gemilfe Beftimmungen meines Sepns und meines Biffens. - Diele Bellimmungen meines Bewuttlepus nanne im Thatlachen bes Bemuffte Jepns. - Ingem ich nun philosophire, gber von bem Leuf gern abstrabire, umb auf bas Somere taffeftire: fo jude ith Juporder f. eben jene Thatjachen bes Bewußefenne in Begrife Lie aufunaffen ... und burch Borte barunfellen. . Dapurch ente "fteben wir gewiffe Dabe. melde unmittelhar gewiß find. und andern Coten jur feften Grundlage obrien fonnen. a tree to at Breeff of the

Dies maie nur die Kroge aufgemerfen geweien, won welchen unter biefen mehreran alugich undeweisebaugt Baben, muß die Philosophie alugich undeweisebaugt mirt fire nicht auf, dennworte die sehre auch nicht, und mas er, als eine bierher gehole imbringt naufge wich wollen. Und dien murdevortruften besanntstaft, nie hen vollig. Und dien philosophie alchtenwerliche Besele gen Engretienischen Philosophie alchtenwerliche Besele gen felfter Caben: "Worm bie Montfarden bes Beivefiffentes- bee Bebalt unferet gefantmeen Shilofopt. Gefenntnif beftimmen "nindt begrunden : fo fiebt amm fetcht ein; bas in biefet Ertennt "nif einerfitte berfeuige Galemmittelbat gewif beifen mus. a roelder the Thalather bes 30 man frenns medoulete, und da \_ber fet Zinfebnun feiner. Galrinteit: unmittelbite themit benn aben Baigift ber Ort. 3d bin glittbings ein folder gumit Litelbut meinther Cops : benu bat Bewuftfebn felbft ift niches Labrers valle ein Biffen wam einnen Gepn. " (@: 35) 17m unbrelbar newill And im abre auch bie anbeen Babe im Do tou felleren I mitthin wolch biefe Rrage bierbarch que nicht in afflit. " Afener watten wir auch nicht entben, befeit Coa wan briten in machen, war er in ber That nicht ber erfte ill Denn bull ich Dennigefenn babe, ift eigentlich bod rife und innmittelbauet und bames muß euflich medelle werben . De id biff In dem Sinne namlich, workinge Gergenommen mird . wont einem realen Dafein. Die: gbigerung ift eben Saber auch biet ju rafch, bie ber Bfi hingufeter : "Die Reas Affat Des 3de taun alle gar nicht einmat begweifelt, viele Die nigen geläuguter merten."

Ber Witten bie Sookt viefen Dollefondle ift alfo ficon friem Burde febe unficher ger infer es aber noth einen burde anbera tiffe dittifferine Wettertunden. ... Michfe fenem Bobe. fabrt ber Berf, fort, (O. 36) "Ich bin, febriet aber aus "bet: es find Dinge außer mir, auf unmittelbare Gemificheie Milipelit pridiaden. iDdanid fote, wob fore, und füble in biel Dlinge uieber mit. Millette eine Beine Refferlon deben biff bil Miblitat die Bidt i Jas feine Chatlade bes Bewaffferiffe life: bean wir find unte nicht dere Dinge felbe. fontiern bird femiffer Borfeillangen; bie wir gat Dietae ante fer und begithen bentuft: - 3demellialie nichts annele teffer vom bent Seun bie Dinge auffer mir. . Aber eben fo weniti infetelbaryus. bu buch Bewels, . Den irber Ber Beit Loien mur burd :Morftstungen gelabet merben grand nelnier Boriellangen fremist, voer über fie binatis Jaurela bie Commen, min 34 West Contacte bandelbe au nelangen .--"Gleichwohl nimmt Jedermann, fo lange er in foiner marinliden Dentart bleibt, bergleichen Dinge an, und ift bavon Weft und frinig abergenge " Bas ift benntalis bas får Lefter Webergenauner? Es ift ein Giefiche beine liebergenaund eines elebialide fathe frien: Cipuates emillen. . . Sien if

min einer berjeitlaen Riecker, wovon wir oben lactor, baf un der Berf. Die neuteften Begauptamen ber Rantiften Dhilofo. obie zu febr, und in unbefebens gefolgt ift. Def mte didts als unfere Borftellmagen tennen. und bas wir uns wicht der Dinge felbft, die anger und find fondern bloff demisser Vorstellungen, die wir auf Dinge außer uns bes sieben, bewufft find, fagen biefe Detren immer ohne es beweifen, Gleichmobl fcheint genauer befeben in juffennt Demuftifenti allerbinas Etwas wan ben Aufenbingen norme dommen ; icon das Gefühl der Mothwendigkeit, meldes bie erte Infnabme folder Borftellungen, ober eigentlich Bei Empfindungen, begleitet, führt uns aufer sins. Roch mehr thut bieg bas Bernfren, und bie bamit beglete Ceten Emplinburgen bes Anftrengens, und anberer Bemes aungen ber Gliebinagen, wenn' wir und felbit , und mener wir anbere: Dinge betaften .. Im melften enblich bie uns Breitigen Erfahrungen, daß diese Dinge fich andern. mabrend wir uns nicht andern, wer fich nicht andern, mabrend wir uns andern: Apadiftifch finnen wie frege lich bas Dafenn außerer Geernkande nicht barthung aber Daf es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit und Bus perlakiateit geschehen fante, und pas bies mithin mebs glotum bloffer Glaube ift, sopen ift Rec. foff, überzengt. Es ericheter ulfo bier eine andere febr Mwache Beite in une fore Berf. Chebrie.

Weiter gaft er in die Grundlegung der Philosophie nicht hinteln. Es find uber nochreinige fehr wefentliche Unterliedungen zwäch; wenn nämlich wielliche Gegenfinnde und sonn von Kristinsus werdenden find; win viel erfannen wis denn von ihmen dienen und woar, wir von ihmen detennen, in wiefern dinge dies won der Form unserer menschlichen Araum allein ab & Hier wären die Kochauptungen der ein genitich Aantichen Philosophie zw notenluchen gewasen; von welchen abwigduisich geschwingen wird. Wan siehe hieraus, dass die Levelle noch den weisem nicht vollkändig genng ist, inden sie einenstähnen geware den versellen Joealianus geschen wird.

tieber den Plan des philosophichen Softens leibft, den ber Berf. jum Beschinfrostlegt, fatten wir noch Manchetley zu beinerten, wenn es nicht zu fohr in Reite führte. Ins

defindere bautber, baf bie Einthellung ber Philosophie in bie theoretifche und praktifche und gu'eng fcbeint, indem une me die bet letteben, nach Kantischet Aer, bloft begriffen wird, was auf die Sitten Beziehung hat. Gigentlicher sollte wohl Aftes dahin gerechnes werden, wodurch allen Arten unferer Bereichtungen Borfchriften ertheilt werden; well inn han hant die Aefthetit und Logib außerft unbequem zur theoreste foen Philosophie gabien muß.

Meuer Grundris der transcendentalen logik und ber Metaphysik nach den Principien der Wissenschaften der Wissenschaften der Philosophie, und der mineralogischen Gesellschaft zu Iena Ehrenmitgliede, ehemals Benediktiner und Peof. der Philosophie zu Banz. Erster Theil, enthaktend die logika Jena; den Binner. 1801.

Die transcendentale Logit, die, wie der Af in seiner Boto fagt, von unserer disberigen sormalen Logit himmelweit unterschieden, ja das Gegentheit derselben ist und sent soff, ist nach S. 109 nichts anders als die transcendentale Beduttion den Bewusktsenns überhaupt; sie ist also von dem Jichtischen sogenannten transcendentalen Idea ismud, welchen der Beri, bereits in seinem Geist der Philosophie unserer Jeit vorgetragen hat, nicht verschieden. Da die A. D. Bibl. von dem letzten Wette zweit Beccusionen enthält so werden wir uns den Recensitung fes gegewärtigen um so kürzer saften konnen.

Der Reif, sängt bekanntlich seine Philosophie mit dem Kebetsinnlichen an, das er die ürsprüngliche reine Vernünft, das reine absolute Dewnistseyn, das rein ne absolute Ich nennt. Diese teine Vernunft ist "tein "Denken, tein Seyn, zein Ding, tein Gubiett, tein "Denken, tein Seyn, zein Ding, tein Gubiett, tein "Wosett, sie ist nicht möglich, nicht wirflich, nicht nicht werdig; sie ist nicht nicht und Mirtung; weber Ursache und Mirtung; weber und Absolute und Mirtung.

Subseans noch Accidens: fle kann aus nicht gedacht, "ober, wenn fie je gebacht wird, fo muß fie, allen Befes tten des Dentens jumider, gedacht merben." Das Milat lagt ber Bf. in fo viellen Stellen feines Bude, buf es unnie thig ift, fie anguführen. - Unfere Lefer werden nun wiele leicht die Sichtisch . Schadsche reine Bernunft für ein Uns ding balten. Aber det ift sie keinesweas, Ble ift wiels mehr bas einzige Reale, bas Mr-Reale, außer welchem es nichts Reales giebt. Bas ift nun aber ber Charafter biefes Ur Zealen? Der Berf. antwortet: biefer beftebt in einem abfoluten Sandeln. Und wenn wir ihn weiter fras gen, was er beim für einen Grund habe, eine folde reine, in einem absoluten Sandeln bestehende Vernunft anzunehmen: so bernft er fic auf seine absolute Freybeit, vermoge deren er setzen tonn, was er will. (8, 128) "Er "übt bier einen Gelbsischopfungsact aus" (G. 105): die Bernunft fetzt fich mit absoluter Frenheit ohne allen Grund (S. 154); Diefes Beben ift ein abfolutes Ses tien; es foll so seyn, well es so seyn soll; es soll obs ne allen Grund fo feyn (6. 449). Das fiebt, was Dr. Schad far einen hoben Begriff von feiner Greybeit bet.

Aber wit? wenn nun ein anderer Philosoph, ber einen then fo boben Begriff von feiner Greybeit bat, ale Bert Sichte und herr Schad, fatt bes absoluten Sandelns, bas abfolute Geyn fur das Ur. Reale balt; wenn er vermie ae feiner absoluten Frepheit, Diefes fatt jenes poffullret; und wenn er bem, ber nach einem Grunde fragt, antwortet: "Die Bernunft febt fich ale ein abfolutes Geyn; Die "ses Segen ift ein absolutes Segen obne allen Brund; mes foll so sevn, weil es so sevn foll; es soll obne alles Grund so seyn;" was wurde, was konnte Br. Schad bierauf antworten ? - Benn es in der Philosophie einmal auf das bloke Postuliten und Sexen antommt: so tann man ja poftuliren und feben, was man will. Man tann fogar, nach frn. Schad, bie größten Ungereimtheiten pokuliren und feben; denn der Satz des Widerspruchs tritt ja, wie der Berf. S. 127 und 154 ausbruchlich faat, -erft nach dem gbfoluten Seigen; mit bem Denfen auf er bat auf dem überfinnlichen Standpunfte, auf welchen fich der Berf. anfangs frellt, gar teine Gittigteit; diefe

echalt ve erst auf dem Gebiete der Sinnlichkeit, in das man durch das Denken verseht wird. — Ist das nicht els nich absolute Heilberg absolute Freybeit, durch absolute Freybeit, veimtheiten sehen kann?

Bit wollen nun aber mir br. Schad bas abfolute Sandeln als bas einzige Ur. Reale annehmen; fo entitebt De Frage, wie aus bemfelben bas Denten ober ber Dere fand, bas Subjettive und Objettive, dus fogenannte 3d und Micht Jo; mit Einem Bort, wie aus bem Uge berfinuliden bas Sinnliche, befonders die objettive Welt, bie wir in unferm Bewuftfepn finben, entfpringt. muß und Dr. Schad erflaren, und auf eine befriedigende Art ertlaren, wenn er ein granbliches philosophildes Cp fein , und fein Luftgebaube errichten will. Die bieberige Philosophie bat versucht, aus ber niebern Region ber Sinne Achtele fic auf den Bingeln ber Bernunft in Die Des Uebere finnlichen ju erheben. Dr. Sichre und Dr. Schad febren Die Sache um: fie fellen fich gleich ahfangs, burch abfolus te Freybeit, auf ben überfinnlichen Grandpuntt, und ftole gen baun in Die Region ber Sinnlichtelt berab. Dit well dem Erfolge, merben wir nun feben.

Der Berf. fagt 6. 140: "Das Abfolute, pon bein bla "Philosophie ausgehen muß; wenn fie bas gange Bewußte "fepn abne Biberfpruch, und auf eine volltommen befriebie genbe Art erflaren will, ift weber ein Ding an fich, noch mein Denten an fich ; fondern ein bloffes Sandeln, woraus merft bepbes entfteht, in lofetn fic bas Sanbeln felbit aus "Ichaut, und bann auf fich feibit, nachbem es burzh die "Unschauung ju einem Gyftem geworden ift, reflefe "titt." Alfe, bas Sandeln fcbaut fich felbff au, und wird durch diese Selbstanschauung zu einem Geyn. Dan fleht mobl, bag es bem Berf. um bie Erflarung bes Seyns ju thun ift. Allein er batte uns vorber ertiaren fol len, wie das Sandeln fich felbif anschauen funn, und mie bleies Unfchauen ble Rraft bat , ein Geyn Bervorfubrine gen. Bie beforgen , biefe Selbffanfcbauung Des Sann Deins gebore ju den beinden Anschnutungen, woben manmiches fiebt. —

Meberhaupt macht biefes Seyn, besonders bas objektio ve, bem Berf. burch fein ganzes Bert viel zu schaffen. Um es zu ertigren, bat er es wenigftens nicht an Wendungen feblen laffen, wovon wir einige anfahren wollen.

"Das Seyn, fagt er, ift ein Produtt bes urfprungliben Sandelns, vermittelf der Binbildungetraft. (S. 974) "Das Reale, bas an fich nur ein Sandeln ift, muß mauf bem Gebiete bes Dentens nothwendig als ein Seyn merfcheinen, weil es auf bem Reflerionspuntt nicht rein, mie es an fich ift, binabertomme, fondern vermittel Joer Einbildungstraft, Die bas Reale, jum Bebufe bes Refferion, etft umfchafft, und als ein Senn binftelle, bas fich erft in Thatigfeit fest." (6. 247). Eben, fo. beiffe es O. 330: "Die Einbildungefraft zerfpaltet gleichfam, jum Behufe des Denfens, bas Gine Ut Beale in ein Subjet. gtives und Objettives, und in einen Mittelpuntt won abepben , und producirt baber bas Mannichfaltige von Obe gieten, Die bas Denten in der Refferion vorfinder." Gies dan befeben ift es alfo eigentlich die Binbildungstraft, die has Ur Reale in ein Seyn umschaffte. Die ursprunglis de reine Vernunfe ift allein nicht vermogend, ein Seyn bernorzubringen; fie bat ben biefem Beichaffte bie Binbilbungstrafe als Bebalfinn ober als Bertzeug nothig; bie Binbiloungetraft ift ber Deus ex machina, woburd bet Berf. den Anoten feines Spftems aufjulofen fucht.

Mber die ursprüngliche reine Vernunft braucht nicht nur die Einbildungskraft als Gehüstinn ober als Werkjeug, sond dern "fle Kimmt sich selbst sogar zur Einbildungskraft "hörab (S. 299): sie macht sich selbst zur Einbildungskraft." (S. 380) Wie ist das möglich? Wie tann hon veine Vernunft in eine so heterogene, nichts als Bildern sich beschäftigende Kraft umgestalten? Wie tann das Leine sich selbst sinnein machen?

Die mine Bernunft ift nach bem Berf. abfotut Eins. Es ift nach G. 919 eine Korbernig ber Bernunft, "daß das Gifchlechtbin Ginfache (das Ur. Reale) nicht als ein Mannichs "faltiges gehacht werden foll (S. \$19)4 aber, fest der Bf. "hinzu, in eben dem Momente, als wir diese Korderung "binzu, in eben wir sie auf, indem wir immer schlecht. "bin.

"bier genöthiget find, baffeibe ale ein Mannichfaltiges "vonuftellen / namlich als ein Subjett und Objett, unb als einen Punte, worin beybe fubfiftiren, ber baffer Gubr affans genannt wirb." Bie? Die teine Bernunft forbette daß das itr Reale nicht als ein Mannichfaltiges gebache werde, und wir find gleichwohl foledthin genothiget, es in eben bem Momente fo au denten, in welchem uns bie reipe Bereinft foldes verbietet ? Der folnen Vernunft wibera fride des Mannichfaleige, well fie nothwendig auf abfor thre Minbeie gebe : ber Einbildungsttaft wiberfpricht bie Rintiele, well fle nothwendig auf Mannidofaleinteit gebtr and dod foll die veine Vernunft fich jur Einbildungstraft betabfeimmen, und fich in Diefelbe vermanbeln? - Babelid, bie Sichtisch Schapsche Bernunft ift bas wibetferes denbfer und ungereimtefte Ding von ber Belf. S (1) M (1) &

Chen fo unbegoodflich ift es, wonn ber Berf. ber reine Bertiunft ober bem absoluten 3d ein Seigen, Entgegens Reigen und Blottiefergen beviegt. "Das abfolate 3ch, beift Jes &. 369-ale bas, was bas Sotten und Butgegenfetten. producive, fimmbe swifden Seben und Entgegenfeben im "der Mitte, und batt beptes burd filt Schweben manne jenen, und sugfeich auseinander. Es ift in biefem Mere, "ber Bepficiefe ift, prooutive ober tranfcendentale Eine "bildunfistraft, wirb: biefe ift. bas nefprangliche Denten," (dus Segen , aufentgegenfeigen und Schweben groficen. bepben ) "feibfe, und heißt in biefer Madficht and bas tran. Seendentale Denfen." In Diefer willelichtlichen frad geund lofen Bufmitmenfetung bon' Wirtern entbedt Or Schoo for gar bas Gebeimnif ber Dreveinigfeit. Er fegt (O: 519)2' "Sott felbit tann fic nad biefer Bbranefebung nicht anbers "benn ale Drephelt (Brintifie) benten, namich ale ein Subjettives und Objettives, und ale einen Puntt, moabutd Bepbes' fcblectibin wereiniget ift: Die De timer unig . "ber Theologen, nach welcher fie Bott als Daten, Sobn nund beitigen Beife Garafteriftren, ift den Befatten Des "Dentens gant gemaß," Go ware alfo bat Dogma von . ber Dropoinigfoit ans ber reinen Bernunft, wiemobl auf ein ne etwas andere Urt als iti ber Zantifcben Religion im nerhalb der Brangen der Betnunft; bewiefen! --

Aber bas Bunderbarfte ift, bag bie reine Bernunfte, mber bas abfolute Ich , bas fich nothwendig ju einem dens Bonden 3ch, ju einem Gubjettiven und Objeftiven mocht (6, 366, 367), aus diesem Jaubertveise des Subjettie wen und Objektiven, ben es als probuktive Einbildungstratt felbft gegnaen bat, wieden beranagutreten (8, 370) abaff es fein Droduft wieber ju serftoren, das Denten 3m. sernichten, und Alles wieder auf absolute Einbeit 34. "reduciren frebt." (C. 263. 300, 352) Aifo bas abfolute. Eine 3d fpaltet; triplitirt fich ; und wirt fodann wieder Eins: es schafft, zerftort, und schaffe sich wieder; es legt feine Matur ab, und nimmt fie wieder ant es Schopft Alles aus sich, verfent es außer sich, obiettis. pisit es, und tragt es wieder in sich binein (8. 232. as4): es fpringt aus fich bergus, und wieder in fich binein; und bas Alles burch ben Zabberftab bes Sichrische Chabfeben transfernbengalen Itealiemus. --

Dod wir baben vielleicht bieber einen wichtigen Dunte Aberfeben, und das 3d als abfolut bandelnd angenome men, das is doch nicht ift. Dr. Schatz erinnert wirklich an mehreren Orten, bag bas 36 nur in ber Joes abfolut; als w relich betrachtet, aber eingeschnänft ift, und ewig. eingeschränkt bleiben wird. (S. 454) "Das absolute "Bandeln des Ich ift nur die Joes des Ueberfinnlichen, das "bas Ich ju realiften fingdy. (G. 161) Das Ich handele: pichanet fain Danbein an, und findet es als ein beschränke "cos Banbein," (B. 215 und an andern Orten.) Go viel Michiges in biebe Borffellungsort fenn man: fo inconfequent ift fle in ber Bicheifch , Genabfeben Philosophie: Diefe Philosophie tenne aufangs nichts, als die veine Vornunft, das absolute Ich, das absolute candeln. Ble gelangt fie nun jur Renntnif ber Schranten bes 3cos? - a priori? - teineswers; ouf bem rein apriorischen Stande punte, auf ben fie fich anfange fellt, ift lauter Abfotutbain - Bielleicht aber Andet fie bie Schrauten bes 3chs a pofterieri, in ber Bofabrung? Bott bebite! vor ber Erfahrung freugt fich ja biefe Dhilosophie. Alfe weiben bie Schranten des Iche mieber obne allen Grund angeneme men. - Das Sollmitte aber ift, bag bas Caftem bar butd. das demfeiben balb ein abfolutes, balb ein einge. fcbtån!

schränktes Sandeln jum Grund gelegt wird seine Einbele verliert, auf welche boch ge: Bichte und fr. Schad so ftolg: zu seyn schenen.

Noch mehr. Dr. Schad nennt das urprüngliche hans deln häufig ein intelligentes handeln, ohne zu erklären, was er eigentlich durch das lateinische Wort intelligent verssteht. Ein denkendes ober porständiges handeln kann es nicht seyn; denn das Denken der der Verstand soll sa erk aus dem ursprünglichen handeln beducitt werden; und ein unverständiges handeln ikt es hossentlich auch nicht. Wir haben simmer Morte, mit denen wir keinen hestimmten Gest griff verbinden konnen.

Batte ber Berf, gleich anfangs ein eingefebrantten intelligentes Sandeln (etwas ber Reibnitifcben eingefdrantten Dorfiellungstraft Mebniches) angenommen, W. fich feft an biefen Begriff gehalten : fo marbe fein Ouffemungleich beffer geworben fenn. Birtito philosophirt er weft' erträglicher, wenn er fein Sich afe befchrantt, incelligent, angleich aber als über febe Schrante binausfrebend bes Bir fagen, erträglichet; benn es fft noch weitgefehlt, bag baraus bas Seyn, bas Subjettive und Obe. jefrive, bas 3ch und Wicht. 3ch, u. f. w. auf eine bei fflebigenbe Art bergefeitet worben, ba ber Berf. auf feinem transfrendentalen Standpuntt nichte von ber Erfahrung unbden allgemeinen Grundfagen wiffen , fondetn Affes machenund produciven will. Wie willtabrild er auch unter ber-Boraussehnna, daß das Id in einem Streben nach absfoluter Realität besteht, philosophirt, wollen wie nun burch einige Bepfpiele zeigen.

S. 210 fagt ber Berf. "burch bas Sereban nach abe, "solium Schwantionlosigkeir fer es einzig möglich, bas dan "Ich fich seines beschöndern Hundelns", das Dankens in af"ion seines Junktionen, nämilch in Wegriffen, Urrheiten und;
"Ochiffen bewaßt werde." Wie aus dem Geteben nach,
absoluter Schwadenissigkeit das Bunten und das Baupuste.
sein einflehe, wied dein Mensch begreifen. Die Laibnigstefen Allonade hat und ein seines Stweden, und nach das
an Vorffellungskrafer, und doch gelangt sie weder jum Ben wustesenry nach zu Bagriffen. Ausballen und Schlässen. fan., Geliff; nach-bem Berk (B: 161) glebt es ein Wid kan, (fowlin-auchein Schnen,) phne Bewnseleyn.

Doch der Berf. nimmt wieder das Anschauen ju Bulfe, und fent S. Hiftiges fift in tem 3d ein Streben und
"Entgegenftieben. das zugleich angefconut wied, und bem "Gtund des Selbstowungtspied und der Objektenwelt, die
"bevoes in der Restrion gegeschiff, enthält." Wie aber
ans bem Anschauen bes Strebens fub Entgegenstrebens im?
Im das Selbstowußtsen und bie Objektenwelt" entsteht, werden wiederum untere Befer fo benig als wir begreisen; who Or. Schad fagt uns nach uicht wie es jugeht.

Da ble Entstehung ber Dbieftenwolt, (ber obieftiven Welt , murben wir lieber fagen :) ber große Enoten in bem 3d 3bealismus ift; fo bat fich ber Berf, wie billig, auch am meiften Dube gegeben, folden aufzulbfen; meldes befonders S. ax8 gefchieft, wo et fagt: "Da bas 36 nad \_abfoluter Schrantenlofigfeit Grebt, und folglich biefelbe als pleinen mabren Charatter anfleht ; fo, muß es ben Grund "feines, Wichrantifepas außerifich werfegen. . Jebe Art bes Defchiantifenns ift bem 3ch jumiber; es, ftrebt baber, jede Schrante, Die es in ber Mafterion porfindet, auffuhrhen, mund fich von ben Seffein berfelben, an die es feine Frenbeit "gefettet ficht, frev ju machen. Es ift baber folechthin une "moglich, baß bas 3ch bie Schranfen, Die es in fich vorfim "bet, als bloge Produtte feiner Trepbeit anfeben fann. . Es "eragt alfa biefelben aus fich feibft beraus, unb. felt fe ala. \_reale Objette beren Grund ein auffer ibm Katthabendes. Begenftreben ift, bas es in feinem eigenen Gereben finbet. vor fich felbft bin. - Und fa wird bas, was urfprünglich "bloß ein immeten Chipft ift, ein Auffenen." - Die viel liffe fich gegen birfig. Malfounement eininenben! Dir bentieb. fen unte Rolgentbed: Erflich thufcht fic bas 36 gleich afte. fangs, daff et die absolute Sichnankenlossakeit als feinen. matricus Chiprofiste sanfiche, ba back blog bas Steeben. mad Bellenten toffafelt foit, mat me Charafter ift amenerten Begriffe normedfelt ber Mit, beffenbig, und febete einen bent anteen unter, tim feine Gabe im erfchlefchen. Bernach fieht wan wicht, wie and birn Grreben nach Ochnanfoulefafele die Melburnbiatrit feler. ein Musacaeufteben.

obet einen Widerffand auffet fich anumannt tift ber Sichelfer: Wichadfeben Palleiephie am allitwenieften ; wo bas 34 fich felbft jur Einbildungetraft in ein Senen Antgegenfenen und Gleichfenen fpalert. Menn bas 96 bas Alles felbft thut: warum fincht ediben Grund beron aufe for fich? Barum taufcht fich dan Ich wiffentlich felbft? - Dr. Schad fagt : "bas 3d fein bal Bofchrantifenn anicht mit feiner Greybeit vereinigen; freulich wicht mie hiner absoluten Freyheit: allein: marum legt fich das Lich eine Rreibeit ben, Die es nicht bet; und pen ber es weiß. daß es fin nicht bat? - Endlich was brift bas: "bas 3ch atragt feiner Schranfen außer fich .. ret ftellt bie Bananten Jose fich bin ?" und wie fonnen bie Schuanten, bie eigente lich middes find, bem Ich als, Whielse und als reale Oba tefte ericheinen? - Das Alles find nichts als ibenliftifca. Traumereben : und burch ein fo grundlofes Raifonnement wied ber Tealismus, ber boch wenigftene ben Ausspruch bes gelunden Denichenverftandes für fic bat, nicht ums geftogen.

Die Einbildungstraft tragt nach G. ses bab Mc all ein intelligentes Brreben lus Unenbliche, aus fich Bere Laus, und verbreitet es (bas 36) in einem unendlichen Roume ber brev Dimenfionen bat." Borber trua bas 21d log feine Schranten ans fich binque; aber nun wirb bas 3ch felbft; von der Einbildungsfraft, aus fich bingus getragen, und wird jum Raum mit drey Dimenfionen. In einem andern Orte wird bas 3th logar Gott; benir & Die Borebeit." - Dan nefint Diejenigen , bie fich eine Biloen, fie fegen Wolffe, Butter, Blas u. f. w. verract: mie foll man Dhitofopben nennen, beren 3d fich nim Range wir drey Dimenftonen, ja sogar zu Gort macht 9 - Aber br. Schad ift fols auf Diefe feine Schapfung; et fibeint non feiner Schopfersafbeit uursturuben, und feine Schos pfung mit Boblgefallen ju betrachten, wenn er @. sar mit dem Zine itr Beibftinfriedenfielt fest: "Von: And alfo jette, bath Ida: Des blicht / 3ch; und bie Goubais an Schaffen." 4 WEST 4

Bie glauben; unfer Lefte werden an biefen Probent geing hiben. Das; was der Buft im zweiten Abschutte feines Wertes von den Junktionen des Wenkens sigt, ift nichts als eine Wiederholung des Gelagren. Da nach ihm das Bentrn im Seizen, Entgegensetzen und Gleichsetzen besteht; so tonnen unsere Leset sich schon vorstellen, das Alises, was wit Begriff; Arthoil, Schlass, Definiren, Dividiren, u. s. w. nennen, aus dem Seizen, Entgegensesteit und Gleichsetzen erklärt wird. Diese Seizen, Entgegensesteit und Gleichsetzen erklärt wird. Diese Seizen, Entgegenseinschen und Gleichsetzen wird durch das ganze Werf bis zum Etel wiederholet; wie dann überhaupt Rie. sich nicht erine netz iegend ein Wert desen zu haben; wo so ungähligen zichsentseils wörtliche Wiederholungen vorlämen, als in diesem Schadsen West, besten wesentlicher Insait sich auf ein Paar Bogen beingen ließe.

Hebrigens ergiebt fich aus bem Bisberigen, bag bie Schaofche reine Bernunft nicht nur auf eine Reform; fone bern auf eine Vernichtung der bibberigen Logit hinar-Denn ba unfere Logit fic blog mit bem (formalen) Denten befchafftiget; die teine Bernunft aber nach ber Bereellaune des Dentens felbft frebt: fo muß fie auch nach bet Bertilgung der Logit freben. Daß foldes Dr. Schade ernftliche Abficht ift, erhellt befonders aus, S, gt und 92, two unfere formale logit, (wie &. 383 Die gange theoretifche Philosophie;) eine Angenschule, und alle, bie in bies fer Lugenschule ftubirt haben, Unphilosophen genannt werden, die auf bem Gebiete ber Philosophie gar teine Stimme baben. Diefem nach mare aud fr. Bant ein Unphilosoph, und hatte auf dem Gebiete ber Dhilosophie Der Berren Schad und Sichte gar feine Stimme; benn et bat, als er bie Philosophie revolutionirte, bod noch bie Logit fteben laffen, die tom wenigstens ju, Berfertigung fels ner Bategorieentafel biente. Aber nun foll vollends aud bie Logif revolutionist, und bas Denten vernichtet merben !

Diefes Schadste Bert ift ein neuer Beweis, wie weit es envild mit einer Philosophie kommt, die mir Baruchtung ber Lefahrung, und mit Befeltigung aller Gefes the den Bentens, alles a priori, br i. mit abfolden Freydeit fest. Bas ift mit einem Philosophen anzusangen, der,

wern wan feine grundlofen Besamprungen und feinen Sirne Despinnsten die Ersahrung und die Gesche des Denkens enda Zegenhält z über die prstere mitleidig die Achsem quat, und die letztern für Lügen der formalen Logik erklärt; der auf alle Einpurse autwortet; "es ift so; es ift stolectubin, als; es ift obne allen Grund spil"

Dag Bert Schad ble und ba mit Ranten und mit ben Bantianern in Streit gerath, ift leicht gu etachten's benn ble Sichtisch. Schadsche Philosophie ift eine ungeraf thene Todier ber Bantifchen ; baber fimmen bepbe gar wicht mit einander aberein. Die Mutter ift wiber bie Lochter, und bie Tochter wiber bie Mutter. - Rad O. 343 und 344 foll Orn. Bants großes Berdienft darin beffeben, Daß "er guerft burch eine vollftanbige Analiffs des Dentens "graeigt habe, baß bie beorerifche Dernunft nothwene "dig auf einen Widerspruch fabre. Dieses bobe, biss sher allganein, felbit von ben guiffern Bevehrern Zames vere stannte Berbienft bar Rritit," frant. (nad C. 444) bie \_ebrwardigen Urbeber berfelben mit Dem Lorbeertrany mber Unfterblichteit." - 'Mec. weiß nicht, ob Dr. Kant Diefen ibm von Sen. Schad geflochtenen Lorbeertrang ans mehmen wird; aber fo viel weiß er, daß wenn er mirfilc Die theoretische Bernunft fo nierfeumour hatre, er fatt ein men Lorbrertrang bafür ju erwagten , vielmehr ber Vornunft. Caeit ibenemifden fomobl ale bet profeifden), biefe Gandu im Sacub und in der Miche abbitten marbe. -

Beioff der wird De, Kant bent fr. Schad es wenig Dant wiffen, bag er ihn S. 346 zu den Propheten jablt, abie aus Inspiration Oratel sprechen, die sie felbst nicht wersteben: " und wenn et S. 348 fogur "in bem, was "Kant traumend gelagt, mehr Wahrheit findet, als in noem, was er wachend behauptet hat."

Wit Beren Bardil's Genndrift det erften Logik, umb fen. Aeinholde neuen philosophischem Journalbar. Dr. Schad in diesem Berte auch viel zu schaffen. Wie führen, dassen nur falgende Stelle (S. 409, is 10) au., um upfertigkeinen auch eine Probe unn herr Schads sarpliser Laufe zu geben.

,Die Matur ber Johielt tann alfo niche gerheitt fenn, fo bag es Menschen Jd und Thier Jdo geben konnte. Baudfli's Pfeube: Ich, bas er bep feinem Spaziereite entebecft ju baben glaubt, und bas nun Roinbold nicht "bloß felbit voites; fondern auch für bie gange philosophifche Belt durch fein Journal auffent und breffer, um es alle gemein reiten ju laffen, ift der thorigefte Traum, ber je auf bem Geblete ber Dallofopbie getraumt worben. Dan fagt im gemeinen Sprudmorte von bem, ber bas Beffere vers ließ, und ju bem Schlechtern übergieng, bag er von dem Pferd auf den Efel getommen fey. Dies begegnete Reine holden. Er verließ Zant und Sichte, und gieng ju ben ammerlichten Traumerepen bes Barofit aber. für fich immer Bavolli's Pferbe. 36 (Bileams Efel) reli ten ; mur muthe er ber gangen philosophifchen Beit feine folde Thorheit zu.

Birt wie? wenn unfere neucke beneiche Philosophia

Pm,

#### Maisbematif

Werfuch einer geographischen Ortsbestimunung ohne Winkelmesser und genaue Uhren, von Chasse. Ortsberget, Doktor ber Philosophie und Professor ber Mathematik zu Coburg. Mit einer Ausgertafel. Coburg, bep Uhl. 1801. 80 S. L.

Eine fieine, aber inhaltreiche Schrift, die ein neuer Besweits bes rühmlichen Sieres ift, womit fir Brof. die Wiffenschaften bearbeitet. Ohne Corbentich eingerholites Binkelsmesser, und bioß mit Salfe einer Getunden Laschaunde zeigt der Betr. Beif, mit vielet Einsicht und Seschicklicheite, wie man bennoch geographisch Ortsbestimmungen muchen kinne, die "nicht bioß, wie er fich bescheinen ausbrucht "taffet find als gan keine; sanbern die seiches bei gegenwärtigen ausges bilde

Silbateren Quffand ber Aftronomie noch fehr beduchbar ger manns werden durfen. Liebhaber ber mathematifchen Biff. fenschaften, and nut mit solden wohlseilen überall leicht zu betommenden Infrumenten, mit ben nothigften Borertenne miffen. und, was bem, praftifden angebenben Aftronomen eben fo unentbebelich ift, mit einem gewiffen Grabe pon Dath und Beharrlichkeit ausgeruftet, mitten, wenn nie ibre Angahl nicht gar in gering mare, für bie Befbeberund der Bengraphie ungemein viel leiften tonnen. - Der gane de Apparat des Berf. ben deffen Ansführung er hauptfachlich die Rocen von Ammann's Bector, und Bobnenbeugers Quabranten bennht bat, befteht in einem bolgernen, sben med uneen mit ftablernen Baufen verfebenen . Daralleifnibe binde, bas unger einem jeben gegen Mittag gelegenen Rem Rer gerichtet werben tann., übrigens auch gen Morben fic übertragen laffen muß. Durch Schranben giebt man biefem abluernen Urm eine verticale lage, und bringt an feiner Gel. tenflacht ein nur wenig vergeoßernbes Kernrobe an, bas fic in beliebiger Dibe über bem Borizont befeftigen laft, und in beffen Prennpuntte ein Mifrometer (ber Betf. branchte beren brepetlep : bas Branderiche auf Blas, aufgespannte Bib berfaben ober auch fcmale Silberbander,) mit einer Reibe parallefer von einem fentrechten burchfonittenen Otriche fic Go vorbereitet, tafin man nun mit biefem Sine ftrumente, bas ben bem Mangel aller Abtheilung in Grabe. Difmiten . u. f. w. pur ubbeflimmite Doben anglebt, thelis deiche ober torrespondirende Sonnen und Sternenkiben nehmen, und alfo bamit Zeitbeffimmungen machen, bie nicht leicht auf eine Beltfetunde ungewiß fern werben ; theils laft fich bamit die geographische Breite eines Orts bephachten. benn man tiad Sell's sind Borrebow's Methode folde Burde andwallt, die gen Suben und Rorden ungefahr gleidie Mitragshöhe haben. Die geographifche Lange eralebe fic ans bimmlifden Erfdeinungen, Die unter Unwenbung ber namlichen Beitherichtigung beobachtet worden find. Sinben giebt der Berf. burch fortgefeste Uebung, und fcarffinnte ge Denutung feines beidrantten Inftrumentenvorrathe befebrt, außer ben forrespondirenben Soben noch andere bes fonders für Langenbestimmungen brauchbare, und an Bes naulgkeit den Borgug verbienende Methoden an, am bie Beit an beftimmen; ber Bang ber Uhr wird baben nur fur eine angerft turge Beit unmiftelbar nach Det Bedbachtung als rer

gelmäßig buransgelest. Den ber erfteen biefer Dethoben Mid zwen Sterne erforderfic, wovon der eine um die Zeit des zu beobachtenden Duansmens nabe in feinem erften Ber€ cical war, der andere eine ber Sibe des erften, Die sogleich mach bem Dhanomen besbachtet worden, feviel miglich gleide Mittagebobe batte. Die zwente Methode fest groep Sterne mit gleichen Soben, bie eine oftlich, bie andere wefte Mich voraus; Baffner (Aftropom Gammi, 111, Abtheff G. 733) bielt fie für mubfam und wenig braudbar; der Berf. geigt, wie man fie febr vortheilhaft anwenden tonne. - Die geographifche Breite von Coburg fand der Berf, mit bem von dhm beschriebenen Apparat 50°, 15°, 54" als Wetetel feiner Allern und neuern Deobachrungen, Die Lange aus ben bisbet von ihm angestellten, und theils durch ihn selbst; theils durch andere Aftronomen berechneten Beobachtungen 34% g2", 3 in Beit bfilch von Paris, ober 28°, 38', 4", 5. Um Ende jelat der Berf. noch, wie das Ajimuth eines irdis fiben Segenstandes ju befrimmen, und theilt feine Beobache tungen aber die Abweichung ber Magnetnabel ju Coburg. mit; er fand felche vom Jun. 1799 bis Decbr. 1800 im. Mittel 19°, 4' westich.

Pz

Considérations générales sur la situation et la distribution des orbites de toutes les planètes et comètes, qui ont été calculées jusqu'à présent. Par
Mr. Bode, Astronome et membre de l'Ac. R. d.
Sc. etc. Avec une Carte de deux pieds cinq
pouces en quadrat. Derlin, bey Simburg.
1801. 31 S. gr. 8. 2 M.

Eben die unveranderte Abhandlung, welche ber Berf am br. Jan. 1787 der thniglichen Atademie der Wiffenschaften in Berlin worgelesen, in dem Bande der Mémoiren der Atage bemie für 1787 franzosisch eingerucht, und 1791 ben Hims burg in der dentichen Originalsprache sammt bezoeffigter Karate, die in den Memoiren sehlt, bezausgegeben hat. Der gen genwärtige aus, den Memoiren wiederholte franzosische Abstruck

#### A. 2B. Rnoch's neue Beptr. jur Infeltentunbe. 192

druck enthalt, fo wie die erften Ausgaden, die 1972 bis jam Sabr 1785 berechneten Kometenbahnen; eben fo auch die Rarte. Bon neuern Kometen bis 1804 ift hichte hinjugen Commen.

Xd.

### Naturlehre und Naturgeschichte.

Meue Bentrage zur Inseltenkunde mit Abbilbungenvon Aug. Wilh. Anoch, Professor in Braunschweig. Erster Theil. Leipzig, ben Schmickert, 1801. 208 S. 8. ohne Vorrebe. 3 M. 12 R.

Der Berf. übergiebt uns bier nach einer langen Daufe im feinen antomologifden Arbeiten einen meuen fdabbaren Bem. trag jur Infetrentunde, melder ein belleres Licht aber biefe Biffenichaft verbreitet, und unfer Opftem immer fefter grune. Det. Dier befcofftiget er fic nur mit bem Raferartigen. wojn ihm fein reicher Borrath von nordamerifanischen Ra. Sern Belegenheit gab. Er fand unter ihnen noch gang unbes-Capute, and mande, welcht fic unter fein befanntes genus. beingen ließen, und entschloß fich, fie nach und nach befannt machen. Da wir an ibm feinen fichtigen, fondern fchare fen, und in die fleinften Theile eindringenden Besbachtungs. aelft gewohnt find: so wied er ohne Zweifel bep feinen Uns terindungen Mandes anders gefanden Saben, ale es in una. fern entomologischen Schriften wortommt, und baburch bee. wegt worden fenn, dem Sangen eine neue, verbefferte und foffete Bestalt zu geben. Das Robultat feiner Bemabungen Anbet man in ber Cinfeitung ju biefen Beptragen. Co He . Burg biefes : man verfahre unficher, wenn man bie Untere Miebe ber Benerum nur auf einzelne Theile, und nicht auf Das Sante grande; man maffe zwar beftantige Dertmale in elnigen forverlichen Theilen jum Grund legen, wenn man ben ber Untersuchung eine Art ju ihrem Genus bringen mofles inbeffen aber baben bie abrigen nicht vorbengeben. Das efte, worauf ber Berf, une aufmertfain macht, find die Bei. ne (Saffe): et nennt fie einen unveranderlichen Theil, ben alle Arten eines Genus nicht allein in Anfehungibere einzelm

Ebelle, fonbern aud forer Cinelitung, Gefalt unb Bulausmenglieberung mit ben Theiten ber Bruft und bem Thorax mit einander gemein haben .. Da aber mehrere Benera bies fen Theil mit einander gemein baben tonnen: fo fep as gleich mobl unrecht, wenn man nur wegen ber Arbnlichfeit biefer Theile mit andern, ohne Rudficht auf andre Theile gu nebe men, fie infammen figen wolle; man muffe baber noch mebpere Theife baben ju Dulfe nehmen, welche fich bep jedem Benus unveranderlich finden, und grar bie Theile bes Munds, Die Beftalt ber jur Bruft geborigen Theile, und deren Berbindung unter fich; je mehr folche unveranderlifte Theile miteinander barmonitten, befto ficherer tonne man alsdann urtheilen. Dun nehme man noch die Beranderlie den Cheile baju, die gewohntichen Grofen und garben bes Genus, Lebensart und Dabrung; fo wird bas Urtheif immer richtiger werben, wozu ber Rafer, ben ich ju feinem Bes mus bringen wollte, gehbre; jur Arcentericheibung beblene man fic nun ber abrigen Wertmale, Große und Umrit, Oberflache, Bebedungen, Beichnungen, u. I. m. Mach biefer Boronefebung gergliebert nun ber Berf. ben gangen Rafer und alle Theile beffelben fo genau, bag ibm auch ber tleine fe Theil nicht entgangen, und giebt jugleith von jedem gee maue Abbildungen. Diet erfcheinen nun manche neue Theile fe. a. B. am Ropf nicht nur bas Mentum, labrum und labinm, von welchen icon Bliger gerebet; fotibern auch lingua, an der Mandibula atwiffe Babne, davon et einen molaris nennt, u. f. m .. Die merfrourbiafte Entbechung bat er an ben Sablipitzen (polpi) (nicht Greffpitzen, wie 36 "liger fie naunte,) gemacht. Er fand nur ben jebem Rafet amen Daate; benn bas britte Paar, meldes man einigen, 2.185, dem Curabus jurigner, find ben ihm gabne; an blo fen Sublivisen entbedte er Deffnungen mit jatten Santden debedt, und mit Sarden umfest, und baft bie gwen vott betfen für ben Sinn bes Berude, und bie awen binderften bes Beidmads; bas Gefühl und Gebbe glaubt-er aber in ben Anbibornern gefunden zu baben. Die Kurze ertaubt uns nicht, Die Berglieberung ber übrigen Theile ju verfoll den, indem jeder Entomolog blefe Schrift kloft fefen muß. Rec. zeigt alfo nur noch bie verschiebenen Genera an, bavou er neue nordameritanifibe Arten befchreibt und abbilbet, und welche er nach feinem Plan weitlauftig Gatatterkirt. Mehiontha in twey Camilles perbeilt : 20: 200 erfin beicheribt

er 7, ju ber gwenten s, Arten, Coffenia, bumn 9 nene Are ten. Cremaftocheitus | Art. Chlamys 2 Arten, und Sandales auch's Beten (brep neue Beneta, welche gum eiftene mat eridein n). Rhagium 1 Art. Tenebria 7 Arten, und Cuchrus 3 Arten. Alle mit andern aufs genauefte verglie dan, heldrieben, und Degelid abgebilbet.

Buleut glebt er und eine mertiburbige Beobachtung an bei Molcu ober Stratiomye Chamneleon, "Dein glaubte wiffingen Beiten ber, bag ibre Dabe bie Baut nicht ab. rfe ; fondern fie ihre veranderte Befalt felbit in bem ine nern ibrer außerlichen unveranderten Larvenbaut erhalte. Beach langen mablamen Berflichen thie Blefer fo gettannten Dade, beren Gibge mit ber Rliege in feiner Proportion febt, gladte es bem Berf., ju entbeden, bag bie gemabute Barber cies Warm ift; wen wilchem Aber bio Jungen ben Mount gleich geboren wetern's undreren die M. Chamaeleul on the Co, wie ps nommabeen mehreren befannt fit; bebaud: Bringen weiß; Die daraus tommende Made nabret fic alse Dami von biefem Burm; veranbert fich innerhalb beffelben. will tommt gulege aus bem unveranbert gebliebenen aber min rooten Burm durch leichte Oprengung feiner Daut other leterentiete. In merticology in all in-

6 का लिखा हुन्तुन लगे, भगे किला, सामनिकाल्य भोगा गाँ भ में कि अमें

and einferber, a land Chropfen won aufer fin bebem. Debfitanifaes Borterbuch (, ) ober Erflarung ber e parnehmilen gur Dhufet geborigen Begriffe und u Munftwörte Gun fam. in alphabetischer Debnung. "Word D. Johann Carl Fifther ()) ber Philosophie Profesior au Jeng zc. Wierter & Deil. Onev bis S. Dir 5 Ruptern. 4. Göttingen, baben Dietenich a 80a. 894 Gr. gr. 8.23 Mg.

ground in Some a regularional di -- e

िस्ता आर्थिक हैं। इ. **भवा कार्याली** ( दे. के II) Gefchichte ber Phofit feie ber Bieberberftellung. Mer Runfte und Wiffenschaften Me duf Die neueften Beiten (,) von Johann Carl Ficher, Der Phitofophie Professor ju Jeng Hall w. n Epiter Billian B. Billians. Ge. Mondat. cie Dentin Bando Rant. Bite's Rupfertaffin: "Gölftingen, beg

Much unter bem Bieel:

Deschichte ber Kunfte und ABissenschaften seit bes Wiederherstellung verselben big an das Ende des achtzehnten Tahrhunderts Wood einer Gesells schafe gelehrter Manner ausgeardeitet. Achte Workellung. Geschichte der Naturwissenschaft.

— I. Geschichte ber Naturlehre. Erster Hand.
Won ze.

Da benbe vorliegende Schiften von einem unbidem namet lichen Gegenftand handein, und nar einem Berfaffer haben? fa mollen wir diefelben collentiv. augeigen, und mit 200 100 100

De. 1 ben Anfang machen, wouon febon bie fraberei Banbe in feiner Beit, mir dem ihnen gebührenben Rubma. unfern Lefetn vorgelegt worben find. Det angenommenen. Ordnung gemäß, wollen wir bie vornehmiten Artifel ausber, ben , und baben gelegentliche Bemertungen machen. Buvite derft als. B. 3—17 ppermatische chemischer Apparas Causfibelich und mit Bachtenneuig bescheiten, woben die meineften Erfahrungen und Thebricen von Barften. Geon. Anvoster, Solfenfegt, und Bouff gefranche werben ) Ber Set WBoorno mat foray fer Stern Bin ber Schilter Ses "Reinem Baren bem: Stelle maber, ale besi Benen als Vellies "tiga Bolarftern." (Richeig : Dieß Bige anft pfeien Genflen ber Alten, besonders aus Maximus pon Cyrus, Siene Bo, Prolemans, beil Fregulenten non Eudorus, 27thens, Sipparch und Undere Groot, und fowohl Sevel in Prodrom. Aftrod. 60 302; Alf. Boyet in Uran. Tab. What B, und Bode Befchreibung ber Beffene in ffamet. Stin mete: Ett. Di s hatten mies foat latifft metotefte frable Stren, der jebe, ber Delarftern beschipfe, Sinie Dauble. miebr ale is Snabe von Dof entfernt ; , ba aber bie Et-fabrung beftatigt ; buf ber Phlatitern fic um ale Cefuffen fabrung bestätigt; bug ber Phlatstein fic um id Gefugfen bin Pole nabert; wie Cycho de Benfie in Progymn. T. L. D. 161 Bestimuse. Die mier. Mart. Die Statte.

## D. J. E Fifchers phylifulfiches Worterbuch. 295

nach neuern Berechnungen ju 19, 6" feftfest; fo mar es fein Bunber, bag Riccioli Berechnung, welche aber bas Borruden ber Dachtgleichen nicht mit in Unidiag brachte. Die nachfte Bufammentunft bes Cterns mir bem Bertpol im 3. 2103 auf 7 Minuten angab. C. Almag. nov. T. I. I. VI. C. 19. C. 458. - Berghan. Gefchichte ber Chiffabrts. Eunbe; it Th. bat &. 170-179 biefen bifforifch : aitronomis fcben Gegenstand in ein naberes Licht gefett und bewiefen. bag fein Stern ben mabren Beltangel je erteichen murbe. noch bag je einer barin geftanben, wenn auch bas Univers fum noch Dillionen Sabre feinen Rreislauf fortfeste. G. Berghaus a. a. D. S. 175 ff. Dote \*) - 8. 27-31 Polbobe; in aftronomifder and nantifder Sinficht bes ftimmt. (Das &. 30 ff. angeführte Benfpiel ift, ohne bie Quelle anjugeigen, aus Robings Worterbuch der Mas rine, 2r Bb. S. 284 ff. Samburg. 1791. gt. 4. entlebnt.) 8. 36-47 Prisma; (nicht allenthalben mit ben neu fin Erfahrungen begleitet, jedoch im Sangen grundlich bearbeis tel.) 6. 52-64 Pyrometer und Pyrometrie beichfregen ben Buchftaben P. - 6. 64-70 affronomifcher Onas Drang (Rad Geifler und Anbern binlanglich befchries ben ; boch wird ber neuen Darifer Quadtanten, nach bet Decimaleintheilung nicht erwähnt.) C. 80-91 Quectith ber, und 6. 91-112 Quellen, als Ausgange bes und terirbifden Baffers. (Berde burch alte und neue Erfahrung gen und Theorieen bargeftellt ) S. 113-129 Rad an der Welle (in medanifd phofifd und mathematifder Dieficht bargestellt.) Regen S. 151—223 und S. 223—240 Reft ben, find wie S. 289—295 Sauren, und S. 19—338 Salzsauren gut bearbeitet. S. 336—352 Sarurn, ats Planet, und bessen Ming, (nach Bode, Käffner, Bant, Wilde, und de la Place beidrieben; alfo in allem Betrachte vorzüglich beschrieben.) 6. 355 - 371 Saug. wert, ober pumpenartige Bebegeuge bes Baffers. (biet vermiffen wir Langedorfe und Baders neue Entbedunt gen, Theorieen und Bebegeuge ungern; bender Werte ftans ben ja bem Berf. , ber fonft foviel Genauigfeit beobachtet, ju Bebote!) 8. 372-392 Schall, und 6. 392-405 Schatten mit binianglicher Ausführlichfeit erlautert. 427-438 eleftrifcher Schlag. 6. 450-457 Schraus be. 8, 458-474 Schwefel, und 6. 474-540 Schwei re, alle grundlich befdrieben; jeboch liegt in legrerm Arifel

ein Biberfpruch am Tage; benn G. 483 fagt ber Bf. (viels leicht nach einem altern frangofifchen Schriftfteller): "ben bem "Alten finde man feine beutliche Spuren, auf welcher Urfa-"de bie Schmere beruhe." Dagegen beifit es weiter unten "Auch mar ber Begriff von ber allgemeinen Schwere ben 21: nten nicht unbekannt." (Letteres ift mabr, jenes unrichtig. Denn Philolaus lehrte querft beutlich die Bewegung bet Erde, und die Rube ber Sonne; und Empedofles icheint fagar einen richtigen Begriff von ben Centraltraften gehabt ju haben. In bes Timaus von Locri Buche: de rerum natura, ous welchem, wie befannt, Plato feine Be-Sprache Timai gefchrieben, finden auch neuere Schriftftef. fer, aber ohne allen Grund, wie Gregory, Die Centralfrafte wieder, ein Benehmen, moruber Montucia (f. hift, des mathem, T. I. S. 137 fuiv.) weitläuftig fommentirt. Die einem Morte: Angragoras, Demokrit und Epikur fcreiben ben himmelstorpern eine eigene Schwere gegen die Erbe au, welches aus vielen Stellen ber Miten hervorgeht, wels che wir alle ju sammeln, weder Zeit, Ranm, noch Luft hat ben. Betgl. Montucla a, a. D. Vol. II. S. 538 fuiv.) S. 540 - 552 Schwimmen. S. 552 - 564 Schwin. gung, Schwung und Schwungtraft. (In fich recht grundlich für die neuern Theorieen ausgeführt; aber nichts für Die Gefdichte bes Alterthums bengebracht. Gewiß wat bem Bf. aus bem Diogenes von Laerre, und ben griechte fchen Philosophen betannt, bag, wie Unaragoras gefragt murpe: warum ble himmelstorper, benen er boch eine eiges ne Odmere guidriebe, nicht auf Die Erbe fielen ? er antwor tete: bag ihre Rreisbewegung fie erhielte, und ihrer Schwere entgegen wirte. (Betgl. Cicero de nat. deor. l. l. c. 10 in op. T. II. p. 405. Arift. meraph I. I. c. 3 in op. T. II. p. 843, und Juft. mart. Orat. ad gent p. 20.) Efnige Beitgenaffen Plutarche batten eben biefe Meinung. & Moneucla a. a. D. Vol. II. S. 407. Inbeffen hate ten bie Alten fehr unvolltommne Begriffe von ber Bemes gung und ben Schwingetraften. Defcartes und Galiter gaben juerft richtigere an; die fie aber nur im Grunde fo chen berührten, bis Suygens fich mit der tiefen Untersuchung Diefes wichtigen Gegenstandes beschäfftigte, und beffen Theos rie, die aud unfer Berf, anffiber, allgemeinen Benfall fand. Baffners bobere Dechanit ift zwar baufig, nur nicht bie neue Unsgabe Gottingen, 1793, 8. gebraucht.) 6. 564-

271 Seett, Randfeen, B. 173-602 Geben: G. 418-4 636 Gieden, Lethen & 637-642 Gilbes, alle todt granblich bargeftelle : wur im festen Areitel vermiffen wir bin deronalogische Ordnung ber Berbaleniffe bes Golbes zum Git her; oder umgefahrt, bas zur Zeit des Berodors wie s, 19 (Herod lib.iIII. a. 95...p. 201.ed; Sylb.), hundet Jahrenachber wie it g 42: (Plate in Hippanch, T. II. p. 234) aus Brite baibin macebenischen Betamerte unmr Philipp ber trieben mutben, wie t, 10 (Menand. ap. Poll, I. IX, c. 6. 4.76), and more wis Servera versident. Rako di Gas enn ben Orient, and Columbus ben Beften entbeite, wie 1. 14 Band, bas nummehr in unfere Lagen, ba die franzie fifche Revolution und ihre Folgen soviel Machtheil bem Sans bel Judeführet fint. fogur von i. es nebrache Botten ift. --6. 645-662 Sonne (vorzhalich nach Bode n. Raffner.). 6.: 664:-684 Sonnenflecten : Spiegel 6. 708-762) und Gwiegelteleftope; G. 798-804 Stapil, affe vota treffith bearbritet. (Bor Archimedes war Aristorcles, welcher bie Statif lebrte. Seine mechapifchen Spagen. bie mangwart jest nicht meht achtet, batten boch fer angeemerte aus werden verbient. Denn Abiffeteles lebere febr deutlich. wie zwen Ryafte. beren Geschwindieleiten verfehrt meoportioniet find , einerlen Birtungen beworbriefen ; wels thes ber allen Mafchinen gilt. G. Mechan, in Arift. Locu mathem.,p. 148--195. Bonon, 1615. 4, maj. +++ Uebets haunt legte Aufforeles ben Grund gun Stgeit unter ben Griechen, die Archimedes und Sevon von Alexandrien; worden &, 199 ber-Berf, fpelde, bekampflich welter ande: fabrai. Much ift bes Anistotales Obolf weit vernfreitiger als die des Plato and der Pychagorder.) S. 806—812 Seernbildet, Ciebr furs und im Brunde su durftig ansges fallen e: vorzäglich ibätten bletben: Geremanns 213,400 olos gie, ist Bond wie Lados Anleit, sur Renntnif. Det Sermamen als Bererage zur alen Steunbigel gebrauche werden follon: defto vorzähllicher ift der Artifel :) Granfchauppen G. Bao-Bas (in welchem aufer ben ale bern Meinungen und Besbachenngen, auch bie ber Meronde men Bengenberg und Branden wom Sahr 1209 wergetras aen mandend, & Bra-865 Stoff, & 865-887 Strabe fenbrechung; aftronomische, und 6. 800-884 Cammfe anthaleen ereffische Bemerfungen, die aufe allenthale ben den anlibrma Metficcharnfreriftern. Det lette Artifel

ift Syrjeen, was Wie baben absichtlich mitte Meinkelmengen bep innundein Arrifet best ausstährliche dargestellt, went den Gerf im Boinen des Publitums aufmisstern, mach Söllendling och Weten, das visseliste mit dem dern Bandu foliest, noch ibeen den, als Bupplambutband seigen zu laffen, mewoldem ist alle die Bimertungen aufmarbunder, wod weiter aufgrühlten beilibe, die sim von einer dichigum Krist is auch won der R. U. D. Dibl. bieserhalb gemacht worden, Albeinn ist Riec für sig und nach leiner Einstede Wertzungt, das das Gischersschaft und nach leiner Einstede von dusten allei Biston Europens die Lievarus piert.

. Tro: 15 M ein wiebletrathenet Berlich ber Gefchiches den Physik and einem Beitalter; wovon bier bie Rebe 40 ur d' ofr all ein Lieft des Gunten von einem Merte angram ben' werbem faitt, ofewon bir engeführte Debentiel ficibes welder genif nivereride werben ware, batte ble Gefellichaft gelebrer Walteiter forsaffabrent; bir Befcbithee des Physiks woven felen fichber ein millatiden Bant brickinger: burif den Betehrite Wer abrigens feine Bribbrufte baru bas ander fangene Bert weiter fortfeben id luffen. Aben ber vorlitgeen De orfo Bund verforide eine foftemutifch eingefleibete Bur fchichte einer Biffenfchaft. Die feit Dem Birberaufieben ben Biffenfdraften an ber Brange bes Mittelalters; bis gum Gebe des XV Miten Jahrhunverte, grinfal in ber lehten Dalles ; Des jungfroemofdenen Gefullung befläuntiche Bettichtlitte get macht bat. 3u Babibeit ein fchweres Unternehmen ; bas orft atsbumt einlauchtet, wennt man, wie Stref and eigrind Erfahrung weiß, au eine bilboriid swiffenicheitiche Acheit ber Art geht, anb; um was Genfelbares, Grindliches und Onftemarifches ju Hefern , umfend und mehrere Budun inft fachtinbiger Riete lefen , operpfin, ordnen, unb bannut win Games gufunimen feben mag. Des Berf. vorllegenber Get fchichte bat bie desmologifche Debnung guyfelch mit beb wif fenichafetiden verbiniben, um bebnech bem Infammenbange eine beffem Bunbuille ber Morm, unt ben einzeinen Eballen eine, ihreit Apreidreiten annenteffene und beutliche Darftele lung In giben: Wie Seftlicht ber Bouft aus bar angezein ten Berfeht. ift baber fir smey Paridoen eingerteilt. Dit ouffe faft ben Rettraum feft ber Bieberberfteftmigber Bif. deline his end literation, the ended was blances sis

ul biranteller Beien.». Sibt Wie Mejer Reviedes prefif mieter in Epochen been jebe ven ainer gewiffen mertinin-bigen Beranderung entwebet bes Sangen; ober eines eingefo men Dielles bet Physikangeht, und fich bis ju einer folden Beranderung geftradt, emithin eine nabellimmte Reibe von Jahren enthalt. Alsbann beareift jebe, ber Grachen swei Abichnicte, wovon ber erfte die Geschichte der allgemei-Beste ben sweren bie bes besonderen Physis engliste. Bes der Abschnitt wird, wieder in besondere Appitel ebeetheilt. i nachbem dies die eine ober andere abachandelt werdende Materio erfordert. Am Schuffe seiner jeben Beriode bat ber Betf. fich nicht auf ein gewiffes Jahr gingefchräntt, fondern verzäglich baffauf Rockficht genommen, bag nichts in eie une Cooche bericher werbe, was bie falgende beimbers morfe wardig- wurche. Dies ift alfo ber: Dien bes Gangen ; hen wir umiforittebe billigen, ale wie in beim namlichen galle gerabe fo gehandelt baben mirben , wenn wir und biefer Ap-Selt batten untergleben fallent .- Wie wollen baber in bie eine zeinen Beile bes vorflegenben Sanbes thealich bringen / unb tomobl meftre Lefer mit bem pofentlichen Ginhalte beffelban (im Buche ift beine Urberficht vorangeficht); als mir einigen Cinentielten Selaunt machen.

Din erfie Beriode, welche S., 1 mgos jum Theil Die affgeneine Geschichte: der Physik bia sur Misse des -UVlium Inbromnbeuta anthalt, begreift groop Epochen a) bit pe Carreffus Belton . & 1-218, und b) ven Desdartes bis (6. 259 - 508) auf L'impeon, womit bie eufe Periode falleft. Jene gerfällt in grier Abfamitte, wer 'sun'ber eufen & son egy in vier Manitel, bie Gefchichpe · Der Physib in allgenteduer , ber sweyte & 11 53.- 158 in fieben Andtel die Beschichte der Physik in besondeter Radfiche ingreift. Jenev Absehntie erzählt die Benich Minuter ben utfen Reitem in ber Dipfile und bie Dielnumun innb Enthichtungen felt ben Reien bes Bnoon won Werse-. Camp biblien bie Glasnichaften ber Abeper, sind bie bes Beite sabdubes indetfange, auch die unferen Erbe leisbesonbete bes ermebert werben, Diefer bagegen ermibne bie Entberfungen but Meinungen in Der Lebte vom Lichte, wovom der Berf. 14) die allesthoinen Linenschaften des Lichten: :h) die uer fahrbenen Wieinungen über Das Mefen des Motrat; 'c) Malater pour Franci d) vom Wallet; e) von

Der Giftvang, inder bla. Meinugen und Entbestungen Folwere Erscheinungen imeine von den von seibst erfotzenoan Wischinnsveränderungen gegentlichen Korper abhängen; Kohon der Alektriciehr, oben Berinde an elektrischen Kow hern welche die Eiektricitär dewelfen, und g. vom Albege negtorniss handelt.

Sin ber amerten Epoche , ber G. 259-264 einer Int won' Einkeltung über bier Defibider ber Dhoilf von Des casges bis and thewlon worgeless ift, wird im artien. Abs Acontece . 264 - 202 von ben allermeinen Eigenscheften ber Rorper, ihrer Schwere, Gtavitation, fremen Balliber Sot ber, Cebeffon, Bemegung überhanpt, Denbel, upb Burf pher Odmingungsbetorgung intbefonbere, und vom Dieide emidte feffer Rieber mit biftonifter Godemntnif geinteichen, woben, wie fich von felbft verftebt, Bieles aus ber mas Abermitifchen Daturiebre vortommt, r (Ans der Relation:der Queneitaren und Dintliebren bermantelichen Dinge. tant mair bie Bettwüpfungeber Dathemnif mit ber Diefit feben. Schon Rabiger fette ben Unterfchied zwifchen ber Phofit wind Darfermarif danin feft, buf diefes indem fie die Griffe betrachte, mit finnlichen Wegenftanben famobl in:ibret Drine einien als Schlaffen fic beichaffrige; jene bagegen, abgleich ffe fic ebenfalls mit finnlichen Corpern, nad deren Birtune. den unterbalte : fo tomme fie boch itt ihten Ochluffen auf bie Alefachen und Arme bes Wirfungen, als bie Ginne aberftela gende Dinge gurad. Die Phofit betrachte alle nur bie Rorper. und befammere fich mur um ihre mejentlichen Defreipien : Die Mathemarit bagegen beschäfftige fide mit ber Quantient utb Große ver Karpen ihnet Ausbehnung und Bewegung. Beube maren alfo in febr wieten: Bestehungen mit einander wermandt. (O. Rider er in physic divin. 1. I. a. a. Sect. IV. . 8. 86 p. 13 beigl. Monthela hift de mathem. T. I. Practices, w. 25 and Newton philos. nat. princ mathem. p. 5.) Liebt folgen & 401-500 dury Capital, waeln im erften bie Enthectungen in ber Lebre vom Gleichgewichte und ber Bewegung ber Luft, in Midficht ihme Comere und bem Bewichte, ben Barometerveranberungen, ber Lufmumme und Plafticitat ber Luft i nebft anbern babin geberinen Erfindunporgetragen weeben. 3ut gepepten tommen bie Deinungen und Enthedungen in ben Lebre van den ichwingenden Bee wegungen fchallender und flingender Korper, und im britten

#### Die vorzüglichft. Giftpflothen Deutschlands, ove

Alteniaen vor; inellierben Molyaklabb fiderchand interfig.
Den Beiching macht Si sastengiaas Derreichnist der Martenforschen; malde in dem ertien Zugde voorwennen, and in diefer Poriode in dem ertien Zugde derreichnist, Angland in Arbeitagel, Angland, Frankria, Italien, der Stowaig, in: Dand mart und Polen gebieher, und dunk ihre Bestiense um ihr Indiansgrandert haben, indhand ihre Bestiense um ihr Indiansgrandert haben, indhand ihre Bestiense um ihre Ableitagen Brifflisteit: der Hauptengaben find mir inideriale wie und erinnern; tildt gestasung: eine Reinigkeit Dies, and in der Berf. das Weberritischenes Avenib. Celestus megalist, das in das In. 1208 fillt) des Edickma. in Indian gesassen, verdiens baum erwähnt, melhes das inng in Mondagen gewesen, welches das inner Mondagen.

#### Betanis

- 1. Die vorzüglichsten Gistpflanzen Deutschlands. But ben Burger und kandmann Bom Berfaffer ber Abhandlung: Ueber bas lebendigberrgeben. Jena, ben Göpfert. 1801. 3 200g. 8.
- 2. Giffpffanzenbuch Ober die schähllichsten Giffgewachse Deutschlands nach der Natur abgebildet und beschrieben. Für den Unterriche in Schulen und (für) das gemeine teben. Mit 14 ausgemalten Aupfertaseln. Berlin, den Franke.

And mit bem erwas veranderten Elen: "

Die schablichken Gifep. D. abgeb. und befche. Eine Buid für Stadt'- und kandschulen und bas gem. 1 2c. 4\pm Wogen. 8. hollandisch. Pap. 1 Mg. 6 2.

ji ilden dibe Gillindigbegtaden rokeb Goffentil Myslikigen-Borfe von Nes zu heifer gerache frum, wolf fie de feinfredehelich alifte verbiene hande auf bette Rivel diefes feines Siftedigieins ausbrattich ermiffut zu wem Sen. . Beitt bas Weffe bras von flefem gefagt werben fantil. - mont of they if ; with ber Berf. epibots well fant bamit at baben mag. Wen fo weblunehrent wollen wie Hin Sonntands anther, fünftle bie Gifceffentelt Detfichtenbs at meffeten Beren aufgufnaben, und fie bfter unt genaner im betrachen bamie er bie wefrielichen Renngeichen ber Go Spådife won den under mifdelligen und werdenberlichen beffet un fe getfchelbent Gerne; funte 3. B. ben Arthufu Cyempium b darafteriftifchen, nus undreiters angefesten berüblitttinen Dallden nicht mehr aberfebe, noch von Atropa Belludonne fo eneftheigend behanpte, fie habe welfe Blumen, und wachfe nicht über a guß boch. Anfgeführt und befchrieben wetben bann aber bier anfer ignen noch bie betannen Arren vom Datura, Hyoseining Contant, Colchicum, Aconitum, Ranunculus, Helleborus, Alafum, und Brionia; befigleichen auch noch: Buphorbis Efula, Sambucus digra; Juniperus Sabina, Alec, Jalappen : Barg und Gene mablifer, bie man, bem Bitel nuch, bier wehl schwirlich armartet batte. Molle ittbeffen ber Berf, und in feinem Badlein, eine Beidrebung, ber borgiglichften einheimifchen Pflangen gebent, beter fich intedicinffoe Pfufder und unwife fenbe, aberglaubifche Leute ale Sausmittel, oft juni größten Schohan ber Befundheit bedienen : fo batte Arnica montaan, Gratiola officinalis, Pimpinella Saxifraga, Pinus Pu-Brillid : und Bunbert mibert Gewächfe, Die in ber Sand eines mefadition Arates aufferft wohlthatig werden, batte rifce feb. Jen bürfen.

Schon durch die nicht ubel gerathenen Angier erhätt Br. 2. bebentende Borgages ift aber auch außerden grund-licher und genecknissiges. Dieser Berf, rebet voereit von ben Giferpfannen, und zwar anger den oben anaeführten und Wilch killintivern Deuck bezeichneten noch von Dabine Mox. Bolannen rige Latien rome ind Paris quadrif. Er fommt dann sweyzens auf die Giftschwamme, und giebe ibre allgemeinen Kennzeichen und Ligenschaften an. Daß (im Alter) ihr Inneres und Teugeres oft von ungahligen Gewonstnen und Inserten wimmelt, haben sie mit den unschab-

laten Dibrakmeren gemein ; Die aber alebappe frantif in ungefind find. Ueberhaupt find die allgemeinen Rennzel den immer febr truglich; es mare daber vielleicht beffer ger wefen , Batt ber bier auf bren Rupferplatten verfleinert abe gebilbeten au giftigen Dfeffer : unb Bliegen : Comamine, Laublinge und Diridlinge, mur die unichablichften, efberften. durch erene Abbilbungen und Befdreibungen fo geven als moatich in beseichnen, und vor allen übrigen nachbruchlich m warnen, indem ber unichabliden mur wenige finb; bet nerbantigen und giftigen aber eine überaus große Anzahl ift. Sm Anhange wird noch die Schablichfeie ber Lupternen Budbengefchirre und ber buntbemalten Grielfachen für Rinden berührt; etwas vom Bleygift und Blevounffen. med non bem Gifte toller Chiere gefagt, und mit einigen Derbalmingsregeln und Gegenmitteln, bey Bergifeune den die fleier Schrift gefchloffen., Bo viel naber es aud bem Berf. lag, bier von ben ju beffingneen Beiten und unter gemiffen Umftanben fo fabliden ausbunftuhgen ber Offans den gereben: fo ift er boch barabet, obne fle auch nur mit einem Morte au berühren, binweg geeift. -

7 Do min Melle Rot. bie geren Abfichten bicht verbente. morum man in biefon, und zeicher in mehreren ihnen abnite den Schriften, Alt und Jung mit ben beutiden Giftpfiansen naber betanut zu mathen fucht; so er es gleich febribite ilget . bağ man wieberbole auf die Gefahten aufmartfam macht, die ein unsprfichtiger Genich folder, Gewähle noch Ach glebt : fo glaubt er boch , bas jene Berfaffer biefe Befab. ven den den allermeiften Dflanten fich großer . und die Rille siner Babes rabrenben unvarfablichen Bergiftung fic baufie ger benfen, ale Bottlob! bie Erfahrung angunchmen erlaubt. Doch bem fen; wie ibm molle; an Sulfemitteln, Buchern and Runfem ble einbeimilden, Gifepflangen und ihre fcobile den Wirtungen gennen in ternen, fehlt es und jeht, nicht, mehr & win baben vielmehr bavon jest Ueberflut, Dan fore de nue wich mur bafür, bag fie in Umlauf tommen, und mas benn froid bes Schwerfte fepu burfte ! .... von ibnen sin smediniffigen Gebrauch gemacht wette, Duglwiege Dravingen unferes Cambes ift bieg jum Theil fcon babund arfcheben . daß berdleichen Giftpflantenbucher niebit ben an Lorigen Rupfern, an Die Drediger guf bem Lande ausgetheilt Some Address in the state of th

EMilde berfelben fcon von felbik thans) Bie an ihrem Dete und in ihrer Gegend wildwachsenben Giftpflangen ber Couls indend in natura, und too es angebt, auch in loco natali an zeigen, ihr bie benachbarten Bobnorte berfelben gang fpen cieff anjugeben, und por ihrem Genug und forftigem bette den Bebraith, unter Anfahrung Des befondern bort ablithen Effold's Mantens, nicht bloß in ber Schule; sondern and labelich, etwan ben Ruckebe bes Brublings, mit Einft und Machbrud von ber Kangel ju warnen (worauf ta boch 14 Manches, bas gewiß weniger intereffint, abgelefen werben muß); fo ift bie Gefahr einer folden Bergfftung fo viel ale moglich verminbert. Die etwan auch benn noch in blefet Binficht fic funftig ereignenben traurigen Borfalle, werben alsbann boffentlich nicht nur viel feltener ale jeut; fonbern buch von der Art senn, daß ibnen burch eine noch fo weit verbreitete Renninif der giftigen Pflanten nicht vorgebeugt und abhebollen werden konnte.

Same the contraction of the cont

progmarfichen Gelchlichte ber bren Platierreiche. Gewächsreich. Erfter Theil. Weimar, Im Berlage bes Industrie Comi. 1801. Erfte lieferung,

Der Plein blefes Bertes ift and bes Berf. Deiter gut pragm. Geld. Des Mineratreides bekannt. In Diefer Lleferung ron bet ber Berf. besonders von der Familie ber Beinfrückte (Drupiforau). Er unterscheidet zubeft blefe Familie von and bern vetwandten Familien; geht bann die Genftidet und Arten durch, und nun bandelt er eine Eigenstählt nach bes andern ab, indem er bemeett; wie sich dies in ber Manuich falligfeit ber Arten verhält. Alles ift mit vielem Flesse gen faminengeftelt, und nan bekommt einer vortrestlichen 1866er bildt über der Gente beter ber Gente Gente Berten der Bette bie Gente Gente ber Bette ber Bermandelt besonder berten ber Gente ber Bermandelt der Bermandeltsaften genau keinen: Es ift auf auf längnen f daß die Art, wie der Berf, wie Maturbeit der Bernandelt, auf manche weie und gestellige Gedalts

Temverbindungen führt; abet fie ficher woch gu einer geoffen Beitlauftigteit, und ba man noch teine Befebe fur bie Ber-Enupfung ber gorm ober anberer Gigenfchaften anzugeben weiß: fo mochte than wohl viele eintelne Bemettungen bem Soarffinne des Effere ficher übielinffen fonnen: A. 169 119 Sr 1 .8 . 12 . 51 61

The story of the story of Georg Franc: Hoffmans, M. D., Plantse lictionos, fac. Vol. 111, Faje. IV. Lipfize, apud Crufium, 1801. Tab. 67 72. Fol., n 3 Mg. of the state of the control of the state of

Ulnea flaceida. Im Buchle fowohl, als bires ben Anfag ber. Odilde, weicht bas Sibirifde Eremplat bon ber fit fablichen Deutschland wachsenden Pflanze betrachlich ibi Umbillearia flexuosa leider gleichfalls nach Berfchiedenen ibres Geburtsortes mannichfaltige Abanderungen. Bei in Umbilicatia Penlylvanica, uterique nuda, superne pusto-lara, sudtus lacunosa exasperata. Zaco bosen situata Umbil, etola, (Lichenerof. Web. und Achar, Afrost Ehrh.) hyberborea, Ufnea dichotoma, (Lich. farmenti Ach, ) fo befannt fle Bereits find , gleichwohl noch feine volle fig fellerfrene Abbilbungen aufzimbeifen," Bill Diefent Cefte follegt' fic ber ate Band biefer Sammlung, beren Wingenwier anertannter Berth teiner fernern Empfehlung bedarf.

लेला विकास सामान Mistlere und neuere, polit. und Rirchengeschichte.

Secretary of the first of the contract of the

Allgemeine Sammlung bifforischer Memoires vom zwolften Jahrhundert bis fauf die neueften Zeiten, burch mehrere Berfuffer überfest, mit ben nothis gen Unmerfungen verfeben, und jebesmal mit einer universalbistorischen Heberficht, begleitet, ber-Tute"

projesson von Friedrich Schiller, Hofrath und Projessor der Philosophie in J. a. Zwenie Abscheitung. Ein und Amanzigster Band. Mit einem Rupfer. Jone, bey Mauke, 1891. LXX und 392 S. gr. 8. 1 Mg. 6 R.

Diefe Memolren haben nun die Epoche Audwigs des XIV. erreicht. Abeg bir jegige Unngoftaltung, weler, Sepatin und Stagtsintereffen, welche fic aus den Regotiationen von anensickein fortfabre, bat ben Betausgeber veranlaft! miter ben icabbarften Demotren jener Zeit bie von Volgeice fcon par ibret bffentlichen Derausgabe febr benubte, und mit Recht gerähmnes Concyschen Dentuffredigtenen über die Mego plationen amifchen dem Ruswifer und Utrechter Brieben ichon beht m liefern. Gine Bergleichung der einflufreichften Une gerhandlungen jener. Beit mit benen, welche uns junachft und mumittelbar intereffiren, gemabrt bem Lefer eben foviel Betgungen ale Belehrung. . Um bennoch swifden der Beit ber Stanfen und bem Utrechter Frieder nicht eine allgu große Luck in machen, mabite ber Derausg. Die parangefdicte furge lieberficht ber frühern Jahre Ludwigs bes XIV. von Rabutin, deichiam jur Einführung. Benn gleich Anbutin bier und ba übertriebene Schmeicheleven, und Anftangungen feines Ranige bie aber ben bamaligen Ginn ber Frangofen darafteriffren e einmifcht; fo mirb boch bie Reibe ber Beges benbeiten bem Lefer in einem leicht überichaulichen Bilbe vors gehalteil. Die Abhandlung über den Geift der Franten wird in biefem Bande, dem bes Maricall von Eurenne Bildnis vorftett, geenbigt.

Adameier Conserve paperson Mangier is gwêll en Johnsteinere de die Egiper paken is

भारती लहे

Antelli.

# The contract of the second of the second of the contract of th

Ship dan to the month of the grouping a gra-

La se de la constante de la co

Dere Director Placitiann bat in bet Einfabungsschrift in der am sesten Apiel i gos im Friedelchsgimnaftum in Gert ihr veranstaterer ffrentlichen Prafung seine am 27sten Rostinte veranstaterer frentlichen Prafung seine am 27sten Rostinter ber Gettlatssever des Symnastigen fums gehaltene Rebe abbruiten taffeir, die vom vormaligen Hums gehaltene Bede abbruiten fasser ertheilt. Hieranfolgt die Anzeige von den neuesten Beränderungen das Erfrerd verbande detreffend, denen Demerkungen übes die Bernachlassung des Schulbesuchs und die Dispensation von einzelgen Lebestunden angehangt sind. — Die Uedersicht ver im letze ten Jahre ertheilten Unterrichts, und die Beuerheilung des füns die Afademie beziehenden Jünglinge, machen den Beglabenden Jünglinge, machen den Beglaben ber Schrift.

### Bermifchte Nachrichten und Bemerkungen.

Um oten Oftober. 1201 ift in Braunfchweig eine Bers bogliche Bervednung in Betreff ber ichfelichen Synoben ber Prebiger auf bem Lanbe und in den Landflabten bes Bergegrenums Braunschweig erschienen, welche im Befentlichen Folgendes enthält:

a) Sammliche Prediger einer jeden Specialinspettion sollen fich bet 2 Thaler Strafe jabrlich einmal in der Wohnnung des Superintendenten versammlen, um fich unter dese fen Borfibe, über Segenstände der wissenschaftlichen und praktischen Theologie in unterhalten. Die Genevalsupering

neralinfpettion anvertranten Sonoben bewirohnen,

- Diese werben auf ber nachken, vor Jacob ju battenben Sunote vorgeleien, und eine frepe gesehrte Ungeres bung barüber gehalten. Außerdem machen Pastoralunterres bungen über Gegenstände der praktifden Amteführung, und literarilche Belprache über neuere theologische Letture die Sing genitände aus, mit welchen fich die Synodalversammlungen beschäftigen.
- 4) Bur Erreichung bes lettern Zwerfes, follen von beit Generalluperintendenten einer feben Generalinfpetrion theblogische Lefegefellschaften errichtet, die bagt erforderlichen Beneringe burch Justidie aus ben Kirchentaffen vermehrt, auch aus den Einfuniten der Herzoglichen und flofferlichen Patriel natfirchen, eine jahrliche bestimmte Summe baju vermittigen werten.

#### Bernischte Blachrichten und Bemeikungen.

Am Seen zu est von die en von die der Speninsch welte Gier Hele gegengliche Abereicht in Spenisbeit der Abereichter auf dem Landen und zu dem Landen in der Abereichten Bereichten und der der beit Landen in der Abereichten der Geben der Keiner abereichten der Abereichten kannen abereichten der Abereich

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Meun und fechgigften Banbes Erffes Effic.

Bicetes Sefa

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und

Aurgefaßte Befchreibung bet Reicheffabr Ulm. Aife bem geographischen bericon bon Schwaben befonbers abgebruckt. Um, in ber Grechnischen Buchehandlung. 1801, 8. 4 R.

Mim, ale eine ber borgufflaern Reicheftabte, beren neueffe Berbaltniffe fowohl in Ruckat bes Bergangenen als Butunf tigen wieber allgemeinere Aufmortfamfeit auf fich lieben, beti blente allerbings eine genauere Beforeffung, und ber Wete lagehandlung gebubre baber Dant, bag fle biefelbe einem Manne aufgetragen bat, bet vertraut mit ben Quellen, allen Borberungen Wenuge ju leffen wußte, unb weniget beichrantt id Raum und Beit, gewiß eine in jeber Dinficht befriedigenbe Zopographie geliefett batte, twelche bie bifforfiche und geogras philipe Renninif fenes noch lange nicht genau gemun gefanne Ben Begend aberbaupt mit mancher Berichtigung poet neuen Bentertung bereichert baben ibitebe. Buerft wird bier bie grov? graphifche Lake tilitis richtig bingegeben, welche 1795 von beite Dillingichen Poftanimertush Unimann aus is Sonnemboben 31 48" 23' 39' N. Br. und 27° 394 33" D. 27 Seftimile? wurde. Der Utiliana ber Ctabr tann nicht genau angegebeit exild.B. Lxix. D. 1. St. Ive Soft.

merben, ba es noch feinen genauen Rif in biefer Stabt bavou giebt; abgleich fombbl taifert, als frang. Singentente für fic Diefelbe aufgenammen haben. Die größte Lange fall 4294. und bie großte Breite 2320 Rb. Ochbe betrugett. Die Aris gabl ber Einwohner belief fic 1796 auf 11468, und ba fts ben folgenden Jahren ber Ueberfduß ber Weftorbenen 768 war : fe hat die Babt mabeldeinlich eber ab, als augenommen. welches alich fon ans ben lingaben im neunten Bunbe vots Ritolai's Reifen abzunehmen mar. Auffallend groß, und felbit größer als in Batisi, London und Ram ift Die Sterblichkett in Ulm. Im Jahre 1800 war die Angahl ber Gestorbenets fagar 996, fo bag jeber Tite ober iate Denfc ftarb; und pingen auch bierben bie traurigen Soigen bes Rrieges, Der mit Beuden und allem feinen mannichfaltigen Glend bie Stabt bant beimfuchte , viel bepastragen haben ; fo ift es boch immer foredilde, bas auch gewöhnlich wenigfine der as Mensch ffirbt. Da toum ju glanben ift, daß die Polizep fo gleichaultig baben fenn, und nicht Borfebrungen bagegen an treffen verlacht baben follte : fo witte S. D. Co. fic ein, Berdienft gemacht haben, burd bie Angebe berfelben oben der unverbefferlichen Umftande ber Stadt eine fo auffallende Erfcheinung zu ertidten, was fonft teinem auswartigen Bephachter maglich fopn wied. In biefer Rucficht follten baber Die dortigen Aerste, beren eigenes Intemije baben gu febr im Spiel ift, fic bffentlich baruber erflaren. - 3m Jahr 1796 foll die Burgericaft mit dem Datrigiat aus 1708 Ramitien bestanden haben und nach einer Angabe ber Bunfte obne jenes upn 1785 hatten Diefe affeln 1574, welches einen ju großen Unterfchied von den obern Angaben giebt, als baf nicht fre gept ein Rebier in ben Zahlen ju fürchten fenn follte. Uebere; Saupt icheint aus ben vericbiebenen Angaben, die balb aus biefem halb aus jenem Sabre find, auf einige Schwierigfelt. bergleichen ju erhalten ju fchlieffen ju fenn, ba ber genaue Berf. fonft gewiß felbft nicht immer nur mit ben nachften bes fen aufrieden gemefen mare. Durch fleinere Bemertungen, Die ohnehin nicht bas größere Dublifum interefftren, und Der Berf. leicht an Ort und Otelle erfahren wird, wie g. B. daß, Die Frapenzimmer in dem evangelifden Cammlungftift nicht mehr gemeinschaftliche Morgen, und Abenbandachten bulten. daß bas Einlaggeld abgeandert ift, se, biefe Angeige gu were ampffeen mare unnothig.

Pforzieiner wöchentliche Bantichten von bein Jufre-1801. Nr. 1—52. 216 S. 4. 1808. Era fick Quarral. Nr. 1—13. 52 S. (Jahrespreis 11 Bulben.) Pforzheim, ben Müller.

Reben bem feit 1736 beftehenden alldemeinen Incolligenge Wee Wochenblatt für sammtliche Bothschlich . Bu Densche Lande, wurde in der Landstadt Ploribeim im Jan. pins 1794 ein Bochenbiatt angelegt, welches burch allmas-Me Berbefferung fich ju einer liferatifchen Reitfe auf bas befte qualificiet but. Co umfaft bie Dirtelligeitjattitel in ber ger shelnnagigfteir Ausbehnung auf alle Biartepreffe, auf Go-Surte . Bevratos : und Sterbeliftent, Towall im Dorant alle. mittelft Mottaffate . nind-Rirdentabellen . auf Armenvesior: guing, Befundbelteffunde, bffentliden Binterricht, Beifriberungen, kurz auf alles, was in das wichtige Rach der Lambes wolicen einschlägt. Die obrigfeitlichen Befanntmachungen werben burin in zwedmäßiger Rurge, und die eingefandten Drivatnatizen, au v Kreuzer für die Beile, mit grammatischer Berichtigung eingeschaltet; Alles aber burd Anordnung und Rubricirung auf indalichten Bedgerider bie ber jedesmuligen . Meberficht berechnet. Die Infertion aller Armenfachen ges Micht anentgeltiich. Ben minder ergiebigen Ginfenbunges emaden with die Linke burd verftindliche, som Bheil arigh melle, jum Theil aus den beften Wolfsforiften entlebnte Aufe fabe benutt. The first and the second second second

Der andere Sauptbeftandtheil des Bochenblattaaft eine geberingte Uebersche ber merkwardigften politischen Reuigsteten, weiche oft die Prufung einiger Tage ausgehalten hat, mit statistischen und geographisch historischen Jusammenstels lungen ben wichtigen Ereignissen. Diese wissenschaftliche Besarbeitung verdient die Ausmerksamkeit aller mechanischen Zetzungsschreiber. Auch hob das Begrähnis des Erbprinzen von Baden in der markgräftichen Gruft zu Pforzheim die ersten Monate des Jahrgangs 1802 durch mehrere eigenthumliche Nachrichten. Dieser möglicht kurzgesaste Abschnit ift stetz in gehörigem Zusammenhange mit vorhergeheiden Ereignissen gestellt. Durch die weise Censur des Derrin Obervogts Baumgärtner in ungefranter Freymuthigkeits sedoch ims mer für ein weniger gebildetes Publikum bevechnet. Durch

desse siegebielge Bearbeitung entsteht zine Bermehtung fell Debtes, welche ben Inhaben ber seit 1256 bestehenden Carle-ruber Zeitung zu einer Alage auf sein ansichtesliches Drigites gium veraniafte. Kraft eines Regierungebefehts inuste Varsauf der volleische Abschafte weggeloffen weben; welches hier zur Berständlicheit der isten Blummer von 1802 angemerkt werden muste. Beigeisst, nach Roc, vereiten Badrichtest bleite Erreit an das markgrafliche gefreinde Rathscollegions, gabeben.

Schlieflich fint Rec. nach aus Privatustien ber, boffe ber, for auferdem als Schriftseffer bekannte Darr Protes, ber Gene Befer meine ber neun Indes ferr unung tautrebesen Bontomer unentgelbied gehigte. Die Roller wurde ebedem vom Genen Diaconus Gorafchalb geführt, alle bag im Reujahr aber for Puchhandier Urullar ben Berlag, allein fibernahm.

Og.

# Belehrtengeschichte.

Annalen ber Universtifte zu Wittenberg, Ben 3600 fann Christian August Grobmann. Zwenter Theil. Meißen, ben Erbstein. 1802. 224 Sei-

In dies. Theile sest Hr. G. die Seschichte d. Universität M. vom Jahr 1586, da ihr großer Wohlthatter, der Aursütst Ausgust, starb, die jum Jahr 1694, aber his jum Regierungse, autritt Friedrich Augusts I. (als Kanig von Polen unter, dem Mamen August der Iweyte berühmt,) sort. Obszgleich das Siel dieses Bandes an sich ganz begnem gemählt ist: so sonnen wir doch nicht umbin zu bemerken, daß es zufälligenz Weise auch für die Seschichte dieser Universität sehr merkez wurdig geworden ist. Denn im Jahr 1692 erfolgte der Beartannte Hauptangeist der theolog, Facultät haleidig gegen Spargnern; und von dieser Zeit an wurde Mittenden, als der vorgneren; und von dieser Zeit an wurde Mittenden, als der vorgneren

### Grohmann's Aqual. & Unibet ( 30 Bittenberg, 223

mebinfer Gie der ginen won ben zwer großen Paetenen; anger beben, in welche fich domale, und noch lange nachber die wungeliche luthenfiche Rieche abeiler ber Werbedaren voer Antipietiftifchen; und, bie von ibn acfibuten Streitigfeiten nabmen nach und mach, eine Benbang , bie won ber erften Abficht, in wolder fie unternemmen worden worden, bientich Abmid; aben auf auf bige Undwirftele micht wenig wielte. Debrigens nimmt bier bie Beididel winberum ben Bang. wie im jerfen : Theile. Buerd wirb &. 1-65 bie Gefciatet Der Privilneien und Gintaufte Den Universität hefchie: ben. Ihre Setichteberfele in weinflichen Mageleitenfelten mentie in diefem Beitraune bobin eingefdrantt, bes ibr nar bas erfte Erfengenig, an eine Boche velulich fin , gefaffen warb. Azer. breibigiafrige Ruies vermiedere et i the fie fac an affen Cane eributtenen und Landuenen Anronti detimen impfet. Di ater gen muthen auch ihre Beferpungen men bes burgreiten. Des tisbiction etweitert und bestänigt, und Me. algentitche abe uffinie . Ide etlangte theile abenfalls ibren Bumade, theils was be fe, too es ber bargerliche Bablitand erfurbarte, etwas eingepfdrantt, 3bre alten Gintanfte bebiele former an fich beb: abet den Gerund, der felben emalen for det undaden ung fückliche "Rrieg in empfindlich, das fle mit ere fite einen Cheit verfele ben eine Schahlosbaltung etlangen Lounte. Burenf mirb C. nor end den unspungen Selfengen: Anet den von Der anglieben prode janeten Binricheimer ber Alfaiverfiels gehandelt. Die Chuiftians I. (des Gohan bon Augusten,) Regierung befam fig gleichfam eine bametratifde Betfaffung. Die wier Confervatorem ober Refermetoren, meliche the Obite dufficht geführt finten .. murber aufgefenen. und bem Murbe nebft ben wier Degenen warb bie Bertenffting bet alla betief fet Angelegenheiten aufgetragen, fom and ehr Swittene als Sichtife an bie Beite melete. Die Droffffint ber Grammaelf murbe abgelcofft p obem fo auch bie Einrichtung, ball ein felber Studtende ber Auffich eines deftimmten Diefffofe empfah-len feite mußte. Die ju große Wenge öffentlichen Diffinentionen wurde abgeffrest. Den Migbennd . ben einfre Deichfe foren ber Rechte ven ber Erlenbals machten, but de Bablie tuten fore Borlefungen balten in faffen, bob Je bann Georg I. im Jahr 1624 auf., Broep Bertionet atalians ion ben Sabren 1507 und 1614, welche 6. 79-48 Aberbunde worden find, peraniaffen febrreiche Bergleichungen. Der bas tanifde Garten war fcon in Jahr 1668 d'agefent : ware

## g war 4 get den bie beite freien giefchichter if Beiteinen for G

· aber beprafe im Jahreders buter me in ellie Welbftrafe wandete Leibebstrafe eines wegen einer Morerbut gefangen 7 figenoven: Studenten 38 Stande gefonntren?" Die fegeniffe. "benbe atabemifche Diblitthes hatte dern febr landfatten Rort Tube Brette feit win Ende best best best Babenmberts ifter dienich wo. Gatten Einennfter Sobiel wie aber wiffen, ift - 28 micht, wie & roft begaliptes wiet, fur Geroobinbelt femother i ban bein bebeihittligen Prof. Piftbriarum die Itaf. Adur bitruber aufgetragen merbe; es thimme baben infiliet auf weide Babi un. Die Befoldungen ber Debiffeten wurden war unter Christian I. im Jobre 1989 fiim Theit erbift; ::aber bie: jum Jahr icoa folger welter, wegen ber nelbariffen :: Beiten, Leine neue Bertofferung verfelben. Um ber juneb. wiede fie Chauffung Billen wurde ibm attjuff ber durfarfit. Cit. mendigembung methabit igs beratiteleht; boch die Stivenbien atfelt fommes ethobt nambi von Delbatherforien Reds neue gen allein der Acte ber Geldicke blefes Befraums ift Ablte in Politifen ind Bachlour, Istialik aufeile mi Bamredie. Anfarafelichen somorallschen und politischen Zuffund : Dev. Miniversitäte deltbesibt ; tenthalten? " Diet wird guetff in stet Gufdrichtender Cheolaate Elmais von Wetandichons inis Chempische Late: fines Teinfinestators ; Locis flieb-Bogiein , fante Gideline Beuerhelfund nachgeholt. Einrichtig raft es alem; daßronach . 125 } Chennis in blifen Beite smame atificetorienfent fells er Rith feen fin Juhr us fo, and die etim Ausgebe feiner U. theolog: fam eift nach feinem . Dobe im Jabe in som gant Borfchein. "Dag bier übrigens ber - Merfall bes Malancheb. Zinfebens unb ebrol. Lebrbuchs; bie Buffens ches Amtere Calous uns Quenftebes , uft . Wer theil Alles beerfchende politieffet Beift bes Beltulters vor. s. Commen, ift felde an eraden: Dieterifebig ift bie Wererb. ming Chriffianoil, Childe Cor. Der Americ, wie blet &: 1 49 webrid Hode Linfeln gelebrte vertrählige Leute ju Professoren . Der beil Burch, ungenditet baff fie nicht Prediger find, - uveltet. aufgenommen und gebraucht werben mogel." (Co . bor es ibd imiter m wunfchen ift, bas unter ben Drofeffbe "Ben ben Sheblogfe einer ober ber andete ein mufferhafter Dre-" Mar fen's To minig follte both, wie es noch auf manchen . Anien felen folich ift , immer voransgefret werben, bag ein Telder Drefeffer aud Drebiger im gleichen Grabe feyn miffe. . Denn wie, ife entiftebr niche baraus bas Unbell, bag ber ge-: lebrte: Drofefor entweber feine bogmattiden Defte, ober eine

nad den Regelt feiner philosophifden Schule maefpitete Spes chlarion , ober fonft eine Geltfamteit auf Die Rangel bringt, um fich vor ben gemeinen Dredigern auszuzeichnen!) Sulfemann forleb boch bereits im Jahr 1633 eine nicht übel gerathene Somiletit ju Bittenberg; aber erbauliche Drebiger in ber bobern Bebruring gab es noch nicht. Dag Andr. Sennert Die Denbrit ber bebraifden Botalpuntte, und Balth. Scolberg the bettaffcartige Schreibart des neuen Teftamente foon anertanm baben, ift mit Recht angemerkt worden. Aber auch ber Streit zwischen ben Theologen und Philosophen über die Berbindung ihrer benben Biff. fenfchaften mit einunder, ift nicht vergeffen; er murbe im Sabr 1665 von Job. Georg II. burch einen Bergleich bev. gelegt. Conft will ber Berf. auch einen wohltbatiden Ginflus ber Dogmattt biefer Beiten darin gefunden haben, daß fie ben Aberglauben an Aftrologie größtentbeile verbannte, gurb die Burcht wor ben bofen Beifterm milberre. (Das lettere mobil noch viel ju wenig.) Dit der Physik lag die Theologie auch noch biswellen im Stfelte; boch batten wir nicht mit bent Berf. von einem biblifchen Weltfyffem Chergleichen es elgentlich nicht giebt,) ober von Lebren der Offenbarung geprocen, ble ben in ber Physie (noch nicht Afficonomie gemachten Entbedungen wiberftritten; es find nur Ausbructo von gewiffen autifchen Erfchelnungen bergenommen; und bergleichen mehr. In ber Philosophie mußte nach einem durfürftl. Befehl vom Jahr 1588 nad bem Ariftoteles, und nach ber Dialeftif Melanchebons gelehrt werben. Die Ramifterer aben munde fchlechterbings verboten. Die Chomie führte ber vortreffliche Daniel Gennert, bem bie Art. neytunde fo viel ju banten bat, theift auf ber Anforeffiat din 1. auch der gerahmer Job. Auntel übre fie daselbe einige Zeit aus, und erfand feinen Phoaphorus, ben G. C. Biechmaier in einer besondern Differtation im Jahr 1626 beidrieb. Job. Sabricius machte feine Besbachtungen aber "bie Comenfieden foon im Jahr tort befannt; man weif. bag er Galilai und Scheinern die Enthedung berfelben ftreis the armade hat. Der Aru Cohrad Victor Schneider veremigte feinen Dainen burch bie Entdedung ber bon ibm genannten Conelderschen Saut, und maleit burch bie clafficht Schrift: de offe cribriformi, et fenin ac organo odoratus, Viteberg. 1555. Aus dem gache der Beschichte der Philosophie, und der sogenamten Schönen Wiffen. Schaften,

daften, führt Gr. Gr. nur einen Taubmann und C. Schursfleifch an, welcher Lettere felbft ben Geichmed fi bie jeidnenden und bilbenben Runfte ju wecken anfteng. tonuten indes bier noch mehrere wirflich verdiente Danner. wie ute die Geldichte Lor. Abodomann und Meg. Straud, aufgefteilt werben. Gin bellum grammaticale, geführt utte den Anfang bes i zten Jahrbunberts, gwilchen, ben Anbatte gern ber Melancheb. Grammatit und ben Refarmatoren berfelben , verbient auch einige Aufmerkfamteit. Den Befoluß machen bie berühmten Rechtsgelebrten, unter melden wir einen und den anbern, g. 2. ben fo einfichespollen Cafp. Siegler, etwas genauer abgefdilbert ju feben gewunicht batten. Bulebt wird auch der fittliche Buftand ber Univerfie tat, und ihre Policen, jener nicht eben von ber wortbeilbafteften Gelte, beidrieben. Dan fieht, bag fie in Diefem Beftealter auf manchen Feibern nicht unbebeutenbe Bortichritte ges than hat; baf es nicht noch größere und allgememere murben, be onders in der Philosophie, Theologie und ben feinen Rains ften, boran maren Sinderniffe Sould, Die alle proteffantiiche Univerfitaten in Deutschland drudten. Der gelehrte und tenntnifreiche Gleiß, mit welchem Sr. Gr. biefen wiffenfchaft Bichen Lauf verfolgt hat, macht, bag man ben britten Baud, mit welchem biefe Unnalen bis auf unfere Beit fortgeführt werden follen , mit Bergnugen erwartet.

Leben des Herra Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff; von August Rode zu Deljan, Dafelbst, best Tänner. 1801. 24 Bog. 2 18 S.

menticulus elippia elida del del del estido de la

41.00 - 44.18 medi 2006 (Bulk 1906)

Wenn gleich der am gten Marz 1800 zu Dessau verstorbene Eromannsdorff weder ein öffentliches Amt bekleidete, noch sich durch metkwürdige Schicksale auszeichnete: so verdlent er es dech, in mehr als einer Rücksicht, einen so würdigen Blos grapben, als er ihn, in der Person des, schon durch mehrere Schriften rühmlichst bekannten Hrn. Cabinetsraths Rode gefunden hat. Dieser hatte einen gedoppelten Beruf zu dies sem Geschäffte, da er Erdmannsborffs Freund war, und gleich ihm Freund und Kenner der schänen Baukunst ift.

#### Leben F. W. v. Erdmannsdorff'ei) v. A. Rode. 345

Belde Berbienfte Erbmannsborff als Bautunftler um bie Berichonerung des Deffaulichen Lances unter bem legigen Burften batte, tit allgemein bekannt; bagegen fennt nur ein tleiner Rreis Die feltenen Eigenschaften, welche ihn als Denfo, Gatte, Bater und Freund fcmudten, und vor fo Bielen auszeichneten. Diefe zeigt nicht nur fein Bicgraph im mabren Lichte; fondern theilt auch mehrere Briefe diefes Dans nes an feine bereits vor ihm verftorbene Sattin , geborne von Ablimb mit, welche ber reinfte Abbruck eines fconen Bertens, voll Reifgiofitat und Tugendliebe find. Die eblen Befunungen, melde bieje, theils auf feinen italian. Reifen, theils mabient feines Aufenthalts in Berlin gefdriebenen Briefen. faft allenthalben athmen, machen nicht ihr einziges Berbienft aus; fie find überdieß auch febr reich an intereffanten Dache richten, welche theils bie fcone Runft, theils Denfchen . und Landertenntnig betreffen. Bortrefflich find die benben Briefe 6. 167 und 217, in welchen er feiner Gartinn feine Bebanten über bie Erziehung feiner benben Cochter mittheilt; Die in biefen fo gehaltreichen Briefen enthaltenen Grundiabe verblenen von allen um bas Bobl ihrer Lochter beforgren Dauts tern bebergigt ju merben. - Mertmurbig und intereffant find auch bie G. 222 fig. befindlichen, an bie Rucftinn von Deffau gefdriebenen zwen Briefe. Der erffe luber bie Memoires fecretes bes Gorant, worin ber Berf, bie Deinung bertenigen , bie in biefem Berte viele grobe Unmabrbeiten und grundlofe Lafterungen finden, ale Mugenzeuge befiatigt, und befonbers auch ber amente G. 227, worin über bie nutgliche Unwendung des Aufentbalts in Rom, auf wenigen Blattern mehr Treffenbes gelagt ift, als in manchen großen Buchern. Huch in Diefem Briefe, welcher verbient von Sies bem bebergiget ju werben, ber nach Rom reifet, geigt fich ber feine Renner des Ochonen.

Es fielem Mac. etwas auf, au feben das ein sonf fo glemlich wernetheitsfrepen Monn, iale bet fel. Leamangediff zwar, eine so üble Meinung von Berlin und ben Berlinen igrfast hates, pa er hach in defen Stade fo gue aufgenammen, und von allen rechtschaffenen und einstehenden benem, die ihn naber kennen lernten, verehrt ward. Seine Abneigung augen viele: Stade grigt fich bet feber Seiegendeit, webigaglich So 71, wo er lagt; unach meinem Aufenthalte in dem allehren, flachen, folgen Gerlin, wor with nut Chruen wohne

ERreube, Stant abne Boffleben, Schwefgeten ofthe Genus. Emplimente obne Softichteit, Aronoiren ohne Begriffe ban Recht und Frebbeit gefunden baben; mo man nach feinem 200 fen fragt, als nach ber nouvelle du jour, mo feine et gette Suche machen fur Die eingige Beichietlichteit gilt, und 1. w. " - Bonbetbar! bag Dr. v. E. lo gang abicheuliche Befinnungen ben allen Ginmobnern bes großen Berlins vore eusbette ! Auf folde Art mußte Berlin in Abficht der moralifden Befinnung und eblen Denfungsart gerade das Begene soell von bem feinen tom fo werthen Deffau fent, welche Stadt abrigens fonft aud auf gang flochem Boden, und hater eben bem talten Dimmelsftriche liegt, wie Berfin. Bollte Gr. von Eromannsborff in Rom und Meapel, wele de Stabte feinem Bergen fo nobe lagen, wirtlich mehr De--gelffe von Zeche und Breybeit, foute er bort Fragen nach winem andern Moffen, als nach ber nonvelle du jour; ; D. ' in Rom welche Statue aus der Tiber geholt, obet wie wiel Geld ein beider Englanger auf Gemalde gewen-Der batte, gefünden, ober auch pur wefucht baben? Stagt obne Wohlleben, und Complimente obne Sofiichteis Mollen, wie alle Rellende fagen, in Italien woch mehr zu fin-ben fonn, ale in legend einer Schot Beutschlands. Ober follte Dr. t. E etwa gealaubt baben , nebft einem milben Schmmelsfrich tonne Die Aumftenntniff, ber Ginn für Die Soonbeit aneller Statuen und Gebaube, und far moberne font Semilde, alle abrige Mangel sudeden? Die Soute er etwa in Beriff nur in einem tleinen Birtet febr fcblede Ber Beute gelebt, und van diefem auf alle Einmobner einer grof. Ben Stadt gefchloffen baben ? - Od bart und ungerecht nur des Ben. v. C. Uerthell aber Berlin ift - fo wird es boch won bein folgenden aber Briebrich ben Großen noch übertrafe fen, bas wir &. s : finben :

Diefer Beld, Der! wate ter ein gener Monfc gewerigen, einer Der größesten Regenten, bie je ein Lanb ite inglerten, gewofen senn wurde. Er wurde fich auch in der "Paefle bervorgethan haben, wenn ihm nicht ein Dichterihers gesobt hatte."

Dergleichen ungerechte Urtheile beingen bem Rec. eineichen von andern gemachte Bemerkung ju Ginne, Die er auch an mehreren Personen befidtige gesunden hat. Bamild, fo

#### Leben F. W. v. Erdmansstorffs, v. A. Rode. 1259

Sweitenfflich bas Stubium bes Schonen in ben Aleisen ber mMaleren und Bilbhaueren in Stalten iff: fo finden fich bod imebeere Beofviele, daß bietenigen Deutfien ober unbeve Bibarolidner, welche bet Empfindung Des Sichones it Den Jormen; bas fo viel Refrendes hab; fic cans allein ergeben ble lebende Menfchbelt, unrichten zu betitbellen inde · fangens und witefeirig und peevielt werben : Am bentillende Inffent man: es bem beneur gu bemerten, welcher niche feltift Banfilde maten, fondettu nat bem Duft bee Blume ber Staden beit wieldfant mit tiefen Bhaert' irr achr launten. "Co wite Stoft in Morens, fo war Reifentiefe fu Mam & udbendier biefer fonft ein jevinlifder Biann mars, fo war Will-Pelmann : welcher melantiolife matte: Be er die bobet Dacber in Angeburg erblickte, und für fonft nichts, and mitte für bie Industrie, die Thatlatelt und die Burmfibligfelt Bes Mugsburger., nur ben geringften Binn hatte." Dett Michaels und Angelist neigter fich jur Beinncholie:

of the same of the same of the Se. v. C. father bas so unbillige tietbeil aber Fries brich den Groffen 'n beffen Simmern in Sansfouci niedet, als er bie Enwrei Einelebinichung: berfelles fün beffen! Dustifdder veranderte, und fest bingu: "Er wiffe nicht, ob der vermedfing eichtete genereinfall biefet biefet anfleben Sagenvellen from ! Bare ihner etwa baben eingefuffen :: bit es · woll der' Dibbe mehr werth fenn nibete. dem Berftotbenen boer bem zu gefalten, fibr ben bie Simmer umgefindert witte 'Ben 3 vielleicht batte er feine Aufmerklumkeit abch auf andeise Ceiten bes Berftorbenen gerichtet nab: Gite bes Bergeits Beffer von Schwache und Charaftertoffgleit unterfchieben. Bielleicht mare ibm and ben einfner nabent Meberkenna vine gefallen, bag boch Friedrich, er mag auch, allen Denfthen gleich , Robler gehalt baben , wirklich ... wines ber gebitent Biegenten mer, die je regletten." Er batte fich allenfalls, jetzt und in der Vorzeit umfeben tonnen, wo etwa ein Größerer mare? Alfo maßte both entweber Ariebrich viel von einem guten Menfchen gehabt haben; ober es liefe fic gar benten, bag ein Regent etwa ein gang guter Menich fepn femte, welches Bort fo oft einen Schwachen bezeichnet, and bod ein febr fiblicirer Regent fon, ja fogar mit ale Ler feiner Gute fette Land an ben Abarnub bes Berbenbens Beingen tonnte.

Bekthgenetstesen blese benden sonderbaren Breffen in aftigm in erranten Belese bes hen, v. E. an sedes Gemahlinn. In seinem Belese in eine innige Freundinn, un eine Stotinge, allöse auch sievellen ein einstichtsvoller und auter Mann den Erspflichten werden bilden Laune Rauge, aberm der fich vor, ainem Deitten marde geschiner haben, sopradent der Mermahlich werm ber mistiger Weinsen werheit der für den Rusper bas Berflotbenen sallen Weinser weinse state den Rusper bas Berflotbenen sallen will aucht einiger Radstick weimen auflisse, wollen die Den. Robe zu überlogen wellen, wollen. Mitter Bengen will anter einiger Radstick wellen aber Brenn gestebe die icheiger Welte misser date ein sone die ober Etamp, wie her für haber kann, wie her wie Ethmannsborff, weine er nicht gub nate andere haber, auch nundbettegte Urtheilerschlen kennta ?

Die Biographie des Den. von Exdmennsbeeff if Michigen der Marke bes Segenstandes augemessen Sible des forieben; Michige progriche Angenücke, 3. 18. Gu 47 & 18. wo die Brant Erdmannsberffs

Das Frantein feines Betzens

ginterineringiste, it dass inrehr, willischen wir wag.

Deringles isbeniment isten auf ihr. Mabels leht et folgen werhotheinen Freund mit Wecht schabe und vergert, nicht bilied ind vergert, nicht bilied inderen freue Fehler, ift; sandern im mehreren Otellan, stelonders S. 13 und 28 die Fehler, wolche Kannen bepnahe au gle fen von dem sal. Erdneumsbarff aufgaführten Gebäuben sind unge bemerkten, und welche besonders aus Mangel an Ofmatischt, und Ueberladung mit aft zwerklosem Sidmuck ausferzen, bescheiden migt. Diese Lebensbeschreibung ist mit einum soft gut getraffenen Bismisse des Hrn. von Erdmannschaff gester, von Cischein gemalt und von Zosimäster gestorien.

T

Annales typographici ab anno MDI ad annon MDXXXVI continuati, post Maittairii aliorum-que socialismorum virorum anna in ordinam redacti, emendati et aucti. Cura H; W. Pas-

3. C. Zeh. 1801. IV und 555 Seiten gr. 4.

Das der neunte Band noch nicht bie Regifter einhalten warde; mar eine Bermuthung, Die Rec. fich frenet eingetrofe fen zu feben. Befanntith fab es in ben Dructaunalen bes ete fien Deirteis XVIten Secuti bisber weit unficherer und baritiger aus, als in ben 40 ibm vothergegangenen Sabren. --Duffiger waren, im Gangen genouimen, die Preffen gung" ubb gar picht gebifeben ; nur well ihre fruberen Drobutte. wie naturlich, noch feitner fich auffinden tieffeir, batte man" auf biefe eine vorzügfichere Zufmertfamteit'gerichtet, und bie Ratelogirung ber ju Unfang bes XVIren Sabrhunderts em fcbienenen es aberell ben blogen Berfuchen bewenden laffen. Aus einer Stelle bes Borbetichte erfieht baber Rec., und mit ibm gemis der Liebhaber mehrere, febr ungern, bas Dr. P. wohl noch Doffnung zu Matetialfen far einen Aten Band gebabt. eb an bas Regifter ju benten blieb, und nur bie Aurche' manchen Ranfer abjufchreden, ben Weg ju thezen antieth.

Daß die Gebuld und Umlicht des Annalisten selbst. Trob feiner indes so ehrenvoll ergranten Saare, noch nicht mube geworden, belegt vorliegender Band abermals, als welcher in foreiditiger Behandlung ber Gegenftande feinen Borgangern van teiner Geite nachfieht. Er fangt mit bet 177ften Blum. mer, Wien namlich, an, und schlieft bie Reibe ber von a Schi bis 36 gelther befannt geworbenen Europalichen Drud. plate mit 3woll, ale dem : 88ften, in appabetifder Ordnung. Mign konnte aus diesem Beitraume boch 362 Artikel aufweifen, und batte an bem unlangft erft geftorbenen Denis icon einen Annaliften gehabt, ber bem Orn. P. far diegmal die Apheit sehr erleichterte; wie denn auch die übrigen Berdienste Des Mannes um Wacherfunde überhaupt fo ausgezeichnet find, das ein molliter offe cubent! hier gar nicht an unrechten Exelle ju fleben fcheint. - Mittenberg jablt ebenfalls sas loteinifche und griedifche Drudfinde, und marbe, batte men die beutsch geschriebenen mit in Anschlag gebracht, die ; Raffer abt weit überbolen. Die andern Deuckfeter unn 20 bis & lieferten besto weniger, and Uling das im XVien &.

der Deutscham gemag gewesen, hat gar nur u idesinischuselle ties answeisen gemag gewesen, hat gar nur u idesinischen Stade eine Deutschieß 547 sob der Deutschieß, die swar das Jahr ihrer Erscheinung unges ben, nicht aber, wo? ober, aus wessen Officin? Daß ben manchem Beydes leicht auszumitteln sey, versteht sich vortselbst. Nur seiten indes, und mit einem behusamen Formischet fir. P. es getson; vermuthlich um den Raum zu sparenz bem Liebhaber auch Etwas zu überlassen, und auch deshalb. schan, well Bieles bloß aus Bathlögen ihm besannt sein konnte. — Noch eine alphabetsich gestellte Liste von 169 Büchern, die weber Jahr noch Ort, noch Orucker angeben, ist den Zeitraum aber von 1501—36 zu gehören scheinen; als über welchen Umstanb man auf die durch so lange Uedung bewährte Kenntnis des Annalissen sich zu verlassen liegen bet.

Die Mitte bes Banbes, ben Raum namile von Seite. 199 bis 340 fullt ein die 4 erften Banbe des Werts bereis herndes Supplement, mehr als 700 Bachertitel enthale cend, die insgesammt noch bem XVten Seculo engeboren. abergal nach ihren Drudplagen und abrigen Rubriten aufge führt, auch mit ben Dummern, mo folde einzuschaften, Be-Beichnet find; wie es bann an Berichtigungen, wenn biefes der Dibe einigermaagen werth mar, eben fo wenig fehlt. Sang gewiß macht ein fo ansehnlicher Erganzungebentrag beit raftlofen Rieife des Sammiers Chre; und wer aus Betuf? adet Liebhaberen fic nach ben Erzeugniffen bes XVien &. udigufeben bat, wird fic der fleinen Beschwerlichkeit numwehr ein zwertes Register nachichlagen zu minffen, doch well? lieber unterziehn, als bas Supplement gang entbehren mole Weniger unbequeme Bewandenig bat es mit ben noch jahlteidern Ergangungen, ble ben übrigen Ibeil bes Bandes einnehmen, und folde Drudfinde von 1501 Bis 36:1 betreffen, die der Umficht Des Annaliffen bibber doch entgund:3 gen waren; für bas allgemeine Regifter biefes Beitraffins! aber noch nicht ju fodt tommen. Wiffig Dructbifibe von nur' einiger Bedeutung find hier ohne neue, jum Chell erhebfiche Bulage geblieben, und verfprechen baber ber Gaminlungeluff noch immer Rachlesen. Die bier aufgeschichtete geht bis an ben Dructory Pavia ober Papia. Ueber Paris alfo, (wohn Die LT. allg. d. Bibl. felbfi Behtrage geftefert bat) u. f. m. And in ben Monfferbande woch Machtrine au erwatten; und

daß, biefer Register nicht mieiber geneu und mustenbafe, wie die zu den a erken Panden, ausfallen mende, ist Rec. zum; voraus versichert. Diefer erinnere, sich kraandmo gelesen zu haben, daß Dr. P. sodann nicht ermangeln will, das Nexa-geichnis der von ihm bemuten litererhistorischen Auellen bergastigen. Aus biefer Romenclatur-allem schen wied sich erasseben, wie viellman der Geduid des Annalsken schniche, und welch eine Menge schen wied eine Menge schen wied geworden.

Hm.

Monumentorum typographicorum Tridecas. Comquilita p. J. G. Lunzo, Scholes ad D. Nie., Conr. Espisse, ap. Schnefer, 1801. 48 Seisen.

Bas es jur etfent vor ein paar Jahren uffigethefften Becast ffir Beranlaffung, und mit ihrem Inhalt für Bewandnig ged! Sipbe, ift im 13ften Bande ber 27. allg. d. Bibl. erzähle: Morben. Das Dr. L. bergfeiden bibliographifibe Berglefe chungen hebenher forifest, ift alles Dantes werth ; auch Staucht fo was gat' nicht feinen Dingen gleich auf bet Stelle gu bewähren ; genug , wenn Botigen biefer Bet nur ficher utib genau find ; ba fich benn aber tury ober lang ber gall fchon Anben wieb, ihrem Betthe fo wie bem Bleife bes Samme lete Gerechtigteit wieberfahren ju laffen. - Ein pade Rieb' nigfeiten ausgenömmen, finden bie Gegenftanbe biefer Erbe Dreas fich zwar in Panzets Annalen bereits verzeichnet; bew anehreren elaffichen Autoren indes gab es von ber typographi fchen Auffenfelte boch allerband Abweichungen ju bemerten. Die funftigen Berausgebern, benen es um Bewiffelt ju thun eff , nicht gleichguttig fepn burften ; ben Umftand ungerechnetze bağ ben Ausgaben ber Schriften Cicere's bier und ba fleine" Mottgen bon ber Sand J. A. Ernefil's fich" potangefest fanden. Der Beptrag fiebt übrigens mit bem Jabr rayo afi , und folieft; tift Angeige einer nett gebruitten Bulla in cena (fic) domini von't 499, beren in ben' Annal.' typogr. ebenfalls nicht ermabnt wird.

gile an att Bitte bit Beibecab Arbeite Beiderthutt bie Renfonfchen Abbrucks bet Epfftolair Giveronis ad Attichim . Bentonie u. V. wil von is 470% batte Stec. Gelegenbele thie einehr Greitiplit auf Bergamerie, woll ausgemaiter, auch Dad grein verzierer und mit Dolo belegfer Anfangebuchftas Bir sit vertilletti Die Epiftola Anonyfiti; die mit Cicorouf Sio Girfelti anfange, und bohr Detrarch Berndbrent men! fand fich bie vine weltere Debfchrift bes Mittatote aber nachberiger Befibers von beit juBfeichen Linten im Bereit bingegen . wo griechifche Borter und Dhrafen feben follten. au bentit Jenfon aber noch teine Eppen belaß, bar vielleicht. ar felbft noch , die Deiften wenigftens, mit ber Reber ausfule Jen laffen ; weil biefe Ochriftinge von ber Sand eines geborg sen und gleidheitigen Stieden ju fenn Belben! Conberbard Dad Ben bieler Jenifan; beffen romifche Lettern Ach bien auf Bergentene bonnete gut gustifbiften, nue gin pont Jahr Joager mir bem Umftande pralen tontite, Die gorbiichen Bud Anben, beren Edigtes allemal widerlich bleibt, in Die Officie men Benedige eingefährt zu haben, und wirklich Rachamer in Menge fanb. Dicht befferem Gefchmade allo bat man We fo fauberen Dructe ju danten, woburch Braffene Dreffen bag. erffe Jahrzebend binbuted fich empfablen ; fonbern well biefer Runftfer ihm Lettern nach Sandidriften ichnitten, bie fich, gierifcher als in anbern gantern gefchrieben, fauben ! und wirt. lich batten bie italfanifchen Ralligrappen es gerabe bemale, welt genug gebracht. Dan ficht , bag Bemertungen biefes, Mrt aus Dangel an Raum fich bier nicht weiter verfolgen laffen jaux sile bir Digaricht noch bag herr &. feine Eriber ses gang foudlich bem Schöpfer ber, Angal, sypogr, felbft sombmer, und einen Borbericht bingagefigt bar, ber, wie, alles Hebrige, für elegant Latein gelten tann; ja für ein geat fundered, ale bet Wegenftand of vielleicht zu verlangen fchien.

Den Anleige ber exifen Delas hatte Nec., eine Massischen, in ben Annaten fehlende Ausgabe der Epistolar., Cie, cerone ad semiliarva von 1480 nachgebole. Hier eine noch wiel klungs, und ganz unbekannt gebliebene der sogenannem Boistolarum sasocrarum dasseihen von 1478 ober gat wohlt 1473, die auch baduch sich empsiehlt, daß sie einen deutschen Duchbeucher zu Ram mes keinen lebet, von dem man bieber poch nicht das Mindelte gewinft bat. Sie euthält 40 Blatter sieinen Ausersonnats, gute romische Lettern auf schnem Dassier.

pair: "und bat weber: Signaturen," noch Euftüben ober Sabrengabl. Die erfte Geite bileb fert; bie gwepte beginnt gift Sen Borten : Benedictue Maffens majoris practidentiae Abbreviator apostolieus Johann Schoemberger de Ruislingen Constantiensis diocesis librorum impressori in urbe commoranti falutem dieit. Diefer Brief fallt ben Reft ber Seite, fobt ben Guatinus von Berona und Leonardus von Arenso, die Epistolas fam. als einen Vorfdmad der Ciceronio fcen Schriften bemit Unterricht junger Leute gebraucht zu bas hen! figt him habeaux igitur studiosi adolescemes epi-Tons iplas parvo pretio impreflorum opera, quae dudumetiam magno pintio haberi nos peterant, (woraus man follegen follte, baf diefe Ausgabe Doch wirtlich ber erfte 26s brud ber fogenannten Selectarum gewefen,) und enbigt mit Romae Id. Novbr. M. CCCC. LXX . . . III. Die bien angebeutete gade tommt baber .. weil in vorliegenbem Eremplat bie romifche Biffer fo fein fich ausgetragt finbet, bag nicht -mehr auszunftrein ift, as ein X ober V an ber leecen Stelle gefanden; und da leine andete Biffer am ihren Pies Biebt matten, mag der Buchbrucker es wohl felbft gerban, und fele men oldenen Errthum baben verbeffern wollen. Die Sabrabl 2483 anzunebinen, verbieret die übrige Manipulation des ges wif aftern Drudfinds. Geinen Ramen fugte unfer Ihnde mann Schoemberger am Ende des Buches nicht wieber hen : sondern dieles ichlieft mit ben Worten: M. T. C. Eamiliares Epispole feliciter expliciunt; worwif and la drap Beiten ein tleines, fonderbat angefrates Megiftet fact bes Bianaturenmelfere folgt. Bott ben benten, bem Brit. Pane - sor befannt geworbenen Ausgaben Det Selecterum jefchnet Bie porlingende and dadurch fic aus , daß jede Scite 23 Belo · len gibli. - Ungebunben fanben fich biefer bochfeltnite Ausgabe, Chenn bag meber Saite noch Mubiffrebi etwas bas son willen, weekelt fich von feick adence Silvii Piccolomiesi qui et Pius secundus fuit Epistole in Carditalsen edite. Logo Coelicitor. Diermit fangt' namlich die erfte Bette fo eleich oben an, und bas exate Blatt fchileft viene Ungelfte Des Ders, Jahrs und Druders mie ben Werten: Finitift Epintola Ener Silvii, u. f. w. das 3 1 ryce aber entildif ein eben fo selssames Registrum hujus operis. Da germat, Lettern , Papier , und bie garge fibrige Drudbehambing wende blefelben, wie bem ben Epiftolis' Cicemenis: foot : fe terbet es anr teinen Breifet, bas auch biefer unfig unteranns genarbine 17. 2. D. 23. LXIX. 23. 1. Gr. AV 6 Acfr.

Abbrud ber Beiefe bes Annens Sylving aus bet Preffe wie fers Landsmannes S. gefommen ift, deffen Andenten bep biefer ichicflichen Gelegenheit Recenfent bach wollte fichern beifen.

Biblische, hebr., griech. und Aberhaups oriental. Philologie.

Eichhorn's allgemeine Bibliothek ber biblischen Literatur. Des zehnten Bandes fünftes Stück. Leipzig, in der Weibmannischen Buchhandlung. 1801. S. 759 bis 954: Sechstes Stück. Ebendas. S. 955 dis 1145. 8. Bende Stücken 1 MG.

Micht ohne Bedauern lesen wir, daß mit dem roten Bande die Bibliothet aufboren werde. Der murdige Berfaffer bat aber bafår geforgt, baß, wenn gud nicht alle Bucher bes Decenniums aussubriich recenfirt find, boch teines, bas einer Anzeige werth war, mit Stillsweigen übergangen ift. Er bat es namlich in der Ueberficht der biblischen und morgen ländischen Literatur 1798—1800 nachgebolt. Doch uns ins tereffiren mehr die Abhandlungen, die dem Berte den Rrang auffeben, und beren Berfaffer, wie wir munichen, fich mit thren gelehrten Auffahen ins Runftige an andere Journale anschlieffen werben. Derr B. G. Schufter, Conventual im Ripfter Loccum, fabrt fort bas 27. C. 3n erläntern, unb amar mit demfelben Scharffinn und Aufwande von Bleif und Belebrfamteit, den wir icon an andern Abhandlungen biefes Dannes gerühmt haben. Ber in ben oft werftedten Ginndes Evangeliften Johannes eindringen , das Publitum, wos mit Sejus es in feinen Reben ju thun batte, naber tennen,

ben Aufammenhang ber Ergablungen und Reben einfebengladlice Jogen andeter Ausleger verfolgt feben will, lefe bie Etlauterungen über Johannes. Eben biefer Belehrte faile bert ben Pliatus ale einen leichtfinnigen darafterlofen Dene fcben, aber ohne Bosheit. S. J. Pfanntuche über die Bebetsformel der Meffiasichaler, Matth. 6, 9-13. Buc. 11, 2-4. betrachtet bas Bater Unfer aus bem mabren biftorifden Befichtspunkte, und geiget, baß fic bas fur bie Schuler Jefu beitimmte Bebet auf Die erwarteten mefftanis fden Beiten begiebe, und aus ben finnlichen Borftellangen. bie bie Buden bavon batten, ertfart werben muffe. Die Une fict ift neu, und verbient reiflich erwogen in merben. Demann, Superintendent ju Dannenberg, will teine 364 hannie : Junger Johann. I. jugeben: 23. 3: Bergft giebt einen Bufat ju bem von ihm bearbefetten Prediger Balomo. 1799. Er legt ibm ein febr fpatet Alter auch um defimiffen ben, weil der Dame Jehova barin nicht vortomint, und bas Buch alfo in die Beit nach dem babylonifchen Eril gebort, wo bet Gebrauch Dieles Blamens verboten war. Diefer biftoris · fcbe Duntt batte mit Grunben unterftust werben follen ; Die Ach übrigens noch wohl ober ausmitteln Heffen, ale bie Be-Sauptung mahricheinlich gemacht werben faun, bag ber Berfaffer bes Budes auf Die griechichen Weifen, Die mit Aleran-Der dem Groffen nach Dalaftina getommen find, und bie ife bifden Ideen von ber Beltreglerung lacherlich gemacht baben. Deing genommen batte. Denn in biefer Dypothele with ein Bartum vorausgefest, ju welchem nicht ber minbefte Grund in der Geschichte ift. Der ungenannte Berfaffer ber Abbande Inna: Warum die schriftlichen Orakel der bebräischen Propheten erft um das Jahr 800 v. C. anfangen? antwortet, volle 600 Jahre, namlich von Jojua bis auf Boel, oder von 1426 v. C. bis 800 v. C., icheinen fich bie Propheten bloß auf manbliche Rathichlage, Barnungen und Ermabnungen eingeschrantt ju haben, und erft um bas Sabr 800 n. C. findet man Beweife, baß fie ihre Bortrage fdrift. lich abaefaft baben. Der Berf. macht bieß aus einer nabes ren Analole ber angeführten prophetifden Auffabe mabt fceine lid. Die Urlade Diefer Ericheinung bleibt aber boch im Dune teln; benn aus ber Art, wie die Frage geftellt ift, find wie berechtiget; bie Urfache, warum die fruberen Propheten nichts niebergefdrieben baben, ju erwarten. Denn wurtim fante gen die schriftlichen Gratel an? beist boch wohl eben fo viel.

viel, als: Warum waren vorher idos mündliche Era-Lel gewöhnlich?

Ausführliche Erklärung ber sammtlichen meffianifchen Weissaungen bes alten Testaments, mit
eregetischen, kritischen und historischen Anmerkungen, nebst einer Abhandlung über Prophetismus und messenliche Weissaugen ber Debraer.
Eine Beplage zu allen bisherigen Christologieen.
Altenburg und Erfurt, ben Kint und Schnuphase.
1801. X. XXIV und 388 Seiten gr. 8. 1 96.
4 96:

Mas man bisber bev aleern und neuern Auslegeen der melfanifden Beiffagungen entweber nieldfam in ber finkerfien Dladit, ober ben Abenbadmmerung, pber vor Aufgange ber Sonne, mehr mit Sabtbornern als mit Augen betaftet, nicht aber gefeben bat, biefes wird in biefem Buche, benm bellen Mittage, fo vorgestelle, bag man auch nicht einmal ein einniges Wilfchen von einer messanischen Weissaung erblickt: fondern , als aus einem tiefen Schlafe ploblich erwectt, vom Sonnenglange betäubt, ba ftebt, fic bie Augen wischt, und endlich, fabig bes Lichts, fic aller vorigen Borffellungen und Phantafteen berandt, umfieht - und nichte ficht. Dan Lann alfo mit Demoftbenes ausrufen, wenn gleich nicht; Τοῦτο το ΨήΦισμα; (without es and ein ΨήΦισμα ift. und wohl noch mehr werben taun,) aber boch: rouro ro Βιβλίου την δως νου τω των κανθρώπου λένει περικάσαν ακί περικεχυμένην άγγοιαν και άβλεψίαν και ήλιδιότητα TROEKŠEÍV ETOÍNGEY. ÉGTEDEL VÁDOC.

Da ber wißige, fcharffindige, gelehrte und in alten und wenern Schriftfellern Belefene Brefaffer, fich nicht genannt hat, wohl auch nicht gat hab nennen Linnen: fo wollen wir Boch wenigstens feine Abfice, walche er beb biefem Bieche ge erreich en

etreichen gefindt, wird was ihn felbiges ju fibreiben vetanlafer, aus feiner Borrebo ben Lefern burg por Aftgen legen. In wie webe es in einem kungen Ausguge möglich ift winephon wir felbit the Morte ben Perfuffere finden bengubehalten.

2013 Die meffinifchen Weiffgmugen bes giten Affantenes Batten von jeber bie judifden und driftlichen Theologen bes fchaffeiget. In den erften driftlichen Jabrbunderten erditibete man bir Wortkinfelt bet Senbung Reft vorname lich auf bie Betffagungen & watche bie bebealfchen Propheten wa ber Eptibelt begifftest, auf ihn ausgerebet batten. -Theister von Monouele (mothen frieg, imionoway) sellerte mehrere angehiche meffignifche Stellen vom Gerubatels Molfchen Ausligern zur Eaft legten 3 Theodor wurde beswes hen andthematifirt. Bur Beit ber Refpemation batte man ges alaubt, bill eine richtigere Ertlirung ber melfientichen Orafel erfolgen warde. Luthet war aber ju febr an Diouchsinterpretation gebunden, wit trug die Reffeln feines Beitalters. — Strotfus maate die Bibel biftpelfd und nach ben eigenthutilf den Berbaltniffen ber Buben ju erfidren. Dierburch verfomunden piele Beiffagungen von Chriffus. Calev verfeberte Ami. A Mach einer langen Daufe febte biefe fremmitthiae Ertiarung tofeder auf bute Demier, Michaelis, Berufalem, Doberlein ; und in ben neneften Beiten burd Gicborn, Edermain; Paulus, Juft, Ammon und Andere. Singegen faibeit buch immer noch Anbere im A. E. Sinwellung auf Chriffus, ale Beiler : Baumgarten , Cruffus, Kunol , und jum Theil auch Dezel

Morte den Berfassen, "in dem'so viele find die esgenen Borte den Berfassen, "in dem'so viele gelehrte Manneis istes Krafte verluckt haben, ist es Krie, kinunal beyde Theile angesten. Ich habe daber eine Reviston über die die jeht angestellten Umrersuchungen gewaar. Sie ichien mir wich "ist banist der Zeitsenosse seinen kinne, wie welt die Dibeli sorscher in ver Ertistenig der mossaussen Weissaussen gewannen sind. Der einem vielährigen Seudium derleiben haut ich von ihnen viele neue Ansichten betemmen, mehrere neue Entdechnischen gemach, die, weste Weinung nach, über manche Stelle neues Licht verbreiten. Ich habe ste "hier zur Profing mitgetheilt."

Um also etwas Bafffanbiges ju geben, hat ber Merf. bie wichtigsten Weissaungen in Untersuchung gezogen, jedest mal nach dem Original eine neue, mit Beobachtung eines gewissen Buthmusen, ja bisweilen nach einem bestimmten Spistemmanse, Uebersehung gegeben. Die vorhandenen Uebersehungen hat er zwar pflichtmäßig benute; aber nicht abgeschrieben.

Son diefen Fleiß hat er auf die grammatifalische und historische Erflärung verwender, und Bieles vom Dieronymus, Chrysoftomus, Theodoret, Balduin, Cafellio, Caivin, Lucthen, Stotlus, Tremellius, Aben Gra, u. aus licht gen dogen.

Die Meinungen bet alen Ausleger und Vertheibiger ber messanichen Beissaungen hat er zuerst deutlich und um partepisch ausgastellt; aber fich auch jugleich bemaht, die Schwäche ihrer Deweise zu zeigen. Mach diesen sind die Era kid ungsversuche der neuern Seleheten, zuweisen mit einigen Erinnerungen, darzestellt worden. Doch glaubt der Berf., daß er vielleicht hier manche Lücke gelassen; welches aber sak unvermeiblich ist. Mit seinen eigenen neuen Erklärungen hat er gemeiniglich jede Untersuchung geschiessen, und es werden wenige Stellen seyn, wo sich nicht einige neue Erklärungen auszeichnen; von mehrern hat er ganz neue, wahrscheinlich glückliche Ansichten eröffnet. Wiele Jahre hat er an dieser Schrift mit Muße gearbeitet, und keine Hällsmittel, keinen Bleiß gespart, um dem Publikum eine vollständige Reviston ber messansschen Beissaungen zu geben.

Die Abhandlung (S. I—XXIV) über Prophetismus überhaupt und messignische. Weisfagungen der Zebraer insbesondere, scheint das hauptresultat des ganzen Buches zu sepn, und ist auch wahrschallch zulest geschrieben. Doch ist es gut, sie duerkt zu lesen, um zum Berftandnist der hier extlarten Beissaungen eingeweihe, und mit des Verfassers Denkungsart und Meinungen voraus bekannt zu werden.

Wir tonnen nicht umbin, Einiges aus biefer Abhande lung auszuzeichnen. Um aber nicht allzuweitiauftig zu werben, werben wir uns fehr haten muffen, bag uns die binreife erffinde Odenfinet bes Berfoffere nicht über Die Gringen einer furjen Angelne hinauslocke.

Buerk entwickelt ber Berk, wie bie Menthen unter Einwirtung von Eift und Einfaft duf ben Bebanten von Bo geifterung, Gotter . Coone, Ocher ober Beopheten gefone men. In ben Schriften ber Debrder und Ebriden Anbet et fant, und enblich auch ben fecheten Damen folcher Geber. Biefe bebeufice Beber waren ben Belfen anterer alten Bab Ber, g. D. ben Mogyptiern wollkommen gleich. Ein foldet war and Wofes, Bon Jehovn ethick er, nade feinene Porgeben, Befeste feinem Bolte eine neue Conficution an geben. Mit Jehova fprach er, von ibm befam er bie Gefet safeln. Belde graße Chaten et, im Clamen Jehavas, vern richtete, wiffen wir. Er war im eigentlichfieft Sinn ber erfte Drabet bet Bebraer. Die auf Samuel wiffen wir nichte von in Ifraet aufgetretenen Propheten. Diefer abernabnt erach bes phieamatifden Gil Dob bas Staateruber, und fagte au feinem Bolle, Bebova foreche mit ibm am Lage, wie in Der Dacht, fiftere auch einen befondern Prophetenorben, bie er felbft unterichtete und ihnen feine Grundfage einpragte. Er beberrichte ben gangen Staat, und bie Driefter mußten fic genau nach thm richten, weif fie burd ibn ben Bortheil ete bielten, für ben erften Stand ber Mation und fat Stellpere ereter bie Bombete gehalten ju werben. In feinem Alter Pomite er ben Staat nicht mebr felbft regieren; feine Coons aber absen Ungerechtigbeiten aus, und Diefes gab ben Boltet Sauptern Beranleffung einen Ronig ju verlangen. Da feine Gegenvorftellungen von ibm belfen wollten, wahlte bod bet alte Seber aus einer obsenren Kamille ben Saul, welcher von ibm, ben Drieftern und Propheten abbangig fenn follte; bies fer wurde auch nach mancherlen Dachinationen als Ranig gefaibt. Saul, nicht fo fcmad und einfaltig, wie ihn ber alte Dropbet wahnte, fügte fich nicht nach beffen Billen : fonbern unternahm, ohne Samuels Rath und Begenwart, Briege, magte Schlachten, gab feinbliden Conigen Darbon, ob es gleich ber Intolerant des hierardifchen Drieftertlubs entgegen war. Dierburch jog er fich ben Dag. Samuels und beft fen Orbens ju, fiel burch beren Arglift bepm Bolf in Berachtung, und noch bey feinem leben murbe David von Gas muel jum Ronig gefalbt. Saul verfiel baraber in eine De landolle, und fart gulett in einer Schlacht, und amar nicht

pe gegrendete Berniurhaug, nich einem abs beit Peleflern und David angelegten Dian. David; ber jenfm Daben bas Ranigreich ju verbanten batte, bequemte fich gang nad befe fen Ablichten. Unter dem lebten bie Dinisteten Geb und Rathon, welt eblern Ginner als Bannel, melde ben Gorig son feinen ichlechten Danbintimen afters aurod Beiten. Blach ber Ermnung bes behräfthen Stants in amen Reiche war die Bluthezeit beffelben babin; Gibenblenft nahm vernamlich im Magelitifden bie Stelle ber Anbetung Bebovas ein. Dries fer und Dropbeten fuchten biefem Einholt zu tour. Allein Elias und Ella, fowad an Bilbung bes Berfanbes und Dergens, moliten ber verfallenen Confitution burd Sain manenftreiche und Baubeteven aufbelfen, und babutch bie Ba hendlener, ihr Jebovas Gelligthum gewinnen. Ihre were meinten Bunbertheten balfen aber nichts. Bord und Bole bleibt benm Bogenbienfer. (Wirifibergeben bier bie ganftigern Urtheile über die folgenden Propheten. G. X. XI.) hier wird nun die Frage aufgeworfen; Wie empfingen die Propheten oder Sebuler ibre Quatel und Offenbaume den 3 - Gott fprach nomittelbar mit ihnen bon Anerficie bu Angeficht; antworteten bir alten jubifchen und cheiftlichen Theologen: - und die Unterfndung war geenbiget.

Brunnehp D'e Ertideung bes Berfaffers, (S. XII.) um wir lieber, feine Borte anführen mollen, welt einige Ansbrücke ein gewiffes Suften und mithin einigennaofen den Auswewerrathen können, wenn er nicht diefe Ausbrücke mit Fleif gewählt hat zum hinter benfelben, wie hinter einer henischen Mand, defte eber verhergen zu bieben.

Et last allo: "Dem benfenben Menfchen ift inbeffen mit biefer Antwort nicht gebalfen, weil er weiß, des Gott tefnen Korper, foiglich auch fein Angesicht bat, baß er nicht nen Korper, foiglich auch fein Angesichtossen; sondern nur als Ibre in beyten ift, bemnach nicht fprechen kann. Spit wird durch ein Postulat der praktischen Vernunft geldust, wien und kann nur durch Vernunft zu Menichen sprechen. Es ift baber nichts gewisser, als, daß Sott, als rein morde alliches Besen gedacht, wie mit den Propheten der Juden und Richtiuden gesprochen bat."

Die hebraischen Sober leiteten als ben ihren Weissamagen, ihre Bernunft, ihre Beobachtungen und Erfahrungen. Auch

Wed francisco for im Alligemeinen. (Diefes im Alleemeis ## , wird miber dieteinandet gefett.): " Golde allgemeine Soratel laffre fic both mobl, fagt ber Berfaffer, obne gate. atide Ginternde verenubigen!" . 3ft.ble frang, fabet er friet. guermichte; fo fineden fie buntel, wie g. B. Daniel im oten Rapitel. - Auch tommt ben Propheren, wenn ihre Auge forniche nicht eintreffen , Abergianbe , Schlaubeit und Gbe-Einrobe pu: Sonten." Diele Behauptung) welche jum Theil ibren Gichben vergetragen batte , tom Degein bebenfich wan Er behamuste ella, Daft Den bebraifeben Ptopheten alle ibte Ameitibren in Die Bufunft in Eraumen miren ete Offnet worden: (Diefe 3bee ergreift ber Berfaffer, (6. Will. ) foort fie mod weitiauftinet ans, und fett . B. XV. Simm: ) . Cotche Traume baben noch jest ofe bie Monfchen. -Wer will aber nun mirtich behaupten ; er habe eine gortiche "Dffenbarung erhalten? - Alle Traume baben thren Brund ain der Boichaffenbeit ber Birpers, in ber Bemfichsftimmung, Litt einzeter vorbernegangenen Webanten und Borftellungen. mort. E. KV. XVI.) wieb Libraham 1. Sb. angefährt. Aud Cofrates Praym', nach Diatos Erzählung, mar, nach tem Berfaffer , vben fo wenig um ber Gottheit veranftaftet, ale Der Rolatus Ran. 6. Man befinbet fich auch im Traumerie einem Sath wertherben und ichlafenben Buftanbe. Beruft fid elle ber Prophet auf Jehevas Ericheinung und Offenbarung de Traume: is tout er, and obne vorfaglich lugen ju molfent, biefelbe nicht genau befereiben Gennen. BRitbin former Die Drambeben im Draume Beine eigentilthe gortliche Offenba. sung erbalten Saben.

"weiche von vielen Theologen, um and berfelben Einfüge "Beitbegebenheiten vorherzusagen, hodigrachtet wied. Die "Mausen Peterfen, Bengel, Ernfins, Roos, Ziehen, Epple "find all prophetische Ausleger der Apolatopie in neuern und "meuellen Zeiten befannt genug. Man hals sie mit Neuer "für Schwärmer oder Porractes.

Es entfieht (S. XIX.) eine andere Frage: "Saber Adie bebrüischen Propheten auf Jesus von Magareth -geweiffegt ! Seine Bebure, Erziehung, Lebre, Le ben und Cod mie allen Jugen und Alertwarbigten "ten vorher vertändigt? (Ich übergehe bier virles kefende withige, muter andern, daß (nach G. XXI.) Jeften felbis mehrere Ausspruche der bebraischen Prophetemauf fich bezogen, und fuge nur bie Schuferfilrung bis Betfoffere on:) "3d meine burd bie Belendrung aller mella-"nifden Stellen in ben beiligen Goriften ber Deboler ace "beigt ju baben, daß wip im eigentlichen Ginne gan teine Meistagung auf Jeine baben. Satte die Morfahama "wirflich in Beiffagungen auf Sefus wielen Werth gelent. & "waren bloß folgende einfache Sabe nathin gewefen : Mrael phoe feinen Ronig, fondern einen Lebrer ab erwau anen; dieser Lebrer wird unter daroden zu Berble "bem geboren; er wird far die Wabrbeit leiner Religion unter Tiberine fein Achen aufanferns burd "Die derftotung Jemufalems und die gansliche Dennichtung des jadifchen States breitet er feine Aches "in allen Welttbeilen aus."

Die lette Frage, welche wohl Jeder, nach Lefting des Hieber Gesagten, von selbst auswarf, ist: (S. XXII.) "Aber verliert die Aeligion, und insbesondere die Ise "fuareligion, nicht, wenn die alttestamentlichen most "fianischen Weissaungen für sie nichts gelten?

Da biefe Rrage, wenigftens für den größten Theil der Chriften, ju wichtig ift: so durf Rec., er benkt aus Pfilat, von dem nichts übergehen, was der Verfasser zur Beruhigung der Anfragenden gesagt hat. hier ift also seine wortliche Antwort:

"Die Meligion fann in ben Menichen nicht durch sie "nen Stoff von guffen gebreicht werben. Refigion gebr

aus ber Denfchen. Ders feibft bervor. Wer mitalifch gut -banbeit , bes (vielleicht: in bem) Rampf gegen bie Gin-Ben beffebt, aus innerm Drang nad Gott verlanat, um in ber Tugend wollendet ju werben , bat Reifgion. miern folden Reifgibfen meffianifche Beiffagungen ber De-"braer? Jejus machte auf reine Religionswahrheiten auf. -mertfam; er lanterte die moftifchen Borftellungen'bon Recht \_umb Gut, von Gott und feinen Gigenschaften, und febte bie Lebre von ber Unkerblichfeit bes Geiftes und bet Beraeltuna Lin dem fünftigen Leben in Detbinbung mit bem Glauben an "Bott und die Tugend. Der Borebrer ber Gefusiehre ver-"liert nichts, wenn er au teine meffanifchen Beiffagungen -alandt, well fie ibn in der Zugend und bem rettgiefen Bere -trauen nicht weiter bringen. Auch bie Gottlichteit ber Gens Dung Jeft und feiner Lehre mirb burd alte Beiffagungen auf ibn nicht beftatiget ober vergroffert. - (Aulebt zeigt er noch ben Rachtheil-ber Beiffenungen, ) - Durch bie Beiffagungen wird die Bernunft gebient, und in ibren Runce "thonen gefahrhet. — Der Glaube an Beiffagungen bat gana -befonbers ben Aberglauben in bie Beit gebracht und unter--baiten, - Bober tam's, bag man auf die Drafel bet Dropheten im hebtalichen Staate und auf Die Driefter und Delphos fo viel baute ? Bar nicht ber Abergianbe bie Ute-Sade? M. f. m.

Die Beiffagungen; welche hier nach ber Reihe ber Bacher A. Bestmeents nach bes Berfaffers Grundschen ertlack werben, find funf und breußig.

Bon biefen muß toch weutgftens eine gur Probe gegeben werbeit. Der Berf. macht feibft in ber Borrebe (S. VII.) Die Lefen auf brey aufmerklam, auf Pf. 120. 3ef. 53. Dan. 2. Wie haben alfo gleich die erfte gewählt.

Sier ift bes Berfaffere Ueberfehnung ; jeboch vone bie meergelegten Lritifchen Moten, welche hitr zu viel Plat eine nebmen wurden.

Pfalm 110.

Ueberfdrift: Ein Lieb von David.

18. 1. Jehova fpricht ju meinem Geren: Geb' bich jur Rechten mir, Bar immer mill ich beine Beinbe : Bum Schemmel beinen füßen legen !

- 23. 4. Es ftredt auf Bion ous Behova ben Zepter deiner Majefigt! Drum wirft bu berrichen Ueber beine Kelnde!
- 28. 9. Dein Boil folgt muthig bie Am Tage, wo bein Bree fich ichidet, fint bes Beiligthums Pract.
  Aus bem Schoos ber Morgenrathe Ortime beine Jugend wie Thau.
- 3. 4. Jehova idmun's ihm with's nie renen; gar Emigtelt wirft du ein Priefter fenn, Dad Art Meldifebete !
- B. 5. Der Derr ift bipgan Rechten; Am Cage feines Grimms, Bermalme er Konige !
- 23. 6. Sait fibet Mationen Gericht Und wird mit Leichen germalmter Scheitel Beite gelber fullen.
- B. 7. Dann trinkt man aus bem Bad am Bages lind jeber wirft voll Stoll fein Saupt empor.

Sterauf folgen fogleich bie Erlifeungen ber dirern met neuern Ausleger, welche wir abergebent i Bir geigen bier blog au, mas ber Berfaffer fagt,

"Auf (S. 154) ben Mestias Jesus kann biefer Paisen unicht gehen benn Gott kann nicht mit artikuliren Tonen prechen. Wo bat auch je Jesus seine Feinde mit dem Schwerdt überwunden? Wo die Relder mit Leichen ange-pullt? Wo die Gleger aus dem Dache am Wege getranken? In wolchem Ginne kann er mit Meddischet vergitchen were ben? Mar er nicht weit erhabener an Geist und herr?

Diefes ift gleichsam ein Juterlofut. Jest folgt feine Er-

Meiner Meinung nach ift ber Pfoim ju Anfang ber Biegierung Salemos, und zwar auf biefen Ranig gebichtet.

Saloms hatte viele initere und auswärtige Fe'nds; als er Den ffracilesiden Thron bestieg; abet er soll sich nicht fürchten, ruft ihm ein patriotischer Sanger zu, Jehova selbst hat ihm zu seinem Stestvertreter, zum Konige über Irael ernannt. Daber mussen ihm die von seinem Bater geerbten Vasallen ferner unterwürsig bielben. Dieser erste V.

Set bid jut Rechten mit, Für femmet will ich beine Feinbe, Zum Schemmel beinen Aufen legen

ift gleichsam das Thema, bas in dem folgenden B. ausgesührt wird. Ueberaus viele Achnlichkeit hat diese Ode mit dem Pl. s. de Baber Ste A. des aben Pl. mit der eingerstellen Stelle:

3ch falbte meinen Ronig felbft --

will bas Mamilde fagen, ale: Geb' bich jur Rechten mit -

Dein Sohn bift du, Seut hab' fich bich gezeingt 1 Begehr es nur von mir: So geb' ich Boiter bie jum Efgenthum

finden ihren Commentar in bem erften Bers unfere froten Pfalme: "für immer will ich beine Feinde jum Schemmel "beinen Fugen legen."

Salomo hat nicht Ursade vor seinen Keinden ju ersate.
den, et kann rubig in seiner Restorn ju Bion bleiben; von bier aus regiert Jehona für ihn. B. 2. Vergi. Die Anmerk.
3. Aber hiermit muß ber 6te B. bes 2ten Psalms verglichen werben:

3d folbte meinen Ronig felbft, Auf Zion meiner Sobeit Dig.

18. 3. Wurde Salomo von feinen Feinden bekricht werbeit; fo ift bas gunge Bolf auf feiner Seite, es folge im mittig nach, wenn es fich für den Stellvertreter Jehonas fcia; gen foll.

B. 4. Da Jehova Saloms für seinen Liebling (712) erkläte hat, (s. Anmert. 3) so verläßt er ihn nicht — am Tage der Schlacht

Schlicht gernichtet er bie feindlichen Kronpratenbenten, Bas fallen, 20. (B. 5) Siermit ift wieber aus bem aben Pf. bor 3ce B, ju vergleichen:

Andonnern wird er fle in feinem Born, In feinem Grimm fle auseinander fcenchen.

28. 6. Am Tage bes Treffens entscheibet bas Enbe gant für Solomo. Die Feinde werben völlig geschlagen. Anmert. 7. 3m aten Di. B. 9.

Berfchmettern follft bu fle mit ebe'ner Rent, Bie Copferfcherben fle gerfchlagen.

B. 7. So feiert Salomo einen volltommen glangenben Bieg; er gieht mit feinem Deer im Triumph nach Saus.

In allen feinen Bigen paßt biefer Pfalm auf Salomo es ift befannt, daß diefer König ben der Uebernahme seiner Megierung viel Keinde hatte; seine Brüder Abonia, 2c. mach ten Ansprüche auf den Thron, und die Davidischen Basallen wollten den Gehorsam aufkundigen, weil sie in ihm keinen tapferu Kriegshelden zu fürchten glaubten, 2c. Aber ein patriotischer Dichter spricht Salomo Muth ein — und warnt seine Basallen und Feinde vor einem Krieg gegen den jungen Konig, weil-sie nichts ausrichten wurden, indem Jehdva für seinen Reprasentanten selbst in die Schlacht ziehe.

So weit die Meinung des Verfassers. Da aber mehrene Stellen im R. Testament fic befinden, welche diesen Pfalm von Christo erklaren: so antwortet er noch besonders darauf in derry Abschnitten.

Wir haben bey diefer Recenfion biog den Referenten gemacht. Ware diefes Buch nur vor 30 Jahren erschienen: so
wurde es viele Widersacher gehabt haben. Da fich aber die
Andersgefinnten nach und nach haben zurückbeissen lassen: sa
ift dieses wohl nicht zu befürchten. Ueberdieß ist za auch die
Borschrift Paulus: dollas nopiou ou del underdat. Eimon unverkennbaren Werth hat dieses Buch, weil alle diese
Weissaungen mit ditern und neuern Interpreten Weinung hier
aufgestellt find, und man es also als ein Repettorium aufes
hen kann, sollte man auch nicht dem Verfasser in allem Beyfall geben.

# Rlaffische, griech. u. lat. Philologie, nebft den dahin gehörigen Alterthumern.

Fragment einer archäologischen Abhandlung über Herkules; womit zu der Prüfung in der Klosterbergischen Schule einladet Dr. Joh. Gurlitt. Magdeburg, bey Hessenland. 1800. 26 Seiten in 4.

Soldie Krunmente find febr wiellich und angenehm. und belfen nach und nach ein fcones Sange bilben, welches Dr. S. wohl felbft nach einer Reibe von Jahren, bie ihm Ree. von Dersen wünscht, aus feinen Fragmenten in veranftolten fuden wirb. Go gern indeß Rec. bergleichen Schulichriften , von Dru. G. liefet: fo tann, er fich boch nie bes Buniches enthalten, daß fie latelpifch geschrieben fenn mochten. - Dan fann gwar febr vief von bem größern Untheil fagen, ben auf Diefe Art bas Dublifum an Soulfeperlichkeiten nehmen fann, pon bem Ruben, ben es fur Schaler bat, Die eine lateinfe foe Abbanblung ju lefen noch nicht im Stonde find, u. f. w. Aber was bas erftere antange, nahm das Publitum nicht ebebem gebgern Unebeil an ben bffentlichen Lebranftalten burch milbe Stiftungen, burd Unterstühung Junger Stubitenben. ac. ale es jest nimmt burch Unberung von Reben, bie man oft lobe und nicht verftebt ? und was das Lettere betrifft : fo fann und muß man ben jungen Lenten , befonders fo lange fie noch nicht an bas Selbftftubiren gewohnt find, fagen: Von viva magis afficit. Den Machtheil von beutschen Sonlfdriften und von zu weniger Liebung im lateinisch sprechen. merben Lebrer auf Universitaten icon febr gewahr! theils in ben Deufungen, Die gewähnlich mit jungen Studirenden gebalten werden, theils auch in ibren Borlefungen, ble grafe tenthells nicht mehr lateinifch gelefen werben tonnen. Mehrigens ift biefe Abhandlung grundlich und gut gearbeitet.

Euripides Werke, verdeutscht von Priedrich Heinsich Bothe, Erster Band. Medes, die Foenikerinnen, Hecube, Orestes. Berlin und Stettin, bey Nicolai. 1800. 332 Seiten, und XXIV Seiten Titel, Dedikation, Vorrede und Entwurfeines Lebens des Euripides. gr. 8. 198. 8

in Kulis, Joh, Helena. — 1801. 436 Deken.
1 98. 16 80.

Dafene, Rennoniffe, Fleif und eigenes Rebfingsfliebnim bi Dichtere, welchen Dr. Bothe ju aberfeben abernommen ber, find an ihm feineswegs ju pertennen. Inbeffen wanfchest wir, er batte eine bichterliche Droja Ratt bes Metrums dewählt, welcher er gewiß mehr Boblflang und Melvolt zu geben im Stande gewefen mare, als bie metrifche Lieberfebung, mach unferem Befühle, erhalten bat. Bir tonnen es nicht rabelte, bag et in die gambifchan Senarien auch Dafeplan und Anapallen aufgenommen bat; allein mehrete jambilche Berfe find boch gang in Erochatiche ausgeartet, und mehreren folt ber angenehme Ronthmus, melder der Ueberfening: ben taufdenben Schein feener origineller Doeffe geben mußte. -Mabrigens ift bie Il berfebung in einem eblen poetifden. Geste werfaft ... und nur febr felten trifft man auf etwas Effettirtes :im: Ausbruck oder in ber Conftruktion. Bir baben einen Arofen Cheil Den Phoniffen mit Bergnugen gelefen ; jeboch haben wir auch ben Vergleichung ichwerer Otellen bes Orisio mais bemerkt, daß bier zuweilen eine unrichtige Lesart ober unpaffende Erflärung gemählt, ober bie Schwierigfeit burch Brevhelt der Ueberfeftung übergangen ober verdecte worden fem Bieldwobl manficht nicht blog ber Jungfing, fonbern auch felbft ber Lebrer gerade in folden Stellen bie mbalichfte Dich gigteit und Rlatheit in Bebanken und im Ausbruck berfeiben angutreffen. (Es muß lebem Lebrer wichtig fenn , nach genebener Erfideung einer Stelle gleichfum das Refuteat beileben in einer richtigen und aufhellenben Ueberfebung bargules gen. Ein Baidbren, wodurch die Stelle bem Berftande erft recht flat, und dem Gefühl eindringlich gemacht wird; fa,

mar welches ben ber Letthre romifder Schriftfieller bie Betr Mideit, achibeutiche Musbride, Rebarten und Benbung aen in achtromifche ju vermanbeln, ber ber Jugend nicht ber farbert werben fann. Diefe Borthelle, um es benfaufig am erinnern , haben einige über lieberfehungen einseitig obipres dende Philologen-gong überfeben!), Ber nur die broben ete ien Scenen im gwenten Aft, um nach moberner Auf gu Drechen, wir meinen: wer nur B. 270 - 459, nad Col bene Ausgabe, pergleichen will, wird unfer Urebril fattfam Deffatigt finden. Witt führen nur ein paar Bepfviele an 33, a79 ift in die Stelle durch die falide Lebatt anaven was fatt an nei ein miberfplechenber Ginn gebracht. Denn Der Gebante muß fenn; auch felbft bem Bebergten ericheine Mes furchthan, wenn fein guß mandelt über feinblichen Baden. B. 309 den por Alter, erhebenden Schritt rof. for file man neo useau shaow, wodor Buring if theils ale Eeturs, theile unrichtig. 23. 316 - 328 aude Bake ringen - . 200 mayer if fehlerhaft und undeutlich überfebt. Denn Bon Bonenten - Speak quay, wo binter Thenahow ein Lomme in feben, und audifalle in mieberbeien if, if effenbar der Ginn: lag deine ichwarzen Loden meinen Cale beidaten. Dies gefchiebt, allerhings ber ber Umgrmung. Molevn Dem Dolynifes die Laden über bie Soulter berale Mieffen. Aber wer wird biefen Ginn in folgander Heberles dung det Deren B. entreffen. Raff Das braune Gelod. sum meinen Ancien binmallend, fchatten in der Grois wish in dans Joung in solar police par in panage, and if hier wish per 13th in the palace and per 13th in the palace in the per 13th in the pe andana, kaum gembuldet; weldes in der Rebe ber garte Michen Mutter aegen ben Cobn ein falfcher Gebante ift. Whele darauf all nor, deprote front des geswungenen nei vomeiste und fint Des burd feine Berbindung mit xcor febe Mellendere nat denter melthes Deur B. mable, als die richtiafte Ledart, welche uns der Scholiaft werrath, in Zent and Meberlabung aufumehmen. 23. 3.35 duay deversoon : tastisti ili, upugu na propi popol va ropom ati ilisticat : Da beschor ich mir das schneefarbne gaar, Thranen benetter, mit traurigem Staube bestreut das gaupt. Wie founte Dr. B. das biderifche grangende Bagt, fatt. Das Daar der Eraurenden, die durch bas Abschequen die Dears, ihre Beaurigleit aushrückte, perfenngnt Auch ift of denhan eneweder mit Walkenger in leien Conovosso gresion BE M.D. B. LXIX. B. 1. Gr. IVa deft.

bas Saar, bas ich Chranempergleffent hatte fliegen laffent pher es ift dangiosogay leiga, mit ber Ellipfe Davny, mit Markland ad Max. Tyr. 32, 4, ongunehmen; welches both jusiehen ift, und woraus auch Pinbar Ol. 1, 175, ju ers Maren ift. D. 355 yauwe exexta ara, ift überfeht; Der Bochzeit neue Strafe. Wer foll in diesen Worten den Dinn Anden: eine Bermählung mit einer Aumflie, die und Berberben ins Land bringt? welches worelich is ausgebrückt M: ein Berderben der Bermablung, das du, mein Sabil, and ins Land siehft. Gleich darauf ift avousvais durch unbochzeitlich aberfete; welches aber, wie ber Gooliaft es richtig gefaßt hat, hier nichts weiter, als ausruge bes bentet, und mit Auspol. Alidas verbunden werden muß, fo daß der Ginn ift: Ismenus ward verfcwagert, 2c. mit Argos (d. h. bie Thebaner mit ben Argefern), bone bas er bid theilhaftig machte, feines Babes, ber fanften Erquidung, der angenehmen Empfindung (Adoda), die fein Bad ges mabrt. Aber diefer Gebante der Berfcmagerung feblt in Den. B. Urberfehung gang. Beb biefen wenteen Betoete Anngen vertennen wir feineswegs die fonflige Beauchbarteit Diefer Meberfebung, welche wir im Begentheil Junglingen fowehl, ale Lehrern, befonders angehenden Behrern, empfefe Die Anmerkungen, welche hinter jebem Brauerfo angefügt find, beziehen fich mehrentheife auf die metrifchete Abiheilungen in ben lyrifchen Theilen ber Teagobiern, und rechtfeeligen vie Beranderungen, welche St. B. bawit voll genommen bat. Diefe werden Manner au prafen baben. welche in dem Bache ber griechischen Metrik einbeimisch find. Rec. erlandt sich hiersber noch kein Urtheil, bevor er feine Bebanten und 3weifel über bas jehige ftudium serum novarum in biefer Sache erft noch einer ftrengeren, Drufung unterworfen hat. Plan, Defonomie bes Stude, Charatte riftit und Beurtheilung des Ganzen ift keiner Tragodie was ausgefchickt, welches, wenn es in gehöriger Minge nub Ope stimmtheit gefaßt worden wäre, woll batte geschehen mogen. Blog das Leben des Euripides ift dem erften Theile vorgefebt.

Roch miffen wir einen Wunfc außern, weicher ber der Anzeige dieser Ueberfehung aufe nene bey uns rege geworden ift, bag nämlich alle Berausgeber und Ueberfehrer alex-Spriftsteter ihren Ausgeben und Ueberfehnagen ein Bod

## Handbuch d. spanischen Sprache u. Literatur. 243

zeichnis aller der Stellen anhängen möchteit, in welchen fle eine neue Erklärung versucht oder gefinden habene so wie auch derer, welche ihnen noch verderbt, unrichtig oder auf noch nicht genügende Art erklärt und noch nicht zu ihrer Zufriedenheit in der Uebersehung dargestellt oder erschöpft zu fepn scheinen. Durch solche Ansichten wurde der Eiser sehr pieler inngerer und alterer Philologen Antried und Beschäffe tigung erhalten, welche diesen Sumien den größten Wartheil Kisten wurden.

Ki.

# Deutsche und andere lebende Sprachen,

Handbuch der spanischen Sprache und Literatur.
Profesieher Theil. Berlin, bey Nauck 1801.

34 Bogen gr. 8. 2 98. 4 2.

Der Berf. ber fich unter ber Worrebe gr. Suchholz und Atridreibe, hat in Anfehung ber altern fpanifchen Literatur gewiß ein fehr brauchbares Dandbuch geliefert. Beniger befannt fcheine er mit ber neuern ju fepn, ba er von ben bas Bin gehörigen netieffen Dadrichten und Angaben teinen Sebrauch gemacht bat. Belehrte und Liebhaber, bie Die fpanifche Sprache ftubiren wollen, werben in Ermanges lung ber Originalwerte mit biefer Sammlung volltommen aufrieben fenn tonnen; allein Raufleute, Gefchafftemanner, 4, f. w. werden freplich Ausguge aus netern Ochrifeftele tern febr ungern vermiffen. Die Schriftfteller, aus benen ber Berfaffer - wiewphl nicht immer gang gladlich - ges wählt hat, find — Mathes Alemon — Campomanes — Cascales - Cervantes - Gracian - Guevara - Serres ra — Stea — Hunrie — Loboira — Mariana — Mens Doja — Mun'oj — Opevebo — Saavedra — Sandoval - San Telipo — Solis — Ullog. — Unter diesen And Mun'os und Ullog, und allenfalls Campomanes Die einzigen neuern Schriftsteller. Bey jedem befindet fic eine turge Biographie, Die für Des Berfaffere Abficiten bina

neichend fepn mag. Deuet und Papier verbienen alle Eine neblung.

Gb.

Reue beutsche Sprachlehre, besonders zum Gebrauch in Schulen eingerichtet, von Theodor Heinfins, Doctor der Philosophie. Erster oder theoretischer Theil. Berlin, ben Braum 1801: 17 Bogen 8. 14 86.

Non ber eufen Ausgabe bes vor uns liegenden Baches, ift in ber DV M. D. B. Bb. 34. G. 481 bie Rebe gewefen. In wiefern die Berficherung bes Berfaffers, » baß biefe neut wheutiche Sprachlehre fich jedem Ondwerftanbigen nicht als mene Ausgabe, noch weniger als zwente Auflage, fonbern. willion ben Auchtiger Bergleichung, als ein galig helles, ber felle » bein Arbeit burchaus unahnliches Lehrbuch, barftellen » werbe, « gegrundet fen, fonnen wir nicht enefchethen, ba wir ben 1797 erichienenen Berfuch nicht ben ber Sand has bate , Alte maffen une baber mit der allgemeinen Berfiche rung begnugen , daß wir den. Beinfins Oprachlebre ihrem Brecke gemaß eingerichtet fanden ; bas Deue und Gigenthume. liche aben bas hauptfächlich in der Lehre vom Berbum und Abrerbium angerroffen werden, und den mehr foftematifchen: Anfammenhang, ber fich in ber Anordnung bes Bangen ofer fenberen foll , Undern aufzufuchen aberlaffen. Benn abres deus der Berfaffer regelmäßig fpnonim für fononym fereibt; To ift bas nicht nur ber Berleitung ; fondern auch feinen etas nen &, 212 geamerten Brundfaten gerabeju entgegen;

# Erziehungsschriften.

Abrif ber christlichent Claubens und Sittenlehre in Spruchen, mit bengefügten Erlauterungen. Ich nachst sur die Kinder in der Wendlerischen Prepindule.

Abrif, ber drift, Glaubens, u. Sycentehre 2c. 345

fibula. Leipzig, ben Opt. 1801. 232 Seisen 9

Man findet in diefem Buche mehr als ber Titel beffelben verstricht. Den Anfang macht eine Ermabnung an Bine Dur, welche die Schule verlaffen. Barauf folge: Sprucks Sich ; S. L. eine, ohne fonderliche Orbining anginander ges bethete Angahi billifder Stellen, in welchen ber Berfaffer Die unbewiffeben Ansbruche beutlicher ju machen bemubt ger meler Mt. Miein Dec. muß gefteben, baß, nach feiner Deb wing mandes Bort, was eine Befldrung feyn foll, einein Ambe wettiger bekunnt und verftanblich fit, ale bas, was in Buthres Unterfesung fiehr: 17 B. Softe, ift Affall Ogtat. wednenerich, a flagel, burd': "Schwingen, a tim wendiger Wenfch, butat nigeiftiges Selbff, Able aller Berren, burd : where Des Mis, a' Berechrigfeit, sard : » Gittlichteit; « Ridan des Gefertebiffyn, burth! & Gefene ummodela, « auf das Heifth faen, duich. want ben Meer frendicher Liffe fach, durff. w. Bit warde worder ift der Smi wicht torrect': fo fieft frifff. A Deui vollkommung: Neverlogfamteit; ja Jefam: « u. f. w Manidie Grellen find bennafe gang neu therfebti Dies Lann Rec. nicht billigen i denn; wenn bas Ring haffletimit eine folde Stelle in ber Bibel aufschlagen will: fo wirb es fle ichwerlich finden, weil fle bort gang anders lautet, und daburch wird es leicht irren. Da der Berfasser fich an teis ple Ordnung binbet: fo muß man fich nicht wundern, baß Sinete ber Lebre von ben Pflichten, die Beffer von Ber, Gam De, und bon ber Erlbinus folgt : aber am alleranffallenbften ift es Rec, gewesen, daß von Weib und Schadenfrende ben ben Pflichten, gegen fich felbit; hingegen, von Kargheit und Seis ben ben Pflichten gegen ben Rachften Die Rebe ift.

Mehr sollte man dem Titel zufolge nun nicht erwars aber es falot noch Pielerlen, jundahlt ein Glaubener bekenntnist der Christen. Es herrsche darin eine unnützt Beighmeisigkeit, es sehlt die Kurze und Pracisian, die der Bleichen Glaubensbesenntnisten eigen sepn multen. Die vors sommenden Ausdrücke such durch aus verständlich, welf des doch pathig ift, da es für Kinder bestimmt ist. Nun solgt: das Gebet des Serrn. Eine Umschreibung, die such bester sen sonnt die ber auch bester sen fonnte, varzüglich ben der zweizen; aber auch beb

Leurber: fechfich und Abernden Bare. Baut Bintat: An legung und Jusammenhang des Gebets des derru, stemlich gut. hierauf wird ber Twed des Bebets barges Aglice gurb eben von teiner Bebentung. Die wen bibli ben. Gebate, theile in Profa, theile in Berfent, fint fo abe gefaßt, bag fie richt gut von Rindern gebetet, werben th Rach den Gebeten fomint : Aucher Ceitfagen 316 drifflichen monalischreligiesen Unterriches die Rebest Arauchbaut alkin für Kinder nicht verständlich geneg :: Des folgen, gippring, fieine Abhandfungen: Dom Ursprunge des Hölen, Moles Besergebung, Jesus main Moss hild and Marker, von der Caufe und Derschnung. won der Confirmation, der Beichte und dem Abendy mable. Das Mochigfte, swas Kinder Sieven and mois Branchen , ift angeführt. hiermef finbet man: Artemmes ungen zu einem gefälligen bescheidenem Betragen. and 312 oftover-Arinnerung un den Cod. Dann! Ligh wom Vertgauen auf Gott, und noch etwas über dies Lied. Endlich was man hier gar wicht erwarter : Das Meine und große Lin mat Line, von den Multiplita sion, das Rine in Eine, und von der Dieifion. Dies sft ber Inhalt eines Buchs, meldes für feine nachfte Ba nmmus phadreitig schr branchar il.

Rc.

Lesebuch. Bundshit als Weihnachtsgeschent für fleiffige Kinder im der mir anvertrauten Schulanftalt, herausgegeben v. J. G. Dyf: Exftes Heft, 224 S. Zwentes Heft, 264 S. 8. Leipzig, auf Kosten des Herausgeb. 2802. Das Heft. 12 20.

Der Infalt ift fehr vermischt, welches auch in einem Efte buche für Rinber, bie Abwechselung lieben, seyn muß. In bem erften Beste finder man Moral, Lebensregeln, Pflichten des Menschen in weitern und engern Berhaltnissen, deute lich und fasisch auseinander gesetzt. Dann tommt eine Sammiung physischer Bahrheiten; sehr unvollständig, und hicht verftändlich genug für Kinder, besonders wegen man der darin vortommenden Ausbrucke. In diese Brachticke

eine ber Migiff madien fich ninigenlade gute Schifferungen ber Jahuszeiten. Danauf fofgen; moralifche Dichtungen und Fabeln; ohnstreitig ber schähdbaute Theil bes Bucha. Die Fabeln felbst werden gewiß ben Kindein viel Bergmigen machen, und bie banin liegende Weibil-ift entweder birr ingeger ben, ober ichse fich doch leicht finden. Man kommt; eine Sammlung gut gewählter Lieder; dann ein Sittenspiegel, der gutfliche Raggie; enthäla, and ondlich eine Siemmung, won Olttenspiegen.

wir Das gebende Deft eineball cebenfiells viel Gutest bubin echnen bestorett das Jerenbaus "idia Bruchffacte and Franklins Memoiren, die Regeln der Lebense Einabeit für das weibliche Geschlecht, und noch einige. Die Rede aber das Daseyn Gottes hingegen, und die Abhanblung : Sebete Dezanftaltung jur Beglückung Der Menfthen, Antwickelung der Absichten des Stift neve der derifflichen Religion, scheinen Res: für Kinder micht verftandisch gening zu fepn, fo wie es die Ausbucke gemiß nicht find, » feine Geliftffanbigteit ermuntern. Ge :» Dantenfoffein 'fich verichmeigen ; bie erhabenften Genita, Semifobare, Effolus, Estateds, concav, an bergi. Det Styl ift hie und ba niche tverect: 4. 8. w gu Jahre « flatt; Mifftig Jahr , wuor abel nehmen . ft. abel nehmen, wlehr sbeinem Rintes ft. lefter bein Rint, wenn wan ihnen (Den Rindern namlich) in ben Schuten febet, folice Gader gu verfteben. Die Gebichte fin benir zwepten Befte has Den wenig Berthe bentungeachtet ift Ret. überzeugt; bus Bief Buch micht mir überhaupt fib feine nachfte Beffime mung; fondern and aberbange febr benudbar fenn wird.

Mk

Ileber Laubstumme, ihren Unterricht und bie Nothwendigkeis sie sprechenzu lehren; eine Altte und Aufruf an begüterte Menschenfreunde um Theilushmung au dem Schickel vieser Ungläcklichen, voir K. A. Eusar, Professor der Vernüstelliche in Leipzig. Leipzig, den Sommer. 1800.

6,63

- Den ju lehren, ec. pitt Ainferfinigen Fifeiningegesten von A. F. Petfchft, Lehrer, am Jahrinte füt Laufinmen, in Leipzig. Leipzig. Leipzig. Leipzig.
- Si Boudiet Desinotturd ic. Aintersuchung kore Laubstumme, 2c. mit Anmerkung. übersett, voll. De Fr. D. Mantens, 20, mit a Cupsen, Leipzig, bon Saipprion. 25022 KXX und 250 Seichte
- L. Meber ben Unterriebt, Der Taubflummen, ic. von Bauer und Efthe, nebit einem Schriben von Kieferbeitet und einer Beschreibung bed Kinigla Preuffichen Laubstummeninstitts, bidir Prediger Ablemann. Berlin im Taubstummeninstitute.
- The bonce to viel Hausen und Palasto, the leat so viell » Charlen von : e bauet birchinnuch ein mouenes init eineme ried reen de reambance Albertryiches band bien Abellen arenen n thunklymmer. Personant that was wohltharien Gersen-in » Paris chaten: leat fur de nine fefte bleitende Bohnstatta mang versorget sie, wolmöglich, wie ed an-andern Open » foon thugh gescheheniff; mit einer Fabuit, moide Ubrace » rathe, Band ober Tapeten verfertigen tonnen. # Dieß ift Die Welthehmung, wogu Gr. C. in Dir. 1. Geite 17 feine In einer Rote fest er Beguterten Mitburger auffordert. Musu: » nur auf eine folche: Art ist für dan ganze, Lebon der » Taubftummen gefärgt. Bo foldhe Anftalten noch fchlen noch wieb es nach verftoffenen Unterrichtsfahren immer noch beine fehr fdwere Sorge fenn, wo nun dergleichen Berfoe which fernerweit andubringen und zu gebranchen fenn moch-»ten... Freglich werben fie im Infitute am Geifte tulcheirt, » werben humanifirt; aber nicht alle baben gleiche Talente. with Rich fran burch Rich felbft in ber Welt weiter forenibele » fen. Daben fie boch viele Borende and miche. With ets

### Ueber Laubstumme, Man Unterring v. Cafar. 218

water mebe Unbehalfliches als biefen, wird jenen allemal wanbangen, sheile weil ihnen fowohl megen bes fpaten 2fne - fange three Unterrichts, ale auch wegen ber ihren Gprache ; romanen oft antlebenden großern ober fleinern Unvolltoms Premenbeit, das faute Oprechen unmöglich fo feicht und fo gur wandern Batur werden tann, als es bem Sorenben wird, Libelle weil fig unmöglich eben fo viele Erfahrungen und - Rebengennung eingesammelt haben fonnen, als bie Sot wenden. Wenn fie baber auch gemeiniglich ju Dienftbos wiene tengen: fo werden ihnen doch faft immer borende Dersfenen vorgezogen werben. Es mare besmegen faft in ber Rhat in munichen, daß auf die oben vorgeschlagene Weise agne But won beftanbiger Berforgung fur fie ausgemittelt wandeber Bie leicht tonnte bas g. B. burd Unlegung eis wher Mbranfabrit gefchehen ; Da befanntermaagen bieg gur wi Bequemlicheget nothwendige Gerath faft burchgangig ans atem Anelange perfdrieben wird. Die Frangofen, Schweit arcung Englander laffen die gu einer einzigen Uhr erfori wiferlichen Rober nicht allemaf an einem, vielleicht an brev, mater Orten machen; ber eine Kabritant verfertigt dief Rad. wier andre ein andres, ber britte noch ein anbres, und fo mfert gund fo finnten folde Taubftumme auf eine febr nut wiebe, für fle felbft portheilhafte Art in Thatigteit gefest » werben, ohne eben febr in die Mothwendigfeit gu fommen, mit vielen Denfden umgeben ju muffen; benn ber ober Beternamer einer folden Fabrit murben ben Zaube andemen foger die erforderlichen Inftrumente und Metalle Milefern, und ihnen bann blog ben Arbeitelohn bezahlen. w Much hat das Gefchafft des Berfertigens ber Uhrenrader noch whes Bute, baß ee, fo fcomer es auch auslieht, nichts wente wier als fchwer ift; benn bas Schwerfte, Die Berechnung ber Berhaltniffe und der Bahl der Bahne jedes Rades, phereite burch funftliche Dafdinen gehoben, nach beren Duffer dief gles gemacht wird, und wogu es weiter teis mer großen Renutniß; fondern blob einer geborigen Uffur menteffe und zu jedem Geschafft nothwendiger Geschilf w.lichleit bedarf. «

Dieser Aufent feht zugleich als Borrebe vor Mr. 21, mit einem fleinen Jusab, ber fich auf Raphel und seinen Derausgeber bezieht. Raphel flarb 1740 als Superintem bent an ber Nisolastirche ju Luneburg. Er hatte seine Rine

ger', imter biefen brey thubftumme Ebdeter "Dele Der atten den fleng er in ibrem achten Jahre ben Umtertide an' ben er int 56 Seiten befdreibt. Sie foll fich in ber Conferm die fo fertig haben ausbrucken tonnen, buf fie fic barin febe menig von andern Menfchen unterfoleben ! fle fabe attenter te und gefdriebent Schrift fertig fefen, und feibft einen gen ten Anflat mathen tonnen; aud waren thee Stemertiffe the ber Religion fo groß gewefen, daß fle allgemethe Bowing rung erregt, und man ihren Gehlet in Gefellichaft taumi to merte hatte. Dr. D. verbiene Dant; buff et biefe Maphile foe Schrift, bie fcon er es ju Bineburg beraitstam's inte fich siemlich felten gemacht bat, wieber in Umlanf beinges pon feinen Anmertungen begleitet. Es ift mertwardig, sas R. fich fcon wider bas Buchftabiren ertialt, womides warte her Beinite fo fatt eiferte, und welde nathgerate and ben bem Unterrichte ber Sorenben außer Shire gefebte toers ben follte. Der Grund, baß es jum breftigmetigen Sone ben unentbehrlich mare, hate micht Deobe, wie be. Dines mertt, und wie Jedermann fiebe, ber effen Minit, unte film Mugen nicht verfchlieft. - Dt. D. bal wiel eine Etterdene bes Laubstummeninftimte bevgefügt, ein Seident, bas &te nem Freunde biefer wohlthatigen Runft glefchiffleig 'Rha Es ift mertwürdig, baß das alteite Lebrond in ben Pann. felben ein Spanifches ift.

Mit 3, ift eine ber wichtigften Stiffe dier biefe Wie terie, wogu die grundlichen Anmertungen bes leterfeite Drn. D. Dartens, ber praftiftenber Arit und Beburtelis fer in Leipzig ift, viel bentragen. Auch feine bengefügte Abe bandlung über die medicinifcbebirungifche Babimbe lung der Caubftummen, in Ginficht auf die Wieber berffellung ibres Gebors, verbient bie vorzägliche Miffs mertfamteit ber Sadverfilmoigen. Bouvyer , Deatfiet tiers hat in biefem Buche burch Erfaheung bewiefen, baf es möglich ift , Taubftummen burch argtiiche Behanteutet bas Gebor zu geben. Dan tourbe aber, fest Br. DR. bint Au, nach meiner Deinung, ju weit geben," wenn man gfitte ben wollte, daß in allen fallen ben jedem Taubftummen eie ne Beilung möglich mare. Barum bief nicht angunehmen ift , wird jeder Arge, ber mit ben Urfachen ber angeboritett Laubheit unr in etwas befannt ift, feicht einfeben.

Bomopers Sibrift jeifallt in bren Abiconitte. Der ere De enthalt Betruchtungen über Taubftumme im Allgemeis sten, utid eine befonbere Unterfuchung ihrer urfprunglichen Balfigfeiten. Er fugt viel Babres; boch tritt Rec. bin und wieber bem Ueberfeber ben. Der zweyte Abschnitt liefert eine genauere Unterfuchung über die Urfachen ber angebors men Taubheit, und über die Doglichkeit, ben Taubftummen Die Grache und bas Gebor ju verschaffen. Dritter 26. Eleftrifche Behandlung ber angebornen Zaubheit. Sier findet fich die Gefdichte bes Daddens, dem B. jum Gebor verholfen. Es ift außerft intereffant ju lefen; es ift ein Gegenftuck ju ber Deilung bes blindgebornen Saunderfon in England. Daß wir biet feinen Moman lefen, ber gengt:has . 177 abgedenette gerichtliche Bengniß ber Ele tern blefen Taubftummen. - Bon G. 185 an findet fic ein Briefwechfel mit einer Taubftummen, und C. 218 ein Anhang, mo von Maffien, bem bewundernamagbigften une ser allen Cansfummen, bie Rebe ift. - Bien flebe aus dieler kurgen Inhaltsanzeige, daß Bouvpers Schrift nicht Sief ben Runftverflanbigen, ben Aergemuß Ergehern ber Laubftummen wichtig ift, weil es Epoche in ber Runft mache; fondern daß es ein allgemeines Intereffe hat, was Durch es fich ju einem Artitel in jeber Leibbibliothet und les fedelellichaft eignet.

Die vierte hier ausnieigende Scheffe besteheuse guchen; benn jede figt ihren hesandern Tiet, so wie ihre besondern Geitenzahlen. In der erstent reigen die Dru. Bauer, Este Bei und Riefewerrer; das Kane ver allgemeinen Ersassung sos wohl; als der hesondern ver Dru; Bauer und Stoffe mideer hoote, andere und Stoffe mideer heicht; andere er über Daufgebonne das apriorische Nochell stilt: » Sie konnen nie zu erwas Mehreun, als zu einem "Unaldgon von Bernunfe gelungen. Abehreun, als zu einem "Unaldgon von Bernunfe gelungen. Web wahre Beiebende aber Laubstumme gesage. Der erfte, Predigir zu Febhoung, erzog seinen taubgebonnen Sosm anfanglich feldst und gab ihn nachher in hen. E. Institut.

Dieses Institut schilbert nach seinem Werth ber Reif. ber zweiten Schrift, Dr. Ahlemann, Archidictonas an der Hauptliede zu St. Marteit in Frankfurt an ber Ober, poer her Feld und Samisonprediger zu Berlin. Diese Schrift kefine

prfindet fich imer ichan in ben Jahrhlichen ber preudlichen Monarchie unter ber Regierung Friedrich Wilhelm des Dies ten; ba aber or. E. felbft nie Etwas iber fein Inflitut fore ben will; fo ließ er fie bien wieder mit abbructen. meint, die Beichreibung einer Erziehungeanffalt von bei Ergieber fellft fen nur ein Schaitenriß; benn, wie Sofrates benm Plato fpricht: » Ein Denich wird nicht in vollem Sernft feinen beiten Gaamen mit fcmarger Dinte burd Die Feber in Worten ausiden, ba er biefen wofterbin mit Sfeinem lebendigen Worte nicht bepfteben, und, bie Babes beit in ihnen Diemand einbringent machen tant. « nem Gemahrsmann wie Gotrates muß man bas nun fon glauben.

# elegs wissen schaft.

Belbyng bar Guangefen in Jtalien , im Jahren 800. unter Anfthring ber Benierale Bonoparte und Berthier? "Dite Portrait, millitaruchen Ratten, Markben und Stellungen ber Upppen, Demproscionslinien, Dianen ber Ungriffe und Schlachten. : befondere ber Bacalle ben Matengo! Affes mit hiftorischen und tritischen Anmerkungen, und mit einer vorhergebenden Erieblung bes Hebergangs ber jeanzösischen Referbeaumee über bie Alpen be-Bigfeitet, von AB., einem Officiere benm Generalfabe. Mis eine Fortfebung bes Feldzugs ber Ruffen und Defterreicher in Italien, im Jahre 1799. Leipzig, ben Reinicke. 1801. 34 Geiten 4. nehft g:Charten amb i Plan.

Der Titel dieses kleinen Berks follte eigentlich heißen: Relbing ber Defterreicher gegen die Grangofen, ba folches wahrscheinlich von einem ofterreichischen Officier verfagt mors ben, um laut ber Worrebe, die Anführer ber offerreichischen Beerr in remtfertigen: Die Operationen ber Bestern fint dentakens weit vollständiger entwicket (obgleich nicht beurt cheift) morben, als bie ber Kranzofen. Barum alla bet Al. amfatt bes Titels eines Feldungs ber Rramgefeit, nicht einen andern makenbern gewählt bat, ift nicht abzuseben. Ob et Abrigens feinen Awert erreicht, und ben biterreichfichen bome mandirenben General, gerechtfertigt bat, man ber Lefer site faedeti. Breglich, ben ber einmal epifitetben Lage bes Dithat, tonne der General Melas nicht viel thun. Babri fceinlich aber tann beffen langes Bermeilen um mittellam bifchen Derer, und die geringe Borforge für die, burch eine Dieffereliche Dlacht an fichernbe Decrang feinet Riente und feines Ithdens, . (als die Livindse aller Linfalls) wentger ihnk bent Beneral Melas, als den Inferentioner, von benen et mibiana, und dem Mangel an Deupoen, suaefficieben wert Den. durch welche manibie fo weit vergesonikeite bfevreicht fiche Ermer, gegen bie Openetionen ber von Diet mis; wen amferenenden Kramofifchen; fichern; und vieler tebermacht Bonaparees nieiche Ridfie hatte entgegen feben follen, um Am ogs Debouchten ans ben Alpen ju verbehren.

Der Bufas auf bem Titel : » als eine Forefebung bes » Reldangs der Ruffen und Defterreicher in Bralleti im Jaile re 1799. « ruhrt aller Bahricheinlichteit nach, nicht von . . bem Berf. gekenwarliger Schrift ber, deftes ihm ohne Ameifel jum Rubm geretthe. Und wirfitch finder man ihieb tine. ob min turie, bennoth vollftanbide Ochilberung bet Overanionen bes Felbjuge vom Inhre 1800: fo bag febet Acfar. fich eine vallemmen bentliche Soee, von dem aufange uden Stand bet Armicen , von bem in fünf Cofonnen von Diton aus, aber Die Moen erfolgten Einbringen bet fram Milden Refervearmet, w. f. w. machen finn. Diefes Einf duingen mit überlegener Macht, und Utnfaffen ber öfterett diffen Coms, entitled materito die Caninaane, uitb die Stoberung benniche Die gangen nordlichen Staffens-bueit bir Arangolen. Bie ber Baratlle von Marengo; nach web wir die befunnte Capteulution ju Stande fam, Baren bie Oefterveither von allen Bettet umringt. Beith anders beit Werf, alle Data Aberibie bumalige Loge ver Scherals von Milas ricitig angegeben bat: fo fdeine es bernabe, bal the abactatoffine Cavitation not all em großes Giale angefeben werden mußte. Und eben fo tomie man harb Diefer

diefer Porfelung, to ben Franjosen als einen Fehler, ans pechnen, baß fie die durch lange Fatiguen, und felbst durch hunger entitaftete, van ihren Sauptmagazinen abgeschnitz zene, und durch die Bataille von Marengo deträchtlich gesschwächte und wahrscheinlich muthlos gemachte öfterreichische Armee, durchschläpfen ließen, und sie nicht ließer zwangen, das Gewehr zu ftreden. Sie hätten ja nur kille siehen bielben, und die Capitulatiansanträgs des General Welas, so wie dessen Unternehmungen zu seiner Befreyung, absütze gen dürfan,

Diese Folgerungen scheinen fich aus bes Bers. Darfelt jung zu ergeben. Indes darf man nicht zu übereilt urtheis zen, weil die volltemmene Angabe der Lage der Franzosun, wicht zu sinden ist. Diec. gläube daber, daß der Berf, ander ver Gründe als biefe Art, nicht auf diese Gledunte dem voraussehre, und auf diese Art, nicht auf diese Gledunten kom. Sollte dies inzwischen auch der Ball gewesen sonne so hat er dennoch einen Fehler begangen, weil in einer solchen Schrift nichts sehlen darf, wodurch ber Lefer volltummen von dem Dergang der Sache niterrichtet werden kann. — Seine Aruserung über die Eroberung von Genne, (am Schuft) ist Bahl nar eine vom Sörensas zen hingeschriebene Meinung.

liebrigens gehört bie Beurtheilung biefes Belbaugs eigenslich nicht hierher; fonbern lebiglich die, der vot und Meaenden Befdreibung beffelben, welche Rec. bem militaris iden Dublitum empfehlen darf. - Die Befchreibung bes Hebergangs ber grangofen über die Alpen, G. 3 -- 8. if (wie ber Berf. auch in einer Mote fagt) beynahe martlich aus ber fleinen Odrift: » Bonavartes zwenter Felbing in n Italien im Jahre 1890, von Foudras, aus dem Kraps. » Berbitmelle 1800, « (obne Dructort) genommen, und ideint eine Uebersehung des franz. Originals zu fenn, Bers fhiebene Stellen und Wendungen, bat der Berf. meggelaf in, und oft dit Perioden umgetehrt, welches er batte ets waren, und lieber bie paar Seiten mit der proentlichen Ane seine des Titels der Schrift, so viel als nothig war, gerades m copipen tonnen. Anf die van ihm gewählte Art, ohne Avertae bes Anfanas und Endes feines Austuge, tann man ibm den Borwurf machen, als molle er fich mit fremden Aes dern somuden.

Die Chabten: find ging Behuf bes Berts wocht gut; mur hatter fie füglich auf eine einzige reducirt werden tone men. Der Plan von der Bataille von Marengo hingegen, will nicht viel sagen, und hatte bester gerathen tonnen. Das vor dem Titel besindliche Bilonif Bonapartes, fceine, Balls as kinige Achnlichkeit hat, noch das vorzäglichfte unter den bergefügten Werten der Zeichentunfte zu sepn.

Werfuch einer Geschlichte ter Feldzüge bes Preusisschen Betret, von bem Churfürsten Friedrich Wishbelm bem Größen, bis auf die neuern Zeitent. Erster Theil. Geschichte bes Churfürsten Friedbrich Wilhelms b. Großen. Berlin, ben Braun.
1801. 285 Seiten fl. 8. 20 20.

Dieß ist eine recht gut geschniebene twize Erzählung, der Seldige des großen Chursurten, weiche indehieben nichts Auszichnendes hat, auch nicht scheint einen Militair zum Berfasser zu haben. Es wird immer eine ganz gute Letture für junge Militairs ston; indest besonders instruktiv ist sie ticht: Ber verstordene Seheime Forstench Dennert, din wahrer Kenner, hat die Ariegsgeschichte des großen Churssurfern aus archivarischen gleichzeitigen Nachrichten geschries ben hinderlassen, man, wie Rec. weiß, schan mehrere Charaten und Plane gestochen find. Wenn dieses tressliche Weit einmal heraustomme; so wird dadurch eine große Lücke im ber Brandenburgischen Ariegsgeschichts ausgestüllt werden.

Mi.

# Reitennff,

Joh Eldam Kerstings, gewesenen durhaumboersches Oberhofwimdarztes nachgelassen Mannfcripte über bie Pferdearznenwissenschaft, mit einem Anhange versehen, von Oto Sohten, gewesen Daupk-manne,

manne u. Regimentsbereiter beben durhaumoverfichen Capallerleregiment von Efforff, Dragoner, und pon negem berausgegeben von Bebrg Sofe ten, mit Rupfern, britte mit Anmerkungen und 1 Bufdhen vermehrte Auflage. - Braunfdmeig . bes Wieweg. 1801. 8. 1 Mg. 8 %.

Die 2te Auflage biefes Kerstingschen Rachloffes tam 1700 in der akademischen Buchhandlung in Marburg herque, und It bamale in der Biblioffet angezeigt worden; Gues Le Auflage, Mi jener reten in hinficht des Inholis, der Angeers Inogen und Buffibe gang gleich; fle enthale nichts mehr ber weniger als jone; nur ift bes größern Formats wegen, die Bettenjahl geringer.

Ueber die vorzüglichsten Theile ber Pferdewiffenfchaft. ein Bankbuchflig Officiere, Bemiter und Delond men, von Bohann Georg Maumann, Professor ben ber Ronigl. Thierarynenfchule ju Berien, bis . fonders jum Gebrauch feiner Borlefungen Biben ter Sheil, mit Rupfern. Berlin, ben Simburg. 1801. 8. 12 9M.

Dieser ate Cheil enthalt bie Lebendoetinung ber Biende, in Sinficht auf Dahrung und Warbuing, nebft bem Bufbe Bing. Alles was jur Gefundheiterhaltungefunde Der Pfett De gehörer; tounit fier vor, ale gage und Einsidaung bes Stalles, Reinigung beffelben, über ben Ginfluß des Lichts und der Luft auf die Befundheit der Pferde, über Rabe rungemittel und Getrante, Reinigung ber Saut, Bebedung, Bewegung, Rube, "liber lanwarmes und tottes Baden, Gine reiben mit Del iobet Sett, über Abenlaffen und Durgiren, als Borbanungemittel, und über Berhalten ben Pferden auf Meifen. Bun folget ber Dufbnichlag, nach ninet:tublen Wer finithe desiriben, werden gile Thoile das Sufs gewon ber fibrieben, die Grundfage febr richtig und gut bestimmt, wore nach man beum Beichlagen bes Pferdes verfahren muß, und wogegen feider fo altgemein gefündigt wied. Die Bes'

ichaffenhuit eines zwecknaßigen Dufeisens, und die nachteit ligen Falgen eines schlachten Huseisens, werden deutlich ger zeigt. Maaßkab und Proportion der Huseisen werden aus gegeben, von den Husageln, Versahren beym Beschlagen, vom Winterbeschlag, und von der Behandlung eines jungen Pferdes bezum Geschlagen, wird alles Rothige ausführlich und gut gesagt. Es folget eine Beschreibung des der verschiedenen Nationen übsichen Beschlage der Pferde; Nuben und Nachteile desiehen warden angegeben. Die nützlichste Urt allerhand sehlechaste Huse zu beschlagen wird gelehrt, und zum Beschluß werden die auf Alles sich beziehenden Aupe fer extlaret.

AW.

## Tednologie.

Magazin aller neuen Erfindungen, Entdeckungen und Berbefierungen für Fabrikanten, Manufakturisten, Künstler, Handwerker und Oekonomen. Erste Lieferung. Leipzig, ben Baumgartner: 1801. 4. 49 S. mit acht Rupfertafeln, in blanem Umschlag. INC.

Die Ibee ein Magazin dieser Art anzulegen, ist gewiß los benswerth, und ein solches Unternehmen kann für die technos logische Wissenschaft sehr nühlich werden. Um so weniger kann Rec. seine Unzufriedenheit über die Eurichung oder vielmehr über die Planlosigkeit des vorliegenden Wertes bers zen, und da dieses Magazin erk beginnt, so halt er es sur Recensenten. Pflicht, seine Meinung ausschlich über die Einrichtung des Magazins, wie sie seyn sollte, zu außern; vielleicht, daß noch eine nützliche Abanderung dadurch beswirkt wird.

Da es alle Erfindungen, Entdedungen und Berbeffes rungen (des Auslandes sowohl, als des Inlandes) in sich saßen soll: so ist leiche adjuschen, daß in unserm Ersindungss Entdeckungs, und Berbeserungsreichen Zeitalter, ein solches R.A.D. D. LXIX. D. 1. St. 1Vs Zest. R. Werk Bert salb fehr werde anschwestei mußen; bestuders ber dem zwar habschen, aber unsparsamen Ormet. Denn in ben ges yenwartigen secho Sogen der ersten Lieferung sind nur fleben neue Erstudungen in extenso und eine kurze Anzeige von ein nigen andern neuen Erstudungen, ehthalten. Wie viele Lieferungen werden unter solchen Umständen nicht jährlich gemacht werden können? Wenn nun aber jede Lieferung wechalt tostet: so wird es ein kostants Wert werden! Und wenn diese Kostanteit Schuld ware, daß des Wert nicht Abnehmer genug fände, und folglich bald ins Greden getieste: so wurde Rie, die brave Berlagshandlung bedauren, welche für das schone Papier und den saubern Orne, aust sür die sehr hübsch und genau gestochenen Aupfertasein, einen großen Auswand gemacht haben muß.

Rcc. glaubt, daß wenn man etwas fleinere Lettern machlen, und ben Druck überhaupt fparfamer einrichten murbe, wohl zwen bis bren Erftibungen in einem Dafte noch Platerhalten konnten.

#### Go viel über bas Typographifchet

Die Auflerst furze Borrebe giebt nichts weiter an, als: » bag bie Aufficht über bieses Mingazin eine Gesellschaft von w Mannem Germommen hate, welche bereite selbst ahnliche » Arbeiten geliefert, und Beweise gegeben hatten, baß fie » auch frembe Beytrage zu beurtheilen und zu wurdigen im » Stande seyen. «

Ueber die Art und Beise, wie man dem Publikum ble gesammelten Materialien vorlegen werde, sindet man in der Norrede kein Bort. Man muß also aus der ersten Lieferungselbst errathen, welcher Plan zum Grunde gelegt ist. Nechbekennet aufrichtig, daß er mit aller Mühe keinen hat ente decken, konnen — denn da siechet das Meiste so isolart, gleiche sam nur hingeworfen, es wird in den wenigsten Fällen ger sagt, aus welchem Lande die Erstndung ist, noch von werd sie gemacht, worden, ob der Peransgeber oder der Erstnder selbst spricht ze,

Rec. vermißet folgende wesentliche Stude, und municht um der Erhaltung des Berks und seiner größern Nublichkeit willen, daß die Gerren Unternehmer folgenden Mängeln abe helfen möchten: i. tft nicht durchgangig der Ersinder und das Land, wo die Ersindung gemacht worden ist, angegeben. Irder Teckenolog bedauert, das wir von so wenigen atten Ersindungen die Urheher wißen, und man kaun es nur der Gleichgultige keit, hein Neid und Undank der verschiedenen Zeitalter zur schiede, das uns die Namen solcher Wahltsater des Menschen, das uns die Namen solcher Wahltsater des Menschelens nicht ausbehalten worden sind.

Wenn also die Herren Herausgeber sich dieser Sanden micht auch schuldig machen wollen: so belieben sie und kunftig (fo wie ber Nt. 3. aber nach aussuspulieder) allemal den Erstinder zuerst zu neunen und kurz anzugeben, wer er ist? Ob er noch lebt und wo? oder ob er schon zisterben ist. Wortzen über den Fortgang und Werbreitung seiner Ersinsburg, ob und wie er besohnt worden, (wenn sie namlich zu erhälten sind,) würden ebenfalls sehr willtommen senn. Der Aussahlen find,) würden ebenfalls sehr willtommen senn. Der Aussahl Ber. 3. beweist nichts sür die Ersüllung dieser Fotz derung, da er nur die Ankindigung einer Ersindung enthält, und wirklich sehe umplanmäßig unter die Ersindungen selbst zesest worden ist.

Die Wiffenschaft felbst macht diese Forderung; jest fit es eine leichte Sache fie ju erfüllen; funftig wird es schwet, wielleichstin manchen Fällen unmöglich werden! Und welche Worarbeit ist dies nicht, far die kunftige Geschichte der Ete findungen!

2, ist die Quelle außeift seiten genemnt, woraus die Herren Sperausgebet geschöpft haben. Es ist aber dieses, eine mal ber technologischen Literatur wegen nothwendig; zweis tens auch deswegen, um zu wißen; ob die Herren Herauss geber aus der Urquelle selbst schöpfen, oder andern Referenc ben nachscheiteiben, und vorzüglich brittens auch aus war Urssache, weil, wenn bas Magazin; welches doch ein leiche wöglicher Aus, dierch einen Druck, oder Schreibselter oder burch ein anderes Bersehen, sich unrichtig oder undeutlich ausbritte, wer gar etwas Besentliches ausließe: so würde berzenige, welcher eine solche Ersindung der Beschreibung des Magazins gemäß, nachmachen wollte, keine Hulfe wissen, (er mußte sich dann an den unbekannten Herausgeber seibst wenden) weil ihm die Quelle nicht angezeigt wore den ist.

Dies verurfacht nun feine große Mahe, teine Koffen, beinen großen Zeinaufwand u. f. w. — alfo ift zu hoffen, daß biefer weientliche Mangel tanftig erfeht werben werbe.

- 3. Man weiß, (aus Mangel der Angade der Auellete nicht) ab die Beschreitungen der Erstudungen in extenso mit den Worten der Erfinder oder nur im Auszuge gegeben werden denn auch hieraber schweigt die Wortkarge Vorspeede. Erstepes ist bequem und nur Fingerarbeit; das zwepte macht, besonders wenn es ein kritischer Auszug wird, viele Mühe; wird aber den Lesern sehr nühlich seyn, weil sie dung das Wesentliche der Sache in kurzek Darstellung erhälten, und weniger Bogen zu bezahlen udthig haben werden. So würde, wenn man sich der Gebrängtheit hätze besteißigen wollen z. B. in Nr. 6. S. 39 und 40 wenisztens eine Auartsseite erspart worden seyn, wenn die dort besindlichen Gemeinsplätze und Tiraden wären weggelaßen, und gleich mit der Sache selbst wäre angesangen worden.
  - 4. Findet man fast teine Geutehellung über die Leiche tigtelt und über die Bortheile der neuen Ctfindungen gegen die Alte Methode, (wie doch in Mr. 1. einmal geschen ift) turz teine Würdigung, bedgefigt.

Laut der Barrede find bie Berausgeser Manner, Die felbft Erfinder und also Kentier und fremde Beytrage in beurtheilen und zu wardigen im Graube find.

Behalten Sie also, meine Herren, ihre Untheile über die Ersindungen nicht in potto; sondern sagen une ben jeder Ersindung, etwa nur in einer turgen Anmerkung: ich ungerzeichneter Referent habe, ober auch der und der glaube mutdige Mann hat die Ersindung probiet, die Probe ist gestungen, ich habe oder der und der hat, die und die Bortheile daben gefunden — oder nur mandmal in einer Parenthese, da hat Referent Schwierigkeiten gefunden, oder die neue Erssindung ist zu tostbar oder zu umständlich u. dergl. denn dies se Fälle werden ohne Zweisel klustig häusig genug vortoms men.

Auf diese Art wurde das Magagin ber Erfindungen ein kritisches Magagin, und das Publikum sehr nühlich belehret werden, wofür es ben Gerren Gerausgebern große Berbinds lichkeit haben mußte.

Aulest noch eine Sitte an ben herrn Rebafteur bes Blagbrins, mit bem Schlufe eines jeben Jahrganges für ein außerft genaues Sachen . und Ramenregifter ju forgen, weil Das Rachfolagen in ber Folge fonft bocht befdmerlich werben mårbe.

Der Inhalt biefer erften Lieferung ift folgenber:

- L. Deue Theorie des Bleichens, verglichen mit ber bisber gewöhnlichen.
- II. Reues, einfaches, leicht ausführhares und mahlfeiles Mittel bem Rauchen ber Schornfteine und Stubenbfen. auf eine wirkjame Art abzuhelfen. Aus einer franzofte fcen Sandidrift bes Baumeiftere und Ingenfeure Bor
- IIL Befdreibung einer noch wenig befannten bybroftatifcen Lampe.
- IV. Befdreibung eines Denbrometers ober eines neu erfune benen Beregeugs, gum Meffen ber Lange und Dicke bet Baume.
- V. Erfindung gegen ben Strom zu fahren,
- VI. Der fliegende Banderer.
- VII. Ueber die Berftarfung des Schafts burch Schaftrobre, melde in Teuergewehren angebracht werben, und ju Gige nalen bienen fonnen.
- VIII. Kurge Angeige einiger neuen Erfindungen, wobon in ben folgenden Jeften nach und nach bestimmtete Mage richt gegeben werben foll.
- . Die fommeliden Erfindungen ju prufen und ju benre theilen, tann unmbglich die Goche eines einzigen Dannes. und noch weniger eines Recenfenten fevn.

Reues, einfaches, leicht ausführbares und wohlfeilte Mittel, bem Rauchen ber Schornfteine und Stibenofen auf eine wirksome Weile abanbelfen. Aus einer frangal. Sandidwift bes Baumeisters und

Jugenieurs Boreur, überseit von Habander. Mit 2 Kupfert. Leipzig, ben Baumgarffer.
(ohne Jahrsjahl, boch O. M. 1801); 1 Bogen.
gr. 4. 13 ge.

Der Berf. rath: ben Effen, ober ben Rauchfangen, fobald Dieselben aus dem Dache tommen, fatt der bisherigen parat ! lellipipidifchen form, eine abgeturite ppramidenabnliche Gestalt zu geben, wovon die Grundfläche gleich der bes Schorne feins ift; bie Bobe foll aber, nach Maaggabe bes Baufes oder Gebaudes, oberhalb dem Dache vier bis funf, bisweit len auch ache bis zehn Fuß für die pyramidenformige Bets langerung bes Rauchfanges, und bie obere Grundflache, ober Deffnung nur acht Boll. Lange und vier Boll Breite betragen, bamit die Dichtigkeit der außern Luft, Die ber Ranch forte bruden muß, zehnmal geringer fep, mahrend die Sigrte bes Lufezugs um fo viel größer marbe. (Diefer Grundfat fceint an phofifcer Richtigteit ju gewinnen, und durch bie Erfahrung beftatigt ju feyn. Denn Rec. fab im Junius 1801, tausend Schornsteine in Amsterdam; die in nenern Beiten unch diesem Modell gebauet wagen. ) . Uebrigens find. die bepoen Kupfer gerade die namlichen, wie sie im Jours nal der Erfind. 1. St. Mr. 3 und 4. angebracht worden.

# Handlungswiffenschaft.

Samuel Ricards Sandbuch der Rausseute, oder allgemeine Uebersicht und Beschreibung des Handels
der vornehmsten europäischen Staaten, nehft Nachrichten von ihren natürlichen Produkten, Manufakturen und Fahriken. Nach der neuen verbesserten und mit Nachrägen über den Handel der Espiropäer, und den gegenwärtigen Zustand des aftatischen, afrikanischen und amerikanischen Handels,
vermehrten Ausgabe, überseht von Ehristian Aug.
Wick-

## Samuel Micards Dandbuch ber Kaufleute. 263

Michmann u. f. w. Dritter Band. Leipzig, ben Ruchier. 1801. 4, 4 Alph. 20 Bog. 5 RR.

Ricards handbuch ift bem beutschen Kaufmann in ber Ues' berfetung bes fel. Prof. Gabebufd, welche zweymal aufges fegt worden ift, hiplanglich befannt, und nicht ohne Ruben gebraucht worden. Da fich aber in bemfelben noch immer Luden fanben .- und in bem Sandelswefen ber verfchiebenen Staaten feit ber Zeit wichtige Beranderungen fich ereigneten ; fo sucte der frang. Berausgeber, diefem Dangel durch einen britten Band absubelfen; und ber deutsche Ueberfeber, bent wir es, ba wir die frang. Urichrift nicht jur Sant haben, nicht nur auf fein Wort glauben, fondern quch bie und ba fichtliche Spuren feiner Beptrage antreffen, bat befonders in den Rapiteln vom Sandel ber preußischen, fachflichen und ofterreichischen Staaten, wie auch ber Banfe Stabte annoch betrachtliche Bufage gemacht; fo daß die Heberfetung vor bem Original große Borguge hat. Bon bem auf bem Einel beg mertten gegenwärtigen Buftand bes affatifchen, afritanifchen und ameritanischen Sandels ift in biefem Bande noch nichts enthalten , fondern ihm ift ein vierter Band gewidmet. Der porliegende beichafftigt fich t. mit bem banifchen Sanbel. Dier tommen intereffante Berechnungen über den Bandel gwis Iden Frankreich und verschiedenen Handelspläten in der Ofts fee, vom Jahr 1789 und 1790 vor. 2. Mit dem schwedischen Bandel, 3, Dit bem rufuichen Sandel. Bep Diefen drepen Abschnitten fcheinen die Bufate des Ueberfetere ju fehlen. 4. Preußischer und anderer Staaten des Brandenburgifchen Baufes Sandel. Diefer Abiconite ift fehr ausführlich. Bes mertenswurdig ift die Zunahme des Bandels von Elbingen, gittem ber Dangiger in Berfall gerathen ift. Bay bem Sans bei von Emden hatte angeführt werben fannen, baß feitbem der Sandel in gegenwartigem Rriege zwischen England und Bolland birecte unterbrochen gemefen, folder über Emben geführt worden, und bennahe Alles was Solland von Enge land gezogen, nach Emben gefandt, und von ba in fleinern Schiffen nach Amfterbam übergelaben worden, wodurch bie Sandling bieft Ores fehr gewonnen bat. 5. Sandel der Danfeftabte Damburg, Lubet, Bremen, Dangig und Ros fod. S. 309. wird gelagt, daß in Damburg im Jahr 1753 ein Impoft auf die Baaren gelegt fen, die in ble Stadt toms then. Diefes ift irrig; benn die Bolle, die auf die eintoms.

menden und ausgehenden Gater gehoben werben, find feit undentlichen Beiten unverandert geblieben, außer daß in ber lebten Beifte bes achtzehnten Jahrhunderts der Boll von Biech, Leinen, Barn und Getraide vollig abgenommen ift. Und wenn es gleich feine Richtigfeit bat, bag tein Boll : Cas rif publica autoritate im Druck ericbienen ift: fo ift boch das irria, daß den Zollschreibern untersaat sep, Macbricht au geben, was diefe ober jene Baare on Boll fofte. ein jeder Raufmann, der viele Geschaffte macht, bat eine get Wriebene Zollvolle in seiner Schreibftube. Die zu Franks furt 1784 in Drud getommene, ift eine Buchhandler Des fulgtion, und nicht in allen Studen richtig. Bep Bremen 🗗. 344. håtte es wohl verdient augemerkt zu merben, daß biese Stadt einen sehr beträchtlichen Bandel mit den vereis nigten Nordameritanifchen Staaten und ben Weftindifchen Colonien ereibt, wie benn laut bes S. 346. aufgeführten Bergeichnifes 66 Schiffe von baber angefommen find, welche Bahl im Jahr 1799 noch jugenommen bat. Bremen bat in diefem Rriege jogar Schiffe nach Batavia gefandt. 6. Badfifder Sanbel. 7. Sanbel ber oferreichifden Staaten. 2. Frangbilider Sandel. Co reichhaltig die Rachrichten find, so bleibt uns doch ber Wunsch übrig, da böchst wahre. foeinlich nach bergeftelltem Brieben gur Gee, ein Supples mentband nothig werden wird, daß barin die allerneueffen Bandeleverordnungen diefes Staats mitgetheilt werden mor Sollte fich die Ausgabe des vierten Vandes bis dahim verzögern: fo konnten schon in bemfelben die nothigen Rache trage geliefert werben. 9. Nachricht vom panifchen Both bendel.

Man fieht aus diefer kurzen Anzeige fcon, wie reiche haltig diefer Band fen, und wir empfehlen jedem Raufmann, der die ersten zwen Theile bestet, fic auch diefen anzusschaffen.

Maaren- Kenneniß- Betrugs - und Sicherfiellungs-Lericon, ben Ein- und Verkauf aller Art Bedürfniffe (,) oder Aufftellung ber Kennzeichen ber Güze und Verfälfchung aller Produkte, Waaren, uf. w. — Mach alphabetischer Ordnung bearbeitet von Franz Niemhard. Erster Band. A bis 1. Ersurt, ben Renser. 1801. XVI und 354 S. 8.

Ein Sud, wie bas vorliegende, verbient meber eine auss führliche Ruge, noch eine formliche Biderlegung, weil man augleich die meiften incompetenten Quellen, beren fic Der Berf. Diefer Schrift benm Abichreiben bedient hat, ebens falls berichtigen und ansmerzen mußte. Denn das Borguge lichke, was hier vortommt, ift aus bem Schedelschen großen Worterbuche der Waarentunde, defen pratt. Caschenworgerbuch Der Waarenkunde, aus Ludovici Atadem. Der Baufl.; einiges Wenige aus der trefflichen Vorbereitung zur Waarenkunde des Hofr. Beckmann, dem Bobnichen Magrenlager, nach Ebelings und Brodbagen's Ausgabe, und gar nichts aus Memnich's 200as venlexicon ac. genommen. Wir tonnen bieg um fo guverlafiger bemerten, da wir verschiebene Artifel mit gedachten Bulfemitteln verglichen, und die gerugte partielle Ausschweis beren, mit einiger Berfegung ber Deriodenranbungen, allente halben und auf jeber Seite beftatiget gefunden haben. -Die wenigen eigenen Bemertungen Des Betf. find ju unert beblich, und ihre Anjahl zu geringe, als daß man fich mahr ren Dlugen von ihrer Reubeit und Evideng verfprechen tonne. Meberhaupt fceine ber Berf. biefem, an fich nicht unwichtis gen und gewiß interessanten Gegenstande, wenn er mit allen 🛰 bagu erforderlichen Saupt : Sulfe : und Rebentenninifen ansgeführet wird; gang und gar nicht gewachsen zu fenn. Dieß gesteht er gang bescheiben, auch selbst ( f. Vorr. S. IX. g. u. ffg.); aber, welchen Beruf fliblte bann ber Berf. in einem Sade Schriftfteller gu werben, » wo es thin an Rraften ges » brach, und wo er oft zu schwach war, um in jedes Duns » tel die gadel ber Bahrheit tragen ju tonnen? « - Bes wiß keinen andern, als mahrend des Aus; und Abschreißens feibft ju fernen, und von manden Sachen entweder nur junt : Theil richtige, oder verwirrte und halbwahre Worstellungen und Begriffe gut fainmein. Das ift in unfeem fchreibfeligen . Beitalter fo oft, und leiber ju baufig ber gall. State bag man vormals nur der Chre und der Beforberung der Bife fenfchaften wegen fchrieb, fcbreibt und bruckt, verlegt und

verkauft man himsellen die eleudesten Buchermachmerte für's Brod, ohne Nücksicht auf Berbreitung der Wissenschaft und ber Eritischen Gelehrsamkeit zu nehmen. Wennschiffen Grieflack Zeitpunkt nicht fern, wo der Tuss länder, aus dem Ocean des deutsch literarischen Unstuns, nur mit Anstrengung und Mühe, die nach hin und wieder nerstelle Perle der deutsche Gelehrsamkeit zu fichen im Grande ist. Wöchten doch unser Verleger die ihnen zu brucken angebotenen Sandschriften beger wurdigen!

Eti

## Vermischte Schriften.

Bermischte Schriften von J. E.F. Manso. Leipzig, ben Dyk, 1801. Erster Theil. 356 S. 8. Zweyter Theil. 414 S. Bende Theile. 2 Mg. 12 M.

Der erfte Theil biefer Sammlung, mit welcher ber Berf. weislich erft jest hervortritt, nachdem unpartepische Riche ter und bas gehildete Dublifum über ben Berth mehrerer früher betannt gemachten einzelnen Sturfe berfelben entschies ben haben, begreift juvorderft eine Mannichfaltigfeit von Gebichten in sich, welche den Namen, paetische Walden führt, und in zwen Bucher geordnet ift. Diefe Balber ente halten theils selbst erzeugte, theils aus Französischem Boden perpflangte Baume und Baumchen, Die bem Berf. urfprange lich angehörenden Gebichte des ersten Buches find von ibet felbst graßentheils unter die zwep Rubriten: Erinnerungen der Liebe und dem Andenken der Freundschaft, gehracht worden. Die unter der lettern Ueberschrift befindlichen funf Stilde haben Stroth, Ochas, Gotter und Garve jum Ger genstande: das lette unter der Anfichrift Chyrfis icheint eie ne Grabschrift zu sein, welche der Dichter fich seibst gesett. und fle erinnert den Lefer an den Schluß von Grap's Elegie auf einen Dorftirchhafe, ahne bep biefer Bergleichung ju verlieren. Den Anfang bes Gangen machen acht Gebichte über verfchiedne Begenftande, worunter fich die fcon eber bem einzeln befannt gemachte Epiftel an Barne, aber bie

Perlambung der Wissenschaften, durch eine sehrzeiche Phis losophie der Geschichte in pocisionen Gewande, auszeichnet. Eine Jose aus eben diesem Gebiete ist auch der Gegenstand des vorhergehenden Studes: der Einzelne und die Gattung. Diese Idee aber, deren Lichtvoller Ausbruck selbst in einem profasschaft unterrichte schwer fallen durste, widersprechte der Lichterischen Behandlung, zumal in dieser Kurze, zu sehr, als daß die Kunst des Verf, darüber ganz hätte Herr werden können. Davon zeugen schon die in dem Gedichte selbst vorskommenden Ausbrücke der Ueberschrift, und vornehmlich Stellen wie diese:

Geift ber Welten, es fpricht das Wort bet Bestimmung vernehmlich mung vernehmlich wus dem großen Gesetz, dem wir gehorchen, uns an. Daß vie Gatung binauf jur Vollendung sich lautre, bebarf sie Wehr als bie Spanke von Zeit, die din dem Einsgelnen gabst:
Denn ihr Biel ist ihr dießeit gesetz, u. s. w.

Solde Zeilen barfen jedoch benjenigen, welcher gewohnt if, ein Beifesprodutt von Berth mehr als einmal zu lefen, nicht abschrecken; fie bienen ihm vielmehr zu einer Drobe ber Borguge, welche bem angeführten Stude in anderer hins ficht gutommen. In den mehreften andern Gruden des poes tiiden Balber ift es hingegen bem Berf. vorzüglich gelune gen, durch Anwendung lieblicher Allegorien ans ber griechts fchen Mythologie bem Ausbruck feiner Sebanten und Ems pfindungen Reuheit, Leben und Anmuth zu verschaffen. Dieß hindere ihn freulich, als Bolfsbichter zu gefallen und zu mirten, fa wie gegenwärtig unfer Bolt beschaffen ift; einen besto höhern und verseinerten Genuß gewähren hingegen feine Arbeiten dem gebildetern Lefer; befto wirtfamet find mehrere berfelben, ben hohtren Standen, unter welchen doch, sep es auch nur in Beziehung auf die bildenden Runs fte, gewöhnlich einige Befanntschaft mit ber Mythologie angetroffen wird, unter ber Bulle leichter Allegorien, mans den ernfthaften, ruhrenden und begernden Bedanten jugue führen. In dem zwepren Buche enthalten bie Walder große tentheils fleineres Gebuiche, beffen gefundes Grun bas Auge ergobe, und in welchem man hier ein ftartendes Kraut, dart eine liebliche Beere, jum Theil unter leicht verwundens .. den Geachein, antriffe. Um die Manier des Berf. on ein

Paar furgen Proben ju jeigen, heben wir ein Bepfpiel ber ernften und ruhrenden Gattung, und ein anderes ber fatps rifchicherzenden aus. Das vorbin icon genannte Dentmat auf Garven S. 146 lautet:

Amopen Unfterbliden hat fein Gentus funig gebulbigt, Dir, o Beisheit und bir, Sottinn des Maages und

Guter Kranter, bn haft bein Loos in Beiten genhubet, Und aus allen gewählt, was ber Gedrückte bedatf. Liebreich hat dich in Stunden bes Schwerzes die eine ges troftet.

Und burde Leben gum Grab friedlich bie zwepte geführt.

Die andre Probe fen folgendes warnend beluftigende. Bilb von literarifcher Geschäfftigfeit, G. 219.

Meberall icaffet ihr Kiel, und aberall pranget ihr Rame. Blidet, wohin ihr wollt, immer begeguen fie euch. Fragt ihr das Modejournal, — fie befordern's; ben Geoning — ihnen

Danit er fein Glud; bas Ardin, - o es befteht une burch fie.

"Mub bie Bibliotheten und Beitungen? - Sunbett und funfgig

Mocenstonen im Jahr schießen fie ficherlich gu. "Aber ber Meftatalog? « wird bedacht. "Und am Ende, bes Jahres

Wirkten bie herrn ? - Richt viel. "Spricht man von' ihnen? " Co fo,

Die eignen Gebichte des Berf, find größtentheifs in eben diesem Sylbanmaaß und folglich reimlos. Einige derselben jedoch, 3. B. die Episteln an Garne und an Amalie und sammtliche aus dem Franzosissischen übersetzte Stude, find in dem neuern Sylbenmaaße und in Neimen gefaßt, und zeigen hinlanglich, daß der Berf, in den andern das bequemere eles gische Sylbenmaaß nicht darum wählte, weil er Ursache hatte, die aus dem Neim entspringende Schwierigkeit zu scheuen. Denn diese gereimten Stude dürften an Leichtige keit und Correctheit von wenigen Werten ander Meister übertroffen werden; wenn sie gleich selbst noch manche Rachibesteung verstatten,

Sinen giangenden Beweis aber, wie glücklich herr M. große Schwierigkeiten ju überwinden wiße, giebt er in benverbentichten Sonnetten bes Pervarea, die den Anfang des zwepten Theils machen. Wenn man auf das fieht, was er hier wirklich geleistet hat: so wird man seine Rechtsertigung gegen die Rigoristen unter den Ueberschern, darüber, daß er einige Mai nur die Form, nicht die Retme des Sonnetts wiedergegeben habe, weil dieß nicht geschehen konnte, ahne wichtigere Volltommenheiten aufzuopfern, willig gelten laß sein. Dieser wichtigern Volltommenheiten aber wird man in der meistenhaften Varstellung des Geistes und der Farbe, welche das Original charafteristen, jener Sanfiheit, Kepers sichkeit und Wurde reichlich genießen.

Auf biefe Uebersehungen oder Machbildungen aus dem Petrarch falgen fieben Ausjäge, welche die Ueberschrift führen: Glitter aus dem Sagenbuche der Vorzeit, und die man eben so richtig Blätter aus dem Philasophen sie die Melt nonnen tonnte. Auf eine ähnliche Weise nämlich und selbst in einer ähnlichen Sprache als die Verf. jenes Meisperwerts ihre Lehren der Beisheit und Tugend an allerley von ihnen selbst erdichtete kleine Erzählungen, anknupfen, srägt herr M. in diesen Aussähen einige der brauchbarsten Lehren der Philosophie mit griechischer Anmuth in das Gesmand einiger bekannteren Mythen gekleider vor. Nec. macht jeden des Schönen und Guten empfänglichen Leser vorzüglich auf den Traum des Empedocles und den Altar der Eumenis den ausmerksam.

Der zweite Theil enthalt ferner eine Abhandlung über ben griechischen Roman. Dier wird ber Freund bet alten Riceratur mit ben vorzüglichften in biefes Sach einschlagenes ben Produtten Briechenlandes naber befannt gemacht, und Die allgemein intereffirende Frage unterfucht, warum boch Die Griechen, welche fonft unfre Borganger und Dufter in ben Werten ber ichonen Runge geworden find, in ihrer blus benoften Deriode von eigentlichen Romanen gar nichts muße ten, und auch featerbin fich nicht über einige fehr umvolle tommene Berfuche in biefer Are von Geifteswerten erhoben, Der Berf. theilt biefenigen griechtichen Romane, welche fich entweder felbst bis auf unfre Zeit erhalten baben, oder von melden boch Dadrichten und Auszuge auf uns gefofnmen find, (vornehmlich burd die Bibliothet bes Photius,) in bren Dauptflaffen; in erbichtete Reifebeichteibungen, in Bauber's

Baubermabrien und in Liebesgefchichten, welche lesten amar unfern heutigen Romanen naner tommen; aber boch, wie hinreichend gezeigt wird, hinter ben queen Romanen unfret Beit weit jurudfteben. Bas Br. D. iber bie Gte Schichte und den Charafter Des griechischen Romans mitts theilt, dewinnt vornehmlich durch die von ihm angestellteh Bergleichungen mit ber Geschichte des neuern eigentlich fos henannten Romans an Licht und Interesse. 3wen Urlachen hinderten nach der Vermuthung bes Bf. vorzüglich das Ente Reben ber eigenitiden Romane ben ben alten Griechen. Die Homerifchen Erzählungen hatten namlich icon einmul ben Geschmack des Griechen an eine andre Korm, an die gang poetifche, und alfo merrifche, gewohnt. Und bann gab bie Lage bes weibtichen Gefdlechtes ben den Alten ben Stoff nicht, welchen bie bobere Bildung und Acheung, ju welchet es ben ben ehemals fogenannten Barbaten, vornefinlich feft ben Mitterzeiten gelangt ift, barboten. Bielleich a' tonnte man ju benden angeführten Urfachen auch biefe bingufeben. baß vor Erfindung der Buchdruckeren aberhaupt gewöhnlich nur folde Berte gefdricben murben, Die entweder auf eine ernsthafte Belehrung abzielten, als wie hiftorifche und philosophische; oder die noch zu einem andern. Gebrauch außer bem Lefen, wie bie rhetorifchen ober poetifchen namiich gun Recitiren, oder Aufführen auf dem Theater bestimmt was Romane hingegen und Produfte gur Unterhaltung für die eigentliche Lefewelt; und diefe tonnte erft einen bebeutenden Umfang betommen, nachdem es fo leicht murde, ein literarisches Wert in vielen Eremplaren unter das Dus Dadurch wuche die Bahl ber Abneh. Blifum ju bringen. mer, und fogufagen ber Ronfumenten für bergfeichen Proz butte, und mit ihr naturlicher Weife Die Aufmunterung. und der Bohn für die Berfertiger berfelben, mithin auch der Betteifer unter biefen, und die Bolltommenbrit ihrer Berte. Der unterrichtete Lefer wird fibrigene den Urthellen und Bermuthungen bes Berf, gewiß in ber Bauptfache bewi pflichten: und berjenige, welcher in biefem eben nicht baus fig bestrchten Gebiete ber alten Literatur fremd ift, erhalt burd ther einen furgen, beutlichen und gefalligen Unterricht, bem feder felbit, wenn er die am Ende hingugefügten Ber Tege aufmertfam vergleicht, Diefenige Grandlichteit geben fann, welcher er begehrt ober empfanglich ift.

Auf alifitide Beife bat Sr. Dt. in einem Mattericht aber den Buffand Megyptens, und vornehmlich Alexandeiens unter bem zwaren Prolemans, Genanigfeit und Grunde fichtet mit Anmuth verbunden. Diefes tiene Bert, wieb des man ein Bragment eines antiquarifchen Romans neie men Connte, befetht aus Briefen sines gebilbeten vornebnien Bromess, welcher fich eine Brit lang in Alexandrien aufhalter an feinen Gruber, und ift mit Unmerbingen verfeben, weis We die Quellen der in den Briefen enthaltnen Rotigen nadweifen. Die ente Sammlung biefer Briefe macht bent Coinfros reften Thetles, die andre den Schief des moune wie des. Der fleine Roman verfett ben Lefer, nach 2fet ter befrienten Reife bes hungen Anacharfis, vermittelft eis net ber Befolde und Berfaffung jenet Reiten wohl aniner puften Dicheung in bieferlige Stadt, welche befanntisch bine male in literarischer und volitischer Sinficht für bie Boschicke te bes menfchilden Gefalechts bie wichtigfte nachft Nom Die etfte Sammlung von wer Briefint und Athen war. belehrt über den Zuftand ber in Aleganbrien blabenben Lis stratur baburd, bagiman gleichfam in Gefeilichafe bes Ra mers, in beffen Rainen fle verfaßt find, die perfantiche Ben frintschaft folder Manner, wie Callimathus und Theofrie. macht Die zwente hat die vornehmften Staatsmerfmare bigfeiten Aegyptens gum Gegenftanber bir Frachtbarteit Die Produtte und ben Sanbel beffelben, ben Ronig und beid fon Samilie, und vornehmlich einen in feiner Art einzigen: Auftug jur Keper Ber Dionvilen. Die Befdreibung biefes Aufzugs ermabet zwar bepnahe durch die Menge der Perfor nen und Sachen, welche daben auftreten; ob icon ber Bf. wie er felbst fagt, ben Lefern nur einen Auszug giebt, und ihnen die Befchreibung vieler toftbaren Berathichaften. Bes mander und bergl. erläßt. Eben diefes Stud aber bient boch vortrefflich, ben Beift und bie Sitten jener Beit, ben Reichthum des Landes, und den Charafter der Regierung ins Licht zu feben. Eine Beplage jum zwepten Briefe bies fer Sammlung macht auf einige Schwierigfeiten in Diefer Befdreibung , (beym Athenaus,) aufmertfam , und enthalt verschiedne Gedanken zu Bebung derfelben. Go wird vore nehmlich der große Reichthum an Gold und Gilber, welcher. ben ber befdriebnen Begerlichteit vortommt, burch eine lehre reiche Bergleichung des damaligen Buftandes von Megopten mit bem Buftande Spaniens nach der Befignafme feiner

Occuinzen in America ertlatt. Gine anbre Schwierlafeit, welche ber Merf. anführt, daß namlich an bem befchriebs nen Refte ber Aeltern bes Konigs gewiffe in Rampfivielen errungene Preife juerfannt worden, ba doch aus andern Ume Randen bis jur bochften Wahrscheinlichkeit erbelle, baf bie - Aeftern des Königs nicht mehr am Leben waren. - diese wurde Res. fic dadurch auflosen, daß er annehme, es were be in diefer Radricht basjenige, was gemiffe Biener oben Driefter der tanonistrien Aeltern als Redrafentanten derfelt. ben gethan batten, und etwa ihre Bildfaulen erfuhren, als von ben Beuftarbenen felbft verrichtet, und ihnen ermiefen. dargestellt. Achnliche Berehrungen haben wenigstens oft Die Beiligen ber romifden Rirche, jumal in ben ihr vollig unterworfuen Landern erfahren. Auf eine abnliche Beife. arhalt auch etwa mweilen ber bem Urbungsichteben unfrer inngen Burger einer derfelben für einen abwesenden Drins ten, ohne von diesem beauftragt ju fenn, die Konigewüre De. Wenn bort etwas Achnliches in Absicht ber Aeltern des Prolemaus geschahe: so war dieß im Grunde frenlich mehr eine Schmeichelen gegen den regierenden König felbst: bie aber gemiß mit bem agpptifch griechifthen Geiffe jened. Aelegiters vollfommen übereinstimmte. Rec, muß bier abe-Brechen: ein reichlicheres Ercerpiren, fo wie eine mehr ins Einzelne gehende Beurtheilung erlauben die Granzen Diefer Angeige nicht. 36r vornehmfter Amed gur Lefung und mm Genufe ber angezeigten Schriften felbft ju reizen, wirb muis fion burch bas bier Ausgezeichnete erreicht werben.

Wst.

eni**ed.** La Company (1964) **163** in Company (1964) 1983 in Company (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964

# Intelligenzotatt

## Chronif beutscher Universitäten.

Jen a. 1802.

Um sten April erhielt heer E. G. Conradi die medicinische Determunde, nachdem en keine Inougunut mifferigelen: welestens Sestiones quasdam cadaverum pathologicagiet liftorism ruptgras uteri et yaginas, ohne Morsie wertheidigt batte. Das dazu gescheidigt Programm des heern S. D. R. Bruner entialt: Continuat. XI. Specilegii scriptorum de morbo Gallico.

#### "Anzeige fleiner Ghriften: " : ...................

Die Bofefche Budhantl. in Beigenfelshar verlege

Don dom Verhaltnift, in welchem das Kvangelium Issu und die menschliche Belehrsamkeit mit einan, der Arbien. Eine Projet von D. Franz Volkmar Aeinderd, Aursach Oberhofprediger. Um hoben Neusiehrstage 1800 gehalten, und mit einer Homilie über Mattis XVIII., 1 -- 3 bezausgegeben von I. B. Sey. nig 20 Spit. 84

Denn Bortrage flegt der bekannte Tert Matth. II, 1 - 12 jum Grunde. Um das Berhaltnis des Evangeliums Jest mir der menschlichen Gelehrsamkelt festzulegen, behanbekt bet Berfaster folgende Bunkte: 1. Menschliche Selehre samfeit, kann allerdings vom Epangelto abführen; sie kann sogar e. gleichgultig und feindseitg bagegen machen; aber fie 27. L. B. LXIX B. 1 Gr. 144 Seft. die dat Bryenne a 🖠

tout bieß 3. blog, wenn fle unvolltommen ift, ober gemife braucht wirb. 4. In fich wird fie pom Evangelium beguna ftigt; ift 5. bemfelben auf die mannichfachfte Birt nitellich ges welen; verdient baber '6. bas Bertrauen mabrer Chriften': und 7. die eifrigfte Mittoirfung ju ibrer Erhaltung und Wes forderung. Die homilie eifert gegen die jebige mobifde Eta Mehung und gembhidichen Weundlage, fo wie aberhaupt gegen den Beiff Des Beitalters, und legt ben Binn für Babes beit und Lugend ans Ders - Bon einem fo beruhmten Berfaffer wird diefer neuefte bomiletifche Beutrag obne Zweis fil viel gelefen merben, ba betanntlich jeht bie Anfmertfamteit auf ton gerichtet ift. Diefe vorliegende Dredigt ift bem Berftande einleuchtend abgefaßt, und nach ber Deinung bes Einfenders baju geeignet , bem Evangelium Befu fowobl. als Der mabren grundlichen Gelehrsamteit Freumbe gu erwecken. Bie aber J. G. Beyrig, ben man als ben Berfaffer einfate Biforifden Ochriften tennt, an ber Derausgabe bies fer Blater tomme, ift nicht ju etrathen. In ber Sorfft felbft findet man barüber teine Anstunft.

Der verbienftvolle Probft, Dof , und Schlofprediger Wolfrath in Sindftabt, forieb jur Erlangung ber theold. gifden Deftormurbe eine Differtation: de poenis divinis haudquaquamturbitrariis, vie 1801 in Sinchtadt auf 50 Dit einem Zufwande feltenet Quartfetten abgebrucht ift. terarifden Belefenbeit fucht er aus Profankerfbenten bes Alterthums, und aus Schriften berühmter neuer Theologen bas auf, mas fie uber ben Begriff und Die Datur ber Stras fen gefagt baben. Die Meinungen eines Mound, Soute. Baumgarten, Sufnagel und Doberlein, werben anges. führt und gebruft. In Sinficht auf ben julege angeführere werben die Behauptungen beffelben in beffen inftitutione theologi christiani somobl, als in bem driftlicen Religions. unterrichte gewarbigt. Der Berfaffer gefat fid als Gelofebenter, und pflichtet ben Behauptungen feiner noch fo grofe fen Borganger nicht allenthalben ben. Es wird bier Dane des über bie natürlichen und pofftiven Strafen (nach bet gewöhnlichen Ginthellung) verhandelt. Das Bort pofitio wird bier bem Wegriff nicht angemellen ertlatt, und beforb bere wiber ben gembhillden Begriff Manches zwedinagig erins Einfendet biefer Angeige nimmt teine pofitive Strafen

für Diefes Leben an; giebt aber positive Strafen überhanne zw., nad verstehe darunter Liebel, die der Richter zu' den nastürlichen Strafen unrechter Jandlungen hinzwersiget. Er wabrd daher auch, wie S. 19 steht, seindliche Anfälle, Feuersbrünke und andere öffentliche Landulagen, nicht podpasse-divinas nennen, weil sich Vorfälle der Aut aus narftellichen Utsachen ertiferen lassen. Der Rerf. scheint auch nach dem Utsachen ertiferen lassen. — Mit wahrer Achtung gegen die Gelehesamkeit des Verfassers dieser Dissertation, den einer so wichtigen Materie, die von demselben noch ause schellicher behandelt werden soll, wird diese Angelge geschlost im, da nach dem Plan der Intelligenzbläters hier keine und fländlichere Auseinandersehung versägt, werden kann.

#### 2 Bucherverbote

Durch ein vom Officialat in Limburg an der lafin ere laftenes Circularschreiben, ist dem Geistlichen im Telerschem aufs einstlichen, und den Bermeidung sowerer Strafe bes sohlen worden, alle, in der neuen gelebrten Buchbands. Imag zu Sadamar beraussommenden Schriften von Glaus benesachen handelnd, allenthalben zu konssieren, in so weit sich ibre Jurisdiktion erstreckt; jeden andern bewussen Leier aber anzuzeichnen. Ist mahrlich ein fark Stad.

Die Beranlaffung zu biefer inquistorifchen Mangregel ift ber Bering ber nachfrehenden brey Bette in bet eben ges nannten Buchanblung:

- 1) In die Betehrer ber Heiligen. Eine Beiehrung nach ber achtlatholischen Glaubenslehre. 1801.
- 2) Genbichreiben eines beutschen Pfarrers an die nach Branfreich jurudtehrenden ungeschwornen Beifilichen. 1800.
- 3) Journal für die katholische Theologie, iften Bandes ifte Othel. 1802.

Wermischte Machrichten und Bemerkungen.

Der Drud mir Grereotypen but in ber neueffen Bett piel Auffeben gemacht; obgleich bie Erfindung an und file fich feibft nicht neu genannt werden fann. Diobe in Parte brudt auf eine eigne Weife mit bewegtiden Lettern;" Sebe gefeste Seite wird in eine Platte von weichem Biry atgest brudt. Diefe Platte bient als Matrije, welche auf eine gine Ceigfonfuffeng erfaltete Daffe ubgetlaricht wird. Man hat pon ftereotypitten Dibotichen Ausgaben mehrere framofifthe Rtaffiter , beren Preife nach Bei haltniß geringet afs bie vone gewöhnlichen Druce find. - Bon bet Dibvifchen Stereo. tuple weicht biefenige ab, welche Berban in Darft inft tine terftugung bes (aus Ochleften geburtigen) Grafen' Gante berndorf (Erbheren auf Rollig) angelegt bat. Er macht namlich eine besondere Art berbeglicher Matrigen, Die unferm gewohnlichen Druderlettern abnilich find; pur find bie Buchs ftaben in der Matelle bertieft." Diefe febties bon ber Linten gur Rechten, und flatigt mit biefen gefehten Matrigen bie Lafeln ab. Det Graf Gidtlabornoorf fon watene fepn, auf Diefe Met griechliche Muchen , mit einer lareinifchem Eles Berfebung und Inmertungen berauszugeben. Det Omreten Meles bat ben'mit belt Derbanfden Stereotypen IX: (1801) ffi Paris gebrucken Salluftins, und gwar beffin comjurationem Catilinariam vor fich, der ss Beit. 8. Begreift; und welche Ausgabe fich burch ihre Mettigfelt und Elegang febe empfiehlt. ( Die Berfahren derbatte if einfacher ale bas Didotfcbe. Die bren Ropfe Guttenbergs, Sufte und Stoceffers im Drofil in Cinem Mebaillon vereinigt find eine Bierde auf dem Bicelblatte Diefes Calluft.

নীয়ে এক ৪০০ - নিৰ্ভিত্ত প্ৰতিক্ৰ প্ৰতিক্ৰ তেন্দ্ৰ প্ৰক্ৰিক ক্ৰমণ কৰিব কৰিব কৰিব

were making at the following of which

# Neue allgemeine deutsche Bibliofhek.



Des LXIX. Bandes Zwentes Stud. Funftes bis Achtes heft.

Mit Abnigi. Preuf. Aurbrandenburgifcher allergin. Frenheit!

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai, 1869,

Vi al initia

at being to y

There is an industry to be the

ताराज्य के दल मारिक है।

eiren Mingeleite begert.

# Berzeichniß

ber

im 2ten Stücke bes neun und sechzigsten Banbes recensirten Bücher,

### L. Protestantische Gottesgelahrheit.

| Prebigten f. Freunde d. rein, Sittenlehre v. J. Schu<br>Devoff. 1r u. 2r Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 281 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Satedetifche Befprache ub. ausgefuchte Stellen b. bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| Anife and Matinhamona and anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Shrift jur Befbrderung zc. 18 Bodin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284   |
| Bwo (zwep) Predigten am Donte u. Freubenfeste we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9     |
| gen gefol. Rriebens, gehalten b. 10n Dai 1801, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ,   |
| 3. C. Schmid u. J. M. 27iller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288   |
| The Common of the contract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Materialien jur Beforderung ein. rein biblifchen praft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • .   |
| Boltsunterichtes in d. driftl. Glaubenslehre, f. Dreb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| u. Katecheten. Bon D. J. G. Bechtold. 3r Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290   |
| mande de la completa de desta de la completa del completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la co |       |
| Berfuch ub. b. lest. Grundfas d. driftl. Strenlebre, p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |
| 3. Z. Duttenhofer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### H. Rarholifthe Gottesgelageheit.

| Reue Bepträge jur homiletif f. Pred. u. Ratecheten. Gerausg, v. P. J. Brunner. 18 Bochn.<br>Neues Gebetbuch f. aufgeklärte Ehriften.<br>Jesus in sein. Leiben als das erhabenste Muster unserer, Nachahmung, in 6 gastenpredigten bargestellt 2c. v. J. P. Zirch.<br>Jud die Ausklärung hat ihre Gesabren! Ein Bersuch jum Behuf d. höhern Austur. Von J. Salat. | 297<br>298<br>ebb. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| De crimine perduellionis atque majestatis ap. priscos Romanos — prolusio H. C. C. Grünebuschi. Formularbuch s. processual. Amblungen, v. J. E. Ros nig. 18 Uhth.                                                                                                                                                                                                 | 307                |
| IV. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Berluch ub. b. Erfeuntnig u. Rur b. vorjuglicht. Rrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310<br>318         |
| Genius der Gesundheit u. des Lebens, Ein Taschen-<br>buch f. Aerzte u. Nichtärzte, a. d. J. 1801. Von<br>D. C. J. Kiliain.<br>3. D. Osianders Grundriß b. Enthindungstunft, jum                                                                                                                                                                                  | 315                |

| Windows GI HANGE Bom D. B. Wigneder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . + ] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 9 n ⊗ 0 s. 16 € t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Einige Worte an heren Professor Offiander (v. Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| gand.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Ueber Te wenckenaffische Einnichtung & Feldkospi- Ctaler, v. D. G. P. Michaelis.  Verluche durch d. Galvanismus d. Wirkung verschiedener Gifte u. Arzneymittel auf die erhöhte od. vermind. Reizbarkais d. Nerven zu prüfen. Von F. Pilger.  Algem Sesundseits endechung. ob. Annothung. die in dem Lochbiden angeges. Zubereitungen d. Spelsen nach didtetisch. Regeln austichten z.  Bentrag pur Seschicher d. Frühlingsepidemie im J. 1200; v. J. D. Wietiger.  Schlegel u. L. Tisk.  Ausenmanach, f. d. J. 1802. Herausg. v. A. W. Schlegel u. L. Tisk.  Ausenmanach, f. d. J. 1802. Herausg. v. A. W. Schlegel u. L. Tisk.  Musenmanach, f. d. J. 1800. Herausg. v. A. W. Schlegel u. L. Tisk.  Musenmanach, f. d. J. 1800. Herausg. v. B. Vermishen.  Mulathistos, v. S. Milping.  Lehrreiche Erzählungen, v. Mig. de Cervantes Sagungsyn wieden, v. D. W. Seltan. 17 Th.  Die Beldium d. Bennee. Ein weich. Aballing. Romant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Reanshman A Wandachurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| the state of the s |       |
| weilind feut biblian i theneiter sociatifighis cott Butte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777   |
| copueg; v. J. g. Armbaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 526   |
| Ueber die menckingssie Einnichtung d. Feldkospi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , , |
| Ottaler, v. D. G. P. Michaelis, x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411   |
| Verluche durch d. Galvanismus d. Wirkney verlebie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| dener Gifte v. Arzneymittel and die erhähte ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| vermind. Reizbarkait de Merven en priifen. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| F. Pilger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332   |
| den Lachhaden angegeh Zuhereitungen h Graffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ii .  |
| and bietetich. Regeln munichten ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333   |
| porpring his selection. 6: A contrades by 3. 1800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| and the state of t | 334   |
| · 大利 (All All All All All All All All All Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. T. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jt i  |
| V. Schone Billenschaften und Gebichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 🗯 . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ,   |
| and the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Minienalmanach, f. d. J. 1802. Herausg. v. A. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3     |
| Schiegel a. L. Tier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345   |
| Fruienalmanach, f. d. J. 1800. Herausg. v. B. Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ा क्रामित्रकार कर में पूजिल्ला क्रिकेट में के मान कर कर है जाति है जिल्ला है जाति है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Æ.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;     |
| TYPE COLUMN TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| A 11. Staitttiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Mile souls are not and a second and a second and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >     |
| Dofenftide, v. C. Altbing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236   |
| Lehrreiche Erzählungen v. Mig. de Cervantes Saa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| undersy überl. v. D. W. Soltan. 11 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777   |
| Seich. a. D. frang. Rriege. 12 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 358   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363   |
| Leben u. Thaten b. fcarffinnigen Colen Don Quirot, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠     |

ì

į

| la Mancha, v. M. de        | Cevennes Baaveous; |
|----------------------------|--------------------|
| Aberf. v. 2. Ciet. 4r 900. | 33 5 36            |

#### VII. Schone Kinste.

#### -VIII. Theater.

Dene Schaffpiele von A. v. Zonebue. 'st'al be Bei fille Shaffpeare's bramat. Berte, abeif. v. A. B. Galons. gel. 7r Eb. 28. Shaffpeare's Schanfpiele. .. Umgearb. Ania. ta. Sira ? 9. Eschenburg. 6r Bb. Macbeth, ein Trauerspiel v. Shatespear, we Vorftele lang auf dem Beimar, Hoftbeater v. Schiller. Berfohnung und Rube, ober Denfchenhaß und Rene, Schausp. in's Aus. v. J. Gr. v. Soben. ar Th. Das neue Jahrhunbett. , Eine Poffe in ein. Afte, v. A. v. Ronebue, Ein Schaufp. in s. Aufs. Das Kundelfind. Malue. A. d. Holland. Deutsches Theater, wie es war, if, fepn follte, n. ein. Doftheater fenn founts.

#### IX. Weldweisheit.

3. G. Sichte's Antwortsichreiben an frn. Prof. Beine bold auf besten un D. d. Beptr. jur leitste. Ute berf. d. Buft. d. Phil. tc. bes. Seinbidreib.
Bepträge jur teicht. Ueberficht d. Anstandes d. Philippot phie, benn Ans. d. 1911 Jahrh. henning, v. C. L. Reinbold. 28 Jest.
Anthropologische Abhandlungen. Bon R. E. Porschia. 395

| n ein A. Chomie und Mineralogie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. N. Scherers Archiv f. d. theoret. Chemie. 38 Hoft. 409 Easchenbuch f. Scheibefünstler u. Apotheter auf b. 3. 1804. sas Sest. Mandbuch zur chemischen Analyse d. Mineralkörper. Von W. A. Bundpadint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |
| XI. Allgenteine Beltgefchichte und alte Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diftor: Bilverbickfein; ob. die allgem. Beitgeschlichte in in Bildein u. Betfen, v. I. D. Calope, 16 Bodni il 4 Philversalhistor. Ueberblick d. Entwickelung d. Menschens geschlechts, als ein. sich sortbillenden Sanzen. Eine Ohstoloph. d. Aufrurgesch. in 2 B., v. D. Jentsch. 11 Bd. Aleine Weltgeschichte zum Unterrichte u. zur Unterhaltzung, v. J. S. A. Galletti. gr Ed. Philosoph. pragmat. Darstellungen.a. d. Weltgeschichte. v. P. Albrecht. 12 Bd. 12 Ant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XII. Mittlere und neueres politische und = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rirchengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Befchichte b. preuß, Staaten vor u. pach ihrer Bereinie,<br>gung in eine Monarchie. Bom. ER. J. F. Reices,<br>meier. tr Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Psitorische Schriften u. Sammlungen ungebrucker Ur-<br>kunden zur Erläuterung ber beutschen Geschichte u.<br>Geographie b. mistlern Zeitalters. Bearb. u. hers<br>ausg. v. J. R. Coulembis 22 Ubif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sammlung verschiedener Schriften über Schlestens Ge- ichichte und Berfassung, v. F. B. Pachaly. 2r Bb. 446 Das Brandenburg. Haus. Historische Fever d. 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jan. 1801. Von K. L. Woltmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| XIII. | Enthelchori | iking, : A | inife Gelchreibu | ng unb |
|-------|-------------|------------|------------------|--------|
|       | •           |            |                  | -      |

| ges Bed - Statistit,                                                                                      | 71 A        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Auggewählte Reifen mit Anmert., Rugfen, m Race                                                            | 7: <b>3</b> |
| Deue Cammlung b. Reifen nad b. Orient in Ande                                                             | <b>₩</b> ₩. |
| jugen u. Ueberfegung, herausgeg. v. g. E. Rint, ir Eb.                                                    | 448         |
| Bibliathel 4. Reliedeschreibungen unt Erweiturung d. Erbende 20. Bealt. u. Perkang, v. A. E. Spren-       | .7X         |
| gel. 11 Bb. Reife gen aft, Mabrit is Cable nach Genna.                                                    | 449         |
| in & 3,7777, 444 28. Bon C. A. Gifthep. ag berm. Auft.                                                    |             |
| Semin Kanta uhufildia Menarantia un Stag to Mili                                                          | 454         |
| Hochf, Hohenlohilcher, Hof, u. Addreigkelender a. d. J. 1801.                                             | rbs.        |
| Meilen bild Deutschind, Danemart, Schweben, Bore-<br>zweien, il. ein. Thelien, Italien in b. 3, 1797, 98. |             |
| Geograph. natuifffibt. Milbeibud mit ausführlichem                                                        | 455         |
| Terte, enthalt. D. Lauber u. Billettunde. Eth Gefchenf f. b. Jugend, 14 Seft. Gebuland u.                 |             |
| Spisbergen.<br>Bruckfincke a. e. Beilevint Bayrande bis Wien "lim                                         | 458         |
| S. 1798, Von E. M. Arndt, Seograph, statist. topograph, Leriton v. Franken, ob.                           | <b>469</b>  |
| vollstand, Befchreibung aller im frant. Areife liegen-<br>den Brabte, Albster, 'u. f. w. 9r Bolinen       | 470         |
| Lebrbuch b. Geographie f. Anfanger - u. R. D. Wilmig                                                      | 42-         |
| "fen., 12 Th. N. Auft.                                                                                    | 473         |
| XIV. Belegerangefchichte.                                                                                 |             |
| 20 trains a living and the property of the action of                                                      | ,           |
| Efinnerungen aus mein. Umgange m. Satue, nebft ein. Weintere. ib. beffen Leben, n. Charaftet, v. C. S.    |             |
| Birmar. Befchichte, w. D. B. G. Cennemann.                                                                | 489         |
| ac 20a.                                                                                                   | 491         |

Blide

| - · · · · · ·                          | a m 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>                                  |                                         |                                         |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Ditare-aug                             | a. B. Miller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | that falls                                | Machin W                                | Hacata                                  |               |
| Saftente n                             | m Leipgig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i di a Africa                             | والمداد تبادنوا                         | ::5493                                  |               |
| · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · | TA THERMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المنتهدية                                 | 4                                       | 19/5/3                                  | *. *          |
|                                        | જ જો જ હે માર્તે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ئى دىيىزىلانى 🛦 ئەۋ                       | B* 11 az                                | 11.313                                  |               |
| . <b>:</b> 1.:                         | XV. Ersie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pan bel che                               | Mario S. i                              | ાતંત્રી                                 | •             |
|                                        | ार्ट ए नीव्यम्बिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 7                                       |                                         |               |
| Bepträge. 3                            | nt Reppenis n. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erbefferung, b                            | Starie                                  | iei.                                    | ٠.            |
| CONTINUE.                              | lens in a. K. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | canniano, Lin                             | ebura Chi                               | He .                                    |               |
| tansen,                                | gelaning. U.chesan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sa. v. D. A.                              | a. Ballel                               | <b>A</b>                                |               |
| Car m at                               | 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | of Brighter                               | ta:                                     | <b>. 194</b>                            |               |
|                                        | ्रभी विश्वविद्यापुत्र जाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . X 医前环性炎 扩展                              | BASTER.                                 | a in the 🚡                              | , ,           |
| DIT.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         | 13                                      | •             |
|                                        | XVI. Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Hindlenia</b>                          | <b>I.</b>                               | माय्ये€}                                | ٠.            |
|                                        | - 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in the state of the state of              | * 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 54 <b>₫</b>                             |               |
| J. G. Lipfa                            | Bibliotheca nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | maria I, catal                            | ogus auch                               | 0, 7,                                   |               |
| ram, go                                | i usque ad finem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fec, XVIII, d                             | e re mope                               | it,                                     |               |
| icubiétai                              | nt. T. I et II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 17T                                     |                                         |               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | Auch mit fol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | genbem Steft                              |                                         | `,,                                     |               |
| T. G. Tipki                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                         |               |
| rise hif                               | Bibliotheca —<br>loriae et artium i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tudiofis, ut                              | et inrecor                              | []=}-;                                  |               |
| THILLE MA                              | STORTON DE CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPONITION AV                             | 107 000                                 | OP **                                   |               |
| T. VOCAD, 20                           | erm, - lat, et gal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l, - lat, Prac                            | sk eft C. (                             | <b>3.</b>                               | * -           |
| Heyne.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tija sa kila in sal<br>Žina shini gari sa |                                         | 494                                     |               |
| .300                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di di                                     | 3                                       |                                         |               |
|                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | الماسية المسا                           | 10.00                                   |               |
| XVI                                    | L Finanz - Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | meral s unb                               | Policen                                 | Se 173                                  | `. × /        |
| - <b>- 6</b> 87                        | missen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fchaft 1/3                                | a in the                                | عيران                                   |               |
| र <b>१३३ जो</b> १५                     | A STATE OF THE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A SALES                                   | ica de Maio                             |                                         |               |
| OL WILL                                | Bale is Machines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tagate N made                             | or Charles                              | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |
| Wanyelen<br>Wie Abimei                 | teit u. Nothwend<br>repheit a. d. Pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mirit D. Hilli                            | a. b. Ohor                              | KOX                                     |               |
| Bin Silana                             | alm (And I had a C tot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CYCLYPATE TO                              | all the second                          | 1 . S #                                 |               |
| ift his un                             | einlaubifche (inleingeldeanere Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ittelielrentude                           | ouf b. Mos                              | T.                                      |               |
| iu Eronff                              | urt 4, d. Ober m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | alid n. nothi                             | menpio 3                                | .ehb.                                   |               |
| Marile 1999                            | Beantwertigig d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ernen : 1                                 | Sie hefe                                | :5 <b>*\C5</b> *                        |               |
| des grap y                             | is Bibenen ir pohn<br>Skiritionskilling of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mollenen gra                              | arenfahrie                              | BY∐'                                    |               |
| s an bicier 2                          | Art zu d. Frantfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ter Mellen?                               | 2. Bie                                  | ovai,t.<br>Res                          | •             |
| finden fie                             | hid nad diekim L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zephot 3 3: 5                             | Bie warde                               | 0 2                                     | è             |
|                                        | d Aufbehone biel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Saben ?                                 | 503                                     |               |
| \$1, 10                                | Control of the second s | 4                                         |                                         | Uebez-                                  | ., .          |
| •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         | • '                                     |               |
| ` ` .                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ .                                       |                                         |                                         | . • ‹ `       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                         |               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         | 4                                       | <u>. ستد.</u> |

|     | Veberficht of Gibinel Intelligent 14. Nachtichtsbilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · , | ever in Deutschland, v. J. v. Schwarzhopf 1944 #05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ueber politische u. gelehrte Zeitungen, Messrela-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| t   | tionen etc. zu Frankf, & M. Ein Beytr, zur Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | schichte dieser & drieb v. Ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,   | Des hochf, hohen Stifts Eichstädt Hof- u. Steatska-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | lender, J. d. J. — 1802. 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Durch welche Mittel figt fich in b. vier Departementen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | am tinfen Rheinufer Unbanglichteit an b! Berfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ' | n. Lebe juin Bacerland bewitten?" Eine Abbandl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,   | Abrift d. Cameral Bouwiffenschafe, ju Borlefungen ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | worfen, v. D. Gilly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Sammiung verfchieben, wurgesicher, allgem. anwend-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | barer Beuerordnungen u. Feueranftalten. Derausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | , D. C. F. Reuft at 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • . | Latte To be Tablife Victor & months of empty of the Art of the State of the Art of the A |
| •   | XVIII. Paushaltungswillenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ve a reit iffinite fierland ben iffillindales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,   | The Control of the second of t |
|     | Reber D. Anbau der jogenannten Runfglruben u. ab. ble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | verloled, auf b. Budererzeugung abzwechend. Berfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | che, 36 Beft. Bon &, A. 276lbechen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Caffee, ob, b. Caffee von Erdmandeln, ic. Bon 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | g. Chrift. se Aufl. ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Roch ein neuer u. vortreffi. beuticher Stellpertreter b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | indiff. Caffer . ooi b. Caffet von bi Bebnut vo. Erb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | eichel. Bon Ebo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Annalen b. Schieftichen Landwirthschaft. 18 u. 28 Beft. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Detonomifch = veterinarifche Defte von b. Bucht, Bare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,   | sung u. Stallung b. varzuglichft. Daus ut. Dubibie. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | te. Bon J. Atem u. G. C. Mentet. 'st heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Auch unter bem, Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | the state of the s |
|     | Defonomifc velerinarifder Unterriat ib. b. Sucht, Bortung u. Ctallung b. Feberviebes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Wartung u. Ctallung d. Federviehes. 319<br>Dagiffin f. d. Thierarzneyfunde — — V. Roblives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 9f Bb. 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . ~ | 3. Middletors Beschreibung b. Landwirthschaft in b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Spaffcaft Bebblefet, mit Bemert. mehrerer Grund:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | befiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   | befiger u. Pacter. 2. b. Sugl. n. R. 2. 176lbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | chen. 2r u. lest. Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Deu fortgefeste Sammlung otonomifder u. Blenenfdrif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ten a. d. 3. 1801. Dergueg. v. 3. Ziem. 1e Liefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Zwey Pfeisschriften üb. d. Dünger u. deffen Stell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • | vertreter etc. Herausg. v. d. Akad. d. Wiffensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 6 77777 60 100 . O C 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | XIX. Bermischte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ | Berlinifdes benfomifd : tednologifd inaturbifter. Fraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | enrimmer Periton II f m or SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | enzimmer , Leriton u. L. m. 2r Db. Derausg. G. Diefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Sabra, 1804. Sr u or Jahrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Delanisten Minaughandelba 1802 Mile Dengeng in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Heber b. Bebrauch ber falfchen Saare u. Derruden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | alten u. neuern Beiten. Eine biftorifche Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | v. g. Micolai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | D. F. HILUMIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Tafchenbuch f. Freunde b. Schatteffen. b, Satyre. Der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ausg. v. J. D. Jaft. fr Jahrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | and white it early regard to the grant of the Bone of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | and the first of the state of t |
|   | क्षांत्र होते. होते - एस्य ्रियंक क्षिण्यानेतुन <b>अस</b> ्थित हिन्दार्थ करा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | area of the Sugar Court Beginning un Centre and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | and the first transfer of the control of the contro |
|   | 751 J. J. M. |
|   | The measure of a first time of the first of  |
|   | · "大大","一个","一个","一个","一个","一个","一个","一个","一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| : | - Printering Printer - Printer Architecture (1995年)。 (1995年) - 「1995年) - 「   |
|   | erigenigen er et einerrifte, ein frie in Deren Deren, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • | radio Double to see Without Living Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ib. i Ronn Bereit Brach in fern gerichte gefen 18 ge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | to respondent an work it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • | in things in the country of the coun |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | are inthebora Claudins and the comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Rep Total Control (16 Gorand Land L. L. C. C. Miller Control C |
|   | ्रम् के प्राप्त के किया है है कि किया है कि क<br>प्रमुक्त के लिए किया किया है कि क<br>किया है कि किया किया कि किया कि किया है कि क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| BURNEY OF BURNEY BURNEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 1                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                       |
| e of Arte Sand Spiffennen Gene u Biethinklich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                                                                     |
| Take the control of the profit is the control of th | •                                                                       |
| and the state of the see her the tables of the contraction of the cont | • • •                                                                   |
| gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 2                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| And Administration of the control of |                                                                         |
| SR e a i fr e m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| manden of the influence of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                      |
| ther bas Intelligenablati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ' ,                                                                   |
| AND REAL PROPERTY OF A COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY  |                                                                         |
| + guin amepten Stude bes neun und fedgeliften Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nhied.                                                                  |
| The thirt will be repeated the first of the feet of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                       |
| Telegraphy and the first states of the state |                                                                         |
| THE COURSE WAS A CONTRACT OF SHORE OF SHIP OF  | idd<br>Seigheith                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1116                                                                    |
| Antanbigung berabgefehrer Bucherpreife von Bermes un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ine<br>P                                                                |
| Antanbigung berabgefehrer Bucherpreife von Bermes un<br>Dappe Drebigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>b</b><br>> 227                                                       |
| Antanbigung berabgesehter Bucherpreise von Bermes un<br>Dappe Predigten. Druns, J. P., Ang. feine Bentrage aur Bearbeitun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b><br>> 227                                                       |
| Antanbigung berabgesetter Bucherpreise von hermes un Dapps Predigten. Stuns, J. D., Ang. feine Beptrage gur Bearbeitung alter Danbichriften betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6<br>5. 537<br>8<br>.118                                                |
| Antanbigung berabgesetzter Bucherpreise von hermes un Dapps Predigten. Sruns, J. P., Ang. seine Bentrage gur Bearbeitung alter hanbschriften bett.  Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 337<br>8<br>338                                                      |
| Antanbigung berabgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Bruns, J. P., Ang. seine Beptrage jur Bearbeitung alter handschriften betr. Darnmann in Züllichau, neue Verlagebücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollftand, kerkon b. Gartneren n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 337<br>8<br>338<br>480                                               |
| Antanbigung berabgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Bruns, J. P., Ang. seine Beptrage gur Bearbeitung alter handschriften betr.  Darnmann in Züllichau, neue Verlagebücher v. d. O. u. M. M.  Dietrich, F. G., vollstand, kepiton b. Gartneren u. Botanit, ben Gabite in Meimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. 337<br>8<br>338<br>480                                               |
| Ankandigung berachgeseiter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Bruns, J. P., Ang. seine Beptrage zur Bearbeitung alter handschriften betr. Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollftand, Lepikon b. Gartneren u. Botanik, ben Gabie in Beimar. Sischer, Beptrage zur genauern Kenntniß b. spanischer Bestungen v. Gubamerikg, ben Giesen in Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 337<br>8 338<br>480<br>477                                           |
| Ankandigung berachgeseiter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Bruns, J. P., Ang. seine Beptrage zur Bearbeitung alter handschriften betr. Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollftand, Lepikon b. Gartneren u. Botanik, ben Gabie in Beimar. Sischer, Beptrage zur genauern Kenntniß b. spanischer Bestungen v. Gubamerikg, ben Giesen in Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 337<br>8 338<br>480<br>477                                           |
| Ankandigung berachgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Druns, J. P., Ang. seine Beptrage zur Bearbeitung aiter handschriften betr. Darnmann in Züllichau, neue Verlagebücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollstand, kepleon b. Gartneren u. Botanik, ben Gabite in Beimar. Sischer, Beptrage zur genauern Kenntnis b. spanischer Bestungen v. Gudamerika, ben Gerlach in Dresben Gerlach, H., in Dresben, Betlagsbücher p. b. O. W. Griech. u. Rom. Mothen. Dach b. Frang. 2c. Orann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 337<br>8 338<br>480<br>477<br>1, 396                                 |
| Ankandigung berachgeseigter Bucherpreise von Sermes um Dapps Predigten. Druns, J. P., Ang. seine Beyträge zur Bearbeitung alter Hambschriften betr. Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, S. G., vollftand, Verlfon d. Gartneren u Botanik, ben Gabite in Beimar. Sischer, Beyträge zur genauern Kenntnis d. spanischer Bestach, S., in Dresden, Beilagsbücher p. d. O. M. Griech. u. Rom. Mythen. Nach d. Frang. ic. Pranumerationsanzeige von ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 337<br>8 338<br>480<br>477<br>1 396                                  |
| Ankandigung berachgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Oruns, J. P., Ang. seine Beyträge zur Bearbeitung alter handschriften betr. Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollftand, Verlfon d. Gartneren u. Botanik, ben Gabike in Beimar. Sischer, Beyträge zur genauern Kenntnis d. spanischer Bestage zur genauern Berlach in Oresben Gerlach, h. in Oresben, Beilagsbücher p. d. O. M. Griech. u. Rom. Mythen. Nach d. Frang. ic. Pranumerationsanzeige von ebb. herber, J. G. v., Abrastea, 16 St. bey hartkunch in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. 337<br>8 338<br>480<br>477<br>1 396                                  |
| Ankandigung berachgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Oruns, J. P., Ang. seine Beyträge zur Bearbeitung alter Handschriften bett.  Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollfand, Lepkon b. Gartneren u. Botanik, ben Gabike in Weimar.  Sischer, Beyträge zur genauern Kenntnis b. spanischer Besthaungen v. Gudamerika, ben Gerlach in Dresden Gerlach, H. in Dresden, Betlagsbücher p. d. O. W. Griech. u. Rom. Mothen. Nach d. Frang. 26. Pranumerationsanzeige von ebb. herber, J. G. v., Adrastea, 16 St. ben hartkunch in Leipzig.  Rieefeld's, v., neue Verlagsbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.337<br>8.338<br>.480<br>.477<br>1.396<br>1.397<br>400<br>1.353<br>475 |
| Ankindigung berachgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Oruns, J. P., Ang. seine Beyträge zur Bearbeitung alter Handschriften bett.  Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollkand, kepkon b. Gartneren u Botanik, ben Gadike in Weimar.  Sischer, Bepträge zur genauern Kenntnis b. spanischer Besthaungen v. Sudamerika, ben Gerlach in Dresben Gerlach, H. in Dresben, Betiagsbücher p. d. O. W. Griech. u. Kom. Mythen. Bed d. Frang. 2c. Pranu merationsanzeige von ebb. Derber, J. G. v., Adrastea, 16 St. ben Harthuch in Leipzis.  Reefeld's, v., neue Verlagsbücher. Schenf, W., Randidat, der ber Theol., ben Gadile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.337<br>8.338<br>.480<br>.477<br>.396<br>.397<br>.400<br>.375          |
| Ankandigung berachgesetter Bucherpreise von hermes um Dapps Predigten. Oruns, J. P., Ang. seine Beyträge zur Bearbeitung alter Handschriften bett.  Darnmann in Züllichau, neue Verlagsbücher v. d. O. u. M. M. Dietrich, F. G., vollfand, Lepkon b. Gartneren u. Botanik, ben Gabike in Weimar.  Sischer, Beyträge zur genauern Kenntnis b. spanischer Besthaungen v. Gudamerika, ben Gerlach in Dresden Gerlach, H. in Dresden, Betlagsbücher p. d. O. W. Griech. u. Rom. Mothen. Nach d. Frang. 26. Pranumerationsanzeige von ebb. herber, J. G. v., Adrastea, 16 St. ben hartkunch in Leipzig.  Rieefeld's, v., neue Verlagsbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.337<br>8.338<br>.480<br>.477<br>.396<br>.397<br>.400<br>.375          |

. 23ea

| ` | ٠ |          | -   |          |        |         |   |
|---|---|----------|-----|----------|--------|---------|---|
| ř |   | <b>*</b> | CR. |          | API    | ungen   |   |
| 1 |   | 2        | 200 |          | W 2 (1 | IIIIAAA |   |
| ٠ |   |          | -   | , ,,,,,, |        | ******* | • |

3. Beforerungen u. Berindefungen d. Auffenthutfe-

Arnemann, 402. Bachem 482. Barbill 482. Becker 402. Bepfchlag 339. Ball ikse Brunn 339. Brucks ger 402. Eggers, v., 339. Fischer 482. Follenius 403. Friebe 402. Sonnting 1532. Gishffe 1086. Hout tenfell 339. Paphn 573. Deusler 338. Ferrmann 339. Paphn 573. Deusler 338. Ferrmann Beilch 482. Ronnberg 388. Nothlaub 453. Schleiers macher 339. Ochrobt 482. Schubert 402. Schulz 338. Beige, v., 339. Bagner 338. Beigel 404.

#### und : Let & A Robestaller der

Pager, v. Ahelsbach, 340. Baumann 483. Blotner 339? Bobbeim, v., 483: Kauße 404. Frenberg 483. Kunk 482. Deffe 483; Houer, v., 340. Lanwig 403: Mouel iges, v., 482. Schlettwein 340. Schmalz 482. Schnele ler 483: Schlettmeinn 483. Migtebeng v.; 483.

#### 5. Chronit Deutscher Universitatert.

Messian 483. Salle 340. Jena 404.

# 6. Gelehrte Gefellschaften und Preisaufgaben.

Erfuer, kurfurfil, Akad. nühl. Biffensch. Sigung v. 3. Februar 1802: 484 Mainz, b. kurfurftl. Kommerciendeputat. auszesehten Preis 2c. 405 Chb. Stiftung ein. gelehrt. Gesellschafe.

7. Ane

#### 7. Angeige fleiner Schriften.

| De relatione Musicae ad Poeticam. De eo, quod in regimine verbig lub kantiei inter da tivum et acculativum interest. Die Slückseligkeit d. Friedens in hinsich auf d. Land mann 2c. Brep u. amangisste Nachticht au d. Augeb. Oublie, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b. offentl. Ausstellung b. Runftarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 407,       |
| 3. Bicherocebota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1 .      |
| Audenholy, b., Berbot beffen Minerwa betr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342        |
| 9. Korrespondenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| Aneing ein. Schreibent aus Bien D. 3. S. Pfingfien betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 485        |
| 20 . Bermischte Rachrichten und Bemertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļen.       |
| Dermann, Pof, bleibt in Leipzig.<br>Zubpockenbericht b. R. Preuß, Collegii Med- et Sanit.<br>Lorens Start, ein Roman, belfen Heberichung fus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 408<br>486 |
| Frant. Prof. in Bittehberg, beffen Emperiang ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 408        |
| Fragm, d. Sapholles.<br>Noedhausen, neue Organisat, d. Symnas, das,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407        |
| Bie muß 8. Jurift in b. Preuß. Staaten Latein lernen u. üben? in Gebitens Annal, b. Pr. Schulen, Etr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 408        |
| henwefens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 542        |
| And the second s |            |

# Neue' Aligemeine

# Deutsche Bibliothek.

Meun und fechaigsten Banbes Zweptes Guid.

Stuftes Deft

## Protestantifde Sotresgelahehelt.

Predigten sie Freunde der reinen Sittenlehre, von Jonaffan Schudetoff, Diaconus in Altenburg. Jena, beg Gabler. Erster Band. 1799. 1858 und XVI Seiten. — Zwepter Band, 1801. 1 386 Seiten gr. 8. 2 Mg. 16 M.

Der Berfaster versichert, mit blesen Predigten im Abbruck gar teine bedeutende Veränderung vorgenommens sondern sie so gelisserz zu haben, wie sie gehalten wurden. Allein auf ein gemischtes Publikum, wie es der Prediger, als solder, ges wöhnlich vor sich sieht, find sie wahrlich nicht berechnet. Sie ersoedern saft durchgängig einen Kreis von quasi Auserwähle ten, die nicht nur an gespannte Ausmerkamkeit und ernstes. Nachdenken; sondern auch an eine freyere Ansicht der Relie, gion gewöhnt, und ausserdem mit der Buchersprache unse gein gewöhnt, und ausserdem mit der Buchersprache unse ger Zeit, Ewelche doch gewiß nicht auf die Kanzel gehört,) ges nan bekannt sind. Tur diese sind sähig, alles Bargetragens abne Misdeutung zu sassen unstelles, was der Stime specken diese dann bier auch unstreitig Vieles, was der Stime Roden diese dann bier auch unstreitig Vieles, was der Stime

mung ibres Beifees entfpricht, und ihnen gur Erhaltung und Diefeburg, ohnes rein momiffchen Ginnes forbeplich merben Enth. I Deri Buff bebantelt feinen Stoff, ber amppentheile aus dem Bebiete der fpeciellen Moral genommen ift, mit phie fosophischer Rraft. Seine Rebe nimmt bet Regel nach einen feften, rubigen Bang; nur jumeilen erbebt fie fich, und wird warm und berzergreffend, und besonders ba, wo ein Borure theiliger Waltipfen - pher einer verberblichen Goniobiffult. dite gegen ju wirten ift, fpricht er mit einer Starte und Fremme thigleit, die que der Tiefe feines Innern hervorzugeben icheint, und ibn daber war einer febr ehrwirtigen Geite barftellt. Dag indeg alle Diese Dredigten fich in gleichem Grabe auszeichnen follten, tann man nicht fagen. Bur Ehre bes Berlufters water weath for wantenen, buff er, wente er wer der große Publifum treten wollte, die Auswahl feiner Predigten mit mehr Strenge gemacht batte. Ginige find offenbar weniger durchgebacht, ale andere : Et liegt's. W. fenleich ber erften, won bem Cinflaffe der Cinfamteit auf unfet tirtbell aber its Difche Borguge" eine gewiffe Unbeftimmtheit der Begriffe jum Grunde, Dicht fowohl ber Ginfamteit felbit, (benn Diefe wermag an fich felli ilnibell ju berichtigen) ale vielmelle bom ftillern Dachbeuten, fofen, es burch fie begunftigt, und in andern Richtungen beschäfftigt wird , ift et folder poficiver Ciafluß gugulchreiben. 2Ber's. B. aus Deib in Die Einfame Bald Sabt and nun ble Borfteffung des febifchen Ginds ber mittelft feiner Dhunedfle perfidmert, ben mirb ein williger Mitgenuß raufdender, Bergnugungen ober eine nabere Unficht bes fleifen Klitterprunts im gekfligen Leben eber beilen, als Die Einsamkeit. Den Sonptiat batte bemnach mehr einges foranti und Alles viel bestimmter ausgebrucht werben mullen. Chen fo hatte and bas Thema, (Il. 182) bag bas lebendige Andenten am Gott ein unfehlbares Dattel jur Beforberung eines rechtschaffenen Lebensmanbels fen, in ber Ausführung tingleich mehr . Riarbeit und Ueberzeugungefraft erhalten tone nen. 3mat ift ber Sauptbeweis gang richtig gefaßt; affein Abrigens find bie Gedanten weber forgfaltig genug entwickelt noch lichtvoll geordner worden. Der Berf. bat fich bamit bes gningt , blog im Allgemeinen und ohne genauere Disposition ber Materie fortgureden. Eine folde Disposition leuchtet überd haupt nicht immer burd. Gelbft bet Uebergung jum gwep! ten Saupetheile wird gemblinlich gar nicht bemertt. Und bief W, wie Mec. glanbe, teinesweges ju billigen. Der Bubbret

woet nicht mit Erleichterung für fein Geblichtniff fonbern a detat aud allmablic beffinmeer und anfahrnenbargenber ben-Gen, wenn bie mefentlichen Dunfte ber Rebe metflich heraus weboben , uith tom in ibrem Berbaltniffe jam Gangen und in Wrev wedfelleithen Betbindurig einleuchtend gemacht werden. With Helberes alebann niche fo leicht ben einem bloken Torak Undrucke, woraber er nur felten fich ju einer genauern Ro Benfdaftigleben tann, und ber Oreviger ift weniger in Sie fast, erions Biditiges und Amedolenlides zu überleben. -Bir baben in biefer Dinficht unter ben Alten und Reuern arofie Dufter vor Mugen, und biefe lebren jugleich, bag man deshath micht in anastliches Terspalten der Begriffe und verwirrendes Aufahlen aller möglichen Abtheilungen und Unterabtbellungen verfallen burfe. Es giebt auch bierin Daaf and Biel; aber beffer ift es, bag ber-Drebiger es beobachte, als, bağ er feiner Prebigt bas Anfeben eines Angregars von Befalligen Gedanten aber einen bestimmeen Segenstand ge-De Ind doringlich und Drebiften, wie bie votliegenben, welche eine fo gnte Anlage, bes Berfaffere zeigen, winfcht man Das Teblerhafte gang verwifden ju tonnen. Rec. muß baber Demerten, baf ber Bortrag ibm bin und wieder viel zu ichwer. fallig, ober, mit einem gelindern Ausbrucke, foftematifder Mid wend Biolopbilder buntt, ale et au einer Dreblat paffend if. Date tommt noch oft bie Binge ber Derfoden, und allau faufiger Gebrauch ber Pattivipien. Bur Probe bier nut eine turge Stelle, wie fie obne mubfames Aufluchen gerabe verfallt. "Rann man ben Brethum nicht mit Blamen bennen, "nicht von einet beftimmten Dehauptung beffimmt, und ju Bebermanne beuticher und geundlicher Uebergenaung bat-Lebun, fle fer falle und ficablich; fondern bait man fic blof an allgemeine Barnungen, und eifert blog im Allgemeinen agegen Bertebret und Unrubftifter: fo ift febr au beforgen, nbaf Der Ungelebete, mit ben verfcbiebenen, in det "Bauptfiebe vielleicht volltemmen übereinftimmen: Bon Unfichten eines Gegenftandes Unbefannte, glaube, . Meber, ber fich nicht ausbrucke, wie der von Jerlebren. "Marhenbe fich ausbructe, welche von ber reinen Bebte al. mund duf'folglich ungegennbeter Argroobn und Miftrauen die Bemfiter befchfeicht. (I. 163.) Done Awelfel wurde biefe Seelle burch eine Reine Bendung fich füglich in deen ober mehr gete Derfoben gerlegen laffen, und bierburd an Simplicitat und Gemeinfaglichteit; wie an Boblitang und Nachbrud geminnen.

ufindung und Gefähl einen febr fenten unwiderfte filden Eine deuck macht. Der Ginn ift alfo; wenn du duch Mecht, und Boblibun einen auten Billen gegen beinen Teind an den Tag traft: lo wird er dagegen eben so wenig unempfindlich bleiben konnen, als wente du feinige Roblen auf fein Saupt legteff. Es wird thn schwerum, das er dich bisher verkaanse; as with imm webe thun, das er dir Unrecht that, und Boles auffate. und er wird mithin erweicht, und bewogen werden, seines bifen feindfeligen Ginn gegan bid ju andern , fich micheffern, und aus beinem Reinde bein Rerund in werben. - 6. 49 wird gefragt: \_wozu ift bie Religion bem Menichen geneben ? Rind. "Sie foll ton querft gut und einft feelig machen." -(Mur einft esft, nicht auch bier fcon?) Lebeer. "Bas muß. fen also ibre Gebote an dem Menschen wirten? Rinb ... Die muffen ibn beffern." - Diese Darftellung ift nicht gang riche tig und genau; benn die Gebote ber Religion, als laiche, bas ben eigentlich nicht an fic die Rraft zu beffern ; fondern biele Chre fommt ihren moralifd praftifden Lehren, und bep De tiven ju, bie barin tiegen. - Tractet am erften nach bem Reiche Gottes, wied febr einfeltig &. 66 babin ertlatt: --"Erachtet nach bem Unterrichte Jefn." - Affein bas Bielch Sottes if ia noch weit mehr big binker Unterridat : as if die Berrichaft ber gittlichen Religion Jefu felbft, aber, ber feb. fore and volltommere Antiond, in welchem wir uns alchann befinden, weum ble Lebre ber Babebeit und bie Giefeba bet Tugend, wodurch une Gott beberrichen will, mich bie bet Stift und das Wefen des mabren Christenebume musmachen: in der That und gang beberrichen. Den Gines ift alfo: Erache bet nur vor allen Dingen barnach, daß bie gittide Retigige Defu end gang beberriche, und baf ibr unter three Leitung secht weise und gute Menschen worder: fo wird alles thebrige Ad icon von falbit finben. - B. 96 beifet es: "Do wie Doch gar oft :unfere Dilaten nicht nach ben biblifchen Gefrien; fonbern nach ber blogen Wernunft bemeibeilem nichtene wie konnten wir fie in fofern nennen? Lind. "Gefete der Bermunit." - Alfa die bibilichen Gofete beffen in foften Gie lebe ber Bernunft, in fofern wir unfere Danblunten nach benfelben nicht beurtheilen timen? Wie neimt fic bas? --Beich eine Sufammenftellung!- Ben Erffaming ber Buille Blatth. 9, 12 im titen Gefprache, B. 103, unteifdeibet bet Berf. nicht gehörig gwifden Bufe, als eigentlicher Ginnet anderung, p. b. ale erflet Bevolution in Grundloten und Goe

#### Ratech. Gefpn ib. musg. Smien d. & Cdrift. agg

Anhungen , momit bas mondiffe Beffertverben giblit; und amifden ehen beufelben als einer beständig fortgefesten mora Miden Befferung. Biur blog biefer, nicht aber jenet bebute fim die Frommen. Baren aber bloß eingebildete Kromme bier gemeint, wie thante bann, mobi Seine fegen: Er wolle fie nicht zur Buge rufen? - 'G. 110-111 vermedielt bat Berf. eine Befferung, Die von entgegengefesten Rebiern, L B. von Eragbeit auf ber einen, und von übermäßige An-Grengung auf ber anderen Geite, folglich gleichsam in entgegengefetter Richtung jur Pflicht jurud führt, fonderbar geama mis gans chigegengefesten Ditteln jur Bofferung. 286 fann benn aber bas, was bie Befferung gang eigentlich felfft Mt. ale ein Mittel zu berfelben betrachtet merben? - Geite 328 fest ber Berf. Die Bergebung der Sanben in maglichfiet Bieberaufbebung ber bbien und fcbablicen Rolgen ber Ofinbe durch pflichtmäßige Begerung, und in Bervorbringung ber enten und beilfamen Bolgen ber Tugend burch Ausubung ber-Allein bieg ift vielmebe auf Seiten bes Menfchen imr Bebingung ber Bergebung ber Gunben; fle felbit bungegen ift eine Camblung ober eine Mablibat ber weifen Sate mub Gerechtigteit. Gottes, ju welcher breperlen gehört ; 1) Bermanblung Des gerechten Difffallens, welches Gott an bem Bander, fo lange er fich nicht beffert, nothwendig baben muß, in ein gueblagt Boligefalltn.an ebenbemfelben, in fofern er Sich gebeffert bat, und noit frumer fortfabrt, fich ju beffern; a) Anertennung beffelben ale omes gerechten , b. b. als eines folden .. bet nam wirtlich fo benet und banbelt, wie es por Giber und vor feinem Gemiffen recht und gut ift; 3) Lenkung aum Guten und magliofte Bieberaufbebung ber bofen und abliden Rolgen feiner Ganben burd Gottes Borfebung, ment burch bie welfen beiligen Beranftaltungen feiner allerboch Ben morniffden Beletogierung. - Debrere Bemertungen Ruf Becenfent bes Raumes wegen unterbruden .-Befprache find 16, und the Inhalt ift furglich biefer : Meber Die Beftingnung bet Menfeben; Die Musubung bes Guten mache une Froube; dier bie Liebe gegen Reinbe; über Gelbfts rache; unfere vornebrufte Borer muß auf bie Eugend gerich. menenn ; bie Soute fur ben Gelft ichlieft bie Gorge fur und fer leibfiches Bobt wicht mest; über ben Begriff von Dudy Borideit; matthe Boridriften Jefu giengen nur feine Junger mit, nicht über und; mande Musiprade Jeja und feiner Apobil delen udt auf dewiffe Befreu, dine michte word! hu

Bon Dr. J. G. Bechtold. Dritter Bund. Lemgo, im Meyerschen Berlage, 1801. 1 Alph. 16 Bogen 8. 1 NE. 16 R.

Recentent bat bep Angeige ber beuben erften Banbe bieler BRaterialien (f. B. A. D. D. 56, Et. a) bie Manier bes Berfaffers, bie Difchung von Daldologie und Reologie, bie Aleberfallung und Beitfdweifigfeit, bas Dolperiate bes une Dielogliden Dieloge fcon fo angraeben, bag er fich bier unt mieber barmif benieben barf. Diefer boltte Band enthalt bie brev letten Theile ber Glaubenelehre. Der fochste namili Sanbelt bie Beilsorbnung ober bie Bobingungen ab ... unter goelchen ban Menfchen Befu Relofung ju Theil werben folls der fiebence bie Mittel und Mertjouge, beten fich Gett bage Bebient ; und ber aebee bie auffenlichen Anftalten jun befferen Amwendung biefer Deltemittel. In bem erften Abichnitte Andet man folgende Wendung noch, um einen Rinderglauben ben ben Laufflingen ju erweisen. Bu bem arften blog auffen liden und biftorifden Glauben an Jefum, wie ibn: eine Diene ae Menidenem ber alteften Rirde ben ber Caufe betaunten. anbart fo wenig eine entwidelte Erfenatuis ber Religion Jesu wie unenthebriche Wedingung , daß vielmehr ichan eine fol Berlenlage bam binreicht; worin man ihrehaupt ber Labre Sicht noch nicht miberfrebt. Run-baingen ja bie neugebotmen Kinder gur Laufe auch ein heit mit, meiches dem was madijent mitibnen vornimmt, nicht widerfirebt, au b meiter. Ergo!

Mit Bergungen hat Roc. in bem letten Abichnitte über Kieche Airdengefreit: und Rechte, über deren Werhaltnis gum Gennte wiele wackent allige traimente und fregungtiges Acufferungen bes Berf. wahrgenomyn, welche ein wahres Collegialfystem begrinden, und deren Anwendung freylich broch in dem herrschend gewerdenen Episcopal und Verriteriallysteme manches schwer zu beseitigende hindernis fandet.

Ri

Bersuch ider ben letten Stundsatz ber theistlichen Sittenlehre, von Jacob Friedrich Duttenheifer, Dr. den Philos. und Diaconus zu Mappingen an der Eng. Tubingen, ben Deerbrande. 1801.

287 Seiten 8, 20 Ggr.

Diefe Garift zeigt foreibl von bem philosophifchen Gelft bes Berfaffers, als von beffen Gabe, bie abftrafteften fope miationen bentlich und fafflich barguftellen. Der erfte Wesd enthale eine Vergleichung des formalen Michale principle mic dan Grundbegriffen, und Sordenungen Des dmistlichen Woval, wodurch ber Berfaffer zu zeigen acht , das das badfte Princip ber Bernunfemeral and ane pleich ban bochfte Princip, ber deiftlichen Gitzenlebve fep. Er nobe daften feine richtig non der Westerfung aus, daß der Manfi in fich felbft bie enfte Grundlage aller Berbindliche Boit in fuchen babe, und baf, wenn and ber Bille Gottes als Drinoin ber duillichen Sinenlebre aufgestellt werbe, die ber boch einentlich nicht bem letten Bestimmungageund zue Beruflichtung enthaltes fonbent:nur burd die Uebereinfliem enungs bie wir swiften tim und ber fchon vorher von uns matinumen, absoften Marinn finden, dazu erhaben werbe-Der blofe Begriff eines beiligen Billens Gottes-enthalt rach micht ben Grund, wobned fich ber Menich jum Gehorfam deten benfelben vermilichtet batt: feitbern er muß fcon bie Berbindithfeir überhaupt anerkannt haben, fab Befreben auf Erreichung einer beitlarn Gefinnung zu richten, wenn er De jum Glebechum gegen ben Willen bes Afferheiligfen pers licher batten foll. Mitbin liegt auch in biefem Ralle bie Stranblage ber Berbinblichtelt fie fem felbft. Berner tann bas Sade Orineis für die Maral nur in einem formolen Orine cine ber Bennuft geficht worden, weil nur biefes Allgemeinbeit mit fich fubri. Es beifter bandle wernanftig, (be-Bimmee, mierer Weinung nach, banble jeberzeit ber Bermunfe gemaß). Dies will aber nichts anberes fagen, alse wähle solde Maximen in bestimmenden Maximen beiner Bandkingen, wovon du vernünftiger Beife wollen kannst, daß Ge allgemeine Chaftage fenn. Diefes Drincip ift allgemein esessinblich : ewin und pamentebeulich, weil es ein Ausspruch

Der burch Erine Berbakniffe und Umftanbe beftimmten-Berg munft ift, welcher alfe nothwendig fut alle vernunftige Beleit militia fenn muß. Dag num abet and biefes bochfte Betnunfte princip ber Mosal ben ber driftlichen Sittenlehre unn Grunde liegt, tann baburd, gezeigt, werben, daß ber Shegriff, bett Chriffus von einer moralifchen Sandlung aufgefiellt bat, mit Dem aus dem Berminftprificip abgeleiteten auf bas vollfommenfte übereinftimmt; baf er feinen jenem entnegengefehtem Drundfas aufgeftellt bat, und bag bie von ibm aufgeftellten Bebote teinen folden vetfdiebenen: Benatfas vocausfesten. Mach bem Bernunftprincipe ift aber eine nwealift aute Danbe fung biejenige, bie ans einer Marine entfprimt, welde wat ber Bernnift gebillige wird (bier wirben wir nach bem varie den fteben bielben ; allein bet Berf. fest moch binibi s) und an beren Berborbeingung ber Menfch tiete bird ben baburd au erreichenden Broed; fenbera beiech teine Achtung bes Befebes. Seftimmit worden ift. (Das ift alfeibefthumter eine gass bain moralithe Sanblung.) Diefe Beftimmung ift in affen ihrem Theilen mit bem in ber delftlithen Lebreifeftaefesten Boatiff einer moralifch gnten Sandlung volltommen übereinfimment Bind Die Sitteniehre Chrifi verwirft eine Sandinnas berem Beffimmungegrund bie Befplebigung :einer eigennitigim Dei gung bum Endywed hatte; wend fie gleich ihrem ampliffet Charafter nach und in ihren Beigenrhem Befoter dens und fpricht. Danth. 6, z. fig. 1 Cer: 13, 5." Cirlitus vermielt ferner alle broß im Menffern fich geigenbe Wofolgung feiner Die bote, beren Grundlage nichtritintif Barth. 7: 24-294 Er behnt bie bloß auf auffete Danblungen fich bentebenben mofaifchen Gebote auch auf bie Geftmunngen aus. Matth. & \$1 fig. Damit verbammt er jugleichibie untrederniblarte 200 gierben und Bilber ber Phantaffe , veren tinterfillema ben Menfchen ju unmeralifchen Danblungen verleitet: Denne 2 Er fegt une folde Pflichten auf, die gang ben Belaungen entgegengefest find, tole T. B. bie Reinbesliebe, und smar aus Granden, Die überaft teinen Bejug auf eigenna-Sige Eriebe haben. Batth. 3, 44. 45. 48. Er fottourt bie Aufopferung eines Theile unfeter Gludfeligfeit, ibbaib fie ber Pflicht entgigen febt. 3. 29. 30. Gelbit ble Aufonferuna Des Lebens wird won ber dolftitten Bittenlebee geforbert, wenn nur baburd ber Pflicht ein Genuge gefdebeu fann. I Soh. 1. 16. Diefe Beftimmangen einer pftidermaffgen Danblank Belgen bentlich genug, bef bie delftide Gigienichus, bie Be ralität

militate noten: Dandinim bindent nicht in ber Befeleblande ainer Mitiating 4: fonder wien ber Beftimmung benfelben nach Deur Briebe findet. Blad bentifer mire bieg burd bie Da Minuming bestenigen, monach wir uns in unfern Camblungen Bidten , mut mas mir bund unfer Beftegben erreitben follen. Es werden uns named als Wenfter vorgestelle die moralis ficher Mollio memertheit auch Delligfeit Battet. Detti. 5. 48. m. Weter it. 15... to. und rom fo Chriffus Phil. a. 5.0 det. mein man affer bomotesteht ("Outer, 2, 26.) has mad at aust. fabrie, um ben Abillen Gottes in refallen ausführte Sob. 4. Ballandenicht war einer beburch au erreichenben Belobnung Saillen, Bbil. a, Se und wegen eines une guftebenben Bese Menten 914m. 8 x 6m. . . Enblich wird von bent Menfchen. sine gingliche, läminberung feiner bibf burd finnliche Begiene den itiffimenten Gieffenung affethett Joh. 1, 5, 6, wohurd: alle feblestaften Meigungert, merbednet Erl. 34: 82:9, und bac minen eineider Deltigteit. Sietes und Chrifti abuliche Geffine rigelbendeft: werben fallglet: 3,"10. 21. Ephel: 4,:24. Bene fem Gleben muß pffenbar debt eigenvähige Bestimmung ause midisthuteauten. Linch behanpert bin abrifitigen Siccentebre. ballber eigenrubige undrumtigennabige Trieb als beftimmende. letilnin me sinter Banblude unvereinbar febn. Datt. 6, a4. and im ber mon die sendinen in ber mon mallichem Beurehreitung imitter den herrichenber Charafter ben-Befteminigen frabe: Dintth. 2, 17-19: 14, 35. Gef. 3, 22, lad Rubilduter forberunnen, welche bie reine Belligfelt bes Bellend jum Gegenstande baben, wenn gleich die driffliche. Bettenfebre and bent naturlichen Gegenfat wolften ben finne lichen Trieben und bem Gefebe anerfennt Rom. 7, 91-03 8. 5-17: u.f. w. . - And thiefer gangen Induction des Bernfaffers wird fich wenigftens fo viel ergeben, bag bie driftliche. Sietentebre auch eine gang reine inneigennubige Eugend ale Novat duffiellt; wie fie mur ans reinen Bemunftprincipien ente. wiefelt werben tanns affein auf ber anderen Seite wird Ste. D. and machen maften, bas die driftliche Moral als eine. vorutare Marai unenblich after auf Bortbeile und Belohnum. gem benmeifet, und biefe mit Reigmittel gur Eugend gehrauchte. Bur ber Ebat fonnte fie auch nicht mobl aubers, wenn fie riche bieft ber einem Ibeale fteben bleiben wollte, meiches von einem nod nicht worallich ausgebilbetem Bolfe grot angee, Raunt: aber unbefolat bleibem mußte. Es war baber jebr egymi aslund wetelidenn manis ded to brim dun dun

menen ) daß inich sie Reflaten gemäche nie als Willmai Mir sur Doodlide gebrauchte, fattent wllet ben Rellinitrein. melbe bir ribe Blaufidteit Abermaltinen: und bie Zement milesein Conntell's nebinber aber aus auf Sternle binmidt betten fic ver foon moratifd Besilver unnabern folle. Buf Diefe Beffe murbe and eine uneigenbagige Engent gelebei, mitide bet Gipfel attenfehicher Ettgettuft; ben mi stellfannte abet auch ifur bie Beffen eines Boile fin Stante febr wertleit. she ichter in fiebet in Beiffe in Beiffe in Beiffe in beiten imm mber mehr finnifor Bofen ale Beminfbivefen Melbe. --Berauf unterfede ber Det: mid; 16 Cholfide einer allen nielnen letten Gomblat für Die Bernicht aufneftelle balle? AN Sus Stefelen fallt baben dus , bağ bies allie beriatel fibe auf das velltenimente: überchiftennen. Steneben beite bein fiben bein Bitfuch beschäffeige fich mie dem Begriff der Raufabisig Der Beffernige Bedbent fich Dr. anten bie Bruite fene bes Butaleninis and Dererminiemus ereinentunt ; shint et. Dof fich bie Fredeit rint and bem Gistendriche ber Bend matrit folgesis luffe, weriches diefelbe metfenmbig unrausfirie. Sie ift Die Bedingung Der Bernuefen iftigleit des, von Sinteffichtefe fann meber burch bie Enfahrung bewiefen voo phiberlegt weiben. Die Janahme ber Franheit ift alle einelle idendia, welf fie bie Biglichteit ( prinsipium effendi.) but steit ber Brenunft mifgegebenen Gefetes enthale. Die Des baubtung betfetben ift burde bie Bernunft felbft nofthert, amet mot in foften , bag fie eine won ber Bernunfe aufgeftellte una iffictelbate Chutfeiche mare, burch welche bas muralifche Bes feb gegeben matbe; fondern in fofern fir ben Grund enebalt. mboburch bie Bernunft von bem Wiberfprache gegen fich file. in ben fle fonft unvermeiblich verfiele, gerettet wirt. Aber eben: mell ble Unmabine ber Frenheit burd ble Bernunft arfichet! with barf ber Begriff berfeiben auch ben Befeten ber Berminft nicht wiberfprechen. Go nothwenbig es affo mich file ein vermanftigen Beien ift , jum Behuf ber Moglichteit bet. Musipraide feiner prattifchen Bernunft bem ber Moenflole: falligen Bubjeste Spontaneftat angufchreiben: fo nochmenbie ift es ibm auch auf ber anderen Gitte. Diefes felbftthatine Bernigen bes Menfigen auf eine ....t zu benten, meide ben

#### Heben ben legt. Dunblich Daftiffillemenlehrt.

Segengefigen bett Malie allem Mutaunft angemefin in. A Brabande gegengefigefigeren Gatte warbe fic namla ble Burnaufe pible war Berfprecheit, atto ettoes Lines hildes bebandent : Es fomme Dallet auf eine tiabite Ginnoldstang bat Begriffe von Runfas fifth ani. Diernach ift mun aben in ben Watt: ber Erfcheinan. den ober ber empleffchen Welp fiberall trine Brenbeit # bubenut Da berritte bet ittenfelle Ratulismus. Sibe: Erichefmund ife liefiffik einer borbetnebenben Urfache, und bas Dafen bied fet Borentig ift inich beth Befogs Der Unafallete norderendismit bem Dafenniber tibfiithe verbunoun: Blofathe ift aber bem ben Erfdeftitigen bas Brifergetenbe. Dat Gatfichen den Bernitt fürth affo Butthaus nicht berbinbert berbeit, mell Die Mefalbe febon in Die Wergangenbeit unpftelgetveren : wien ebelt bliffein Glande feiner entiglichen Gowalt mehr unter Diefelige Allein gutty andere ift ber gall, weite bad Gefte bel Rinfliffe auf biner itte Milbiten Buftanb angenentet wirk. Dier frebe ble biefoche dieserteiner Betitebingung; affo ift fie and gefreit feine geneber ble Birtung einer vor Bergeben ben Etrade und fo fine Unenblide, wie es beo ben Erfdeiniste gen ber Raft mat. - Es tetet alfo im fateffilblim Reide beer Fall nicht ein, wie er im Beide ber Erfcheinungen war, bag Mieriell matel fopir telin, welches eine Dreibe fchechroin mit von felbfrinfangen Bintey u. f. w. Dutto bieft Beftemit muila' bet Raufalitat' with alo und nach ben Gefreen ber thibrediffen' Bernnift 5ft Belatiafeit eines Bermlaens in ti Brentbeit feftgefest, eine Reibe manfannen, beren erfiet. Glieb nicht in Dem lettem Offebe einer vorbergebenben Riefbu! gegranber iff, a. f. w. Ber Berf. berührt alebunn noch elei nige Schwierigfriten bem berfem Begeiffe ber Arebbeit, unb bestimme sie endlich als das Permogen, unabhängig vow: alleit Mintlichen Antvieben ble Marimen feinen Kandet lundon zu bestimmen, wichin das Motaluelen als die: Oberfe Warime einzufteren. Dieben bebarf es keiner Anne nahme einer Saufalität i fonbern nur bes Bermidens. bad Sittengefes jur oberften Darime ju erheben. Diefe Erbes' bind bis Mocalgefebes pur oberften Marine Weibt aber und begreiffic, und ber Grund bavon flegt batin; baf die Mais Lebenna ber Maximen in bem intelliatblen Charafter vorges mommen werden muß. ber als folder memale Gegenftant? ber Ertenntnis werden tann. Bebenber wird aereist, wie i Die Lehre Jefu biemit volltommen barmonire, wenn gleich nicht Die Lebre Augustins. Auch Die Lebre Sefu nimmt eine unbe-

Macte Spanianelthe in Beftimmung, bur-Ma Denbingen any und ftatuirt eine meralifche Birbergeburt; allein die Unwitantlabiiche Gwade des Linauftin bobt alle Spone toboltat auf. im Ben allem biefen Bent, bie Rantifche Philos fanbie jum Grunte; wieman leicht gemahr wird; allein ber Berfe bat bod bas Berbimft, bie. Bade wit Deutlichfeit von mebrereni Seiten gewandt, mat neme Anficheett eroffmet in bas ben. - Den britte Betfud enblid verbreitet fic über Die Midglichkeit vonstinge Porschuttren in der Sittenlehre. Man, findt, ben bieben am Ende Affes auf eine Offenharung antimut : afeim Gr. D. bat in hiefem Berfuche feinen Ibean Beine folde beftimunte Richtung gegeben abaß, man ibp ale millender anseben gumb ein bestimmtes Reluitat sieben tounte. Babricheinlich met.es die Schwierinteie der Anfgabe felbft. melde das Licht: surief bielt. Et betrachtet eine motalische. Offenbarung als ein Sinflient jur marallicon , Erniebeng bes: Menichen, wohnnde der Den moralicen, Befegen unterwore fane Wenfch: in einem Gefchopf mach mogalifchen Gofeben ge-Sildet werden foll. Ferner ift ber Geift, ber Liebe ber eigene Mamliche Belft, ber eine moralifche Offapharung beigben foll. und jugleich bas Etement und ber Endapped berfelben. Daber Laun bie impralifige Offenbarung als sine, Erziehung, angefes, ben werben, die in bem Derjen bar Denfden, Liebegen bem. Gefchiffte ber Befoigung ber Dilige ermerten, belehen und Sefordern foll. Diefe Liebe tann nicht unmittelbar aus bem. Moralgefette abgeleitet werben; wie die Achtung, und macht - in fafern einen volltiven Theil der Offenbarung aus. alfo and angleich eine pofftive Borfdrift ber driftlichen Gittenleber. -Das icheinen bie Sauptibeen biefes Auffahes ju fenn, welche. mit bem Eitel beffelben barmoniren. - Ueberhaupe mare gu maniden, bag eine weniger wortreiche und fich wieberholenbe. aber befto fefter on einander getnupfte Ideenfolge in biefer Sorift bereichen, und fle von einigen Drovinzielismen, wels. de gegen ble Opradrichtigfeit find, befrepet fenn machte. Innerhalb wird mit bem Datio konftruirt, und grog mit dem Benitiv; welches nur umgefehrt werben barf, um furade richtig ju fenn. Dannach fatt banach, gleichwohlen ftatt. aleidwohl, und bie Auslaffung bes n ben ben Abjectiven por ben Substantiven , 1. B. Die fleine Unrichtigleiten find pict au billigende Orovinzialismen.

## Katholische Gottesgelahrheit.

Neue Bentrage zur Homikeft für Prediger und Ratecheten. Gerausgegeben von Phil. Jof. Brunnes, Riccestift's Odenhaimischer Schulenvisitator und Phorer zu Liefenbachains Cichelbergen Crebes Bandchen. Mit Gerkfruftling des sochwardige ften Vitariats zu Bruchsaft. Heilbronn, der Staft. 1802, 213, S. 8. 19 %.

Des wärdigs Berfaffer, weicher fchen burch inehrere Schrift ten jur Barbrefrung richtigerer Religionebarnetifferin feinet Rirde bemaregen fuchte, verbient und fo miete : Berfall und Ermunderung, bag, at micht, melber ferner thurig buifde sa mietor; da erafic incher Munches Citue über bill AnCloianie gen eifriger Bertageret bellaner unter benitt bis Beron Bill und Prolangier Edmellem von Dillingen, bet die Rie derina de merca plica de finales for a expriebem dent, con en antres de finales con a fum theologicum mit Reat eine Odenblaule verdiene inn -Mach überstandenen namensofen Leiden fep es aber nicht ale "lein fein Eroft > bag er von allen folimmen Abfichten, Die "ihm von diefen driftl. Mannern angedichtet werden, keine "bege, und bag er nur bas Gute wolle, und nach feinen memigen Arkfren zu befferbern ftrebes ", fonderm bar ginelliche Erfala, womit ber Bater bes Lichte auch feine teblichen Bea mubungen ane immer weitern Berbreitung beffeiben feintet. wird ihn auch immer mit neuem Effet beloben; im Buten austubarnen: bis sens Ender Die genedwärtigen werien: Der trage pur Somilerit foffen als Fortsehung ber schon fruber erschlenenen drifflichen Beden in 6 Bandchen, und der Beyträge zur Somiletik angesehen werden, und werden Ben bem immer mertbarern Bebaufuff in ber fathol. Elteratur allteblinge jur Belbeberung eines beffern Gefchmarfe imter ben Prebigert, und einer reinern Gottesperebrung und Ethaunng mitwieten. Gie enthalten 1) eine Prebigt nom Den Pfe Reiter ju Salzburg gehalten , uber Joh. 8, 12. Die wahre Auftlärung durch Jefum, world mit viel Bainne barge-und. D. B. LXIX. B. 2. St. Vs zest. U than

an wich; 1) wia, 2) worther, and 3) mit welchem 27ugen Jofus aufgetlaut babe. 2) Gine Dredigt über Sob. 20, 25, vom Grn. Birtel , gehaften gu Burgburg; Es iff Pflicht, Die Brande unfere Blaubens ju prafen. And in Diefer ; wie an ber vorhergebenben, Drebiet, fieht man. Dag Der Dauptimed immer nur auf Begraumung ber in bet Rirde eingeschlich. Borurtheile und Difbraude gerichtet ift, welden ber Berausgeber ber feber Belegenbeit auch noch burd weltläufeige Moten bite beim Lefen baber oft wanngenehm betrfolden, bit befribett fude, mos an fich mohl auf unb Molie fa ba aber bende Predigten foon por einem gebilder tern Aubliobium gehalten murben : fo batten fie boch auch von einem bobern Befichtspunte ausgeben barfen. 1 3) Beichentebe am Grabe des Brn. gebeimen Inspektors Guibel ju Stuttgard, von Drn. Pofprediger Schluß; eine ichbine De-Memberen: 34) und 11 Dorbereitungs i und Dantpret Dint, vom Berausgeber. 6) und 7) Ancede an Rinder bey finer erften Kommunion, von Chenbemfelben, unb aud the öffentliches Birdiengebet balu. 8) Drebigt vom Den Die Bremig wie Deebeim, abet die Schmerzen Mania, noch Lut. 1, 28 2 mie nicht in vielen Rivden ger ber mirb. Dag immer iDeeg, beegen gefchrieben ift, ift ein Greden, ben man gibar megmanicht; aber bem ber abrie gen enter Coreibart gern überfiebt.

Mb

t. Nenes Gebetbuch für aufgeklärte katholische Chriften. Mit Benehmigung bes bochwürdigsten Bie kariats zu Bruchfal, heilbrenn am Reckar, bep.
Class. 1801. 406 S. 8. 1 Gulben 12 Rreuger,

a, Teffus in seinem Leiben als bas erhabenste Muster unferer Rachahmung, in sechs Fastenpredigten bargestellt, nebst vier andern Gelegenheitspredigten,
gehalten von Johann Philipp Kiech, Kapellan
in Manheim. Mir Genehmigung bes bischöflich Wormsischen Bitariais, und der tursurstichen Du-

#### Geberbuch file aufgeflärte fatheiliche Chriften. 299

dercenfin : Specialcommiffongu Manchen. Manheim, ben lofffer. 1802, 224 S. 8. 40 Rreug.

Dar Berfaffer bed Gebeichucht Mr. 1. nennt fic in ber 3w digramgefcitift: int. Den Efte fiblichef von Gesper. Es ift ber, ann bie tatbolide Auffilioung fo febr verdiente, und von ben Definitedier mir Enfrescher Buth verfolgte Pfarrer Brunwer, ber Berausgeber ber Bentrage gur Domitetit für Drebiger und Ratecheten, bem bas tatholifde Lefepublitum icon mehrert bortreffliche Schriften verbantet. Da die Geberbuder bas gewöhnliche Mittel find, wodurch der Aberglaube bep Dem Bolle fortgepflanget wird: fo toun die aufgetlarten Danwer der Latholiften Tinde febr wohl baram, baf fie fich befe felben Mittels bebienen beffere Religionebegriffe unter bem gemeinen Bolte ju verbreiten. Ueber ben Werth bes Brunnerichen Gebetbichs wird wohl nur eine Seimme Des Catho. Michen und protestantifchen Dublitums fevn i es ift bes befte von allen, die wir befigen. Die Borrede liefert auf 36 Sele ten einen vollständigen Unterricht über bas Gebet. Dann folden :: 13 Gebete for alle Lage. Morgengeber, Abendgeber, Meine und Beib, Simbe, Doffnung und Liebe. 1) Dege Deite, und Commeniongebete. 3) Betrachtungen von Gott wub feinen Gigenfchaften bie Bache binbutd. 4) Conntags. anbete. 3) Bebete an ben Reftlagen bes Deren. 6) Bebete auf die feverlichen Gebachtalflage ber Beiligen, 7) Gebete unn Bebidenfeinge allen verftorbenen Glaubigen. Die Botbereitungsgebete bur Beichet baben dem Rec, besonders gefal-Jen. Dagegen finbet er bie Betrachtung nach ber Commie enion fiber is Rot. 9, 24-27. 9, 1-6, etwas in gebebnt. Die Berarbeiten , welche ber Berf. genugt und genannt hat, End hauptsächlich das Religionspandbuch von Ildephons Schutars, aud bas beutsche Brevler, ein in vier Theilen beftebenes Erbanungebuch auf alle Lage bes Rirchenjahrs. mei Chaddaus Derefer.

Mir. 2. Die Religionsbegriffs, welche in bielen Faften prebigten herrichen, find geläutere, und Dr. Airch trägt teine Mondembral vor, wie man fie in vielen tathollichen Prebigten findet. Iber die Schreibart if fcwalftig und fich ungleich, fo, daß man ben Berbacht schipfen nuß, der Berf. möchte fremde Arbeiten genüht haben, ohne fie zuvor zu feirien elgener gemache ju fuben: Biewellen gerath: er: in ble emiruchtbaren Sandmuffen ber Tranfembentelmitofphie iros bin ibm feine Buborer ichwerlich folgen burften. Es ift frautig , baf fo viele junge Danner , ble Etwas leiften tonnten, Ach den Ropf Battivel verracten flegen, und bag fie glanben, unverständlicht Zanderformein in the Bellyionsubebrage mb fchen ju mitffen, um geleber ju fdeinen." Deuntaritäti, eine demeinverftanbliche, sinfache Oprache ift bas erfte Grierbebe nift jeber auten Drebiet.

Auch die Auftfarung hat ihre Gefohren! \*) Ein Berfuch jum Behufe ber bobern Ruliur. Bon 3. Galat. Munchen, ben imbauer, 1801. VIII

und 459 Ceiten 8.

Mie? Aud ble Zuftlarung foll fier Gefabrier baben? fo Dachte Ree: beim effen Unblide biefes Budles defubrin mag man fich woll benten ber einer finfern Racht; wert lich einem nur fcwach baltimernben Lichte. Aber wie einen bas unumwoltte Borineificht am bellen Mittage für gefahrtit : balten wirden? Laft fiche ba nicht wiel ficherer marbetet, als fn ber bunflem Dacht, ober ben einem for fowached Sichte? Ober, in ber Ariwenbung, tann man ber einer richtigern, ac wiffern, vollftanbigern, bellern und lebenbigern Ertennenfe Der drifflichen Religion und Sittenfebre, - benn biefes 36 fes macht boch bas Befentliche ber Aufflarung pais, -- nicht weller und richtiger benten und wandeft, ale Ben winer in ch len jenen Sinficien noch mangelbaften Erfenntnift? Dur ein aufgeflarter Berftand nicht einen fohr bebeutenben Einfluß auf Die Beredlung bes Bergens, fo wie gegenfeitig ein moralifc lolecht gebilbetes Berg immer auch manche Berfinflerungen im Berfiande burch Bertheibigung feiner Lieblingevorartheile

Durd einen lächerlichen Druckfehler ward in einer in bet Machbaricaft bes Berfaffere herausgetommenen tiefnen Goriff biefer Sitel folgenber Goftat girirt: Auch Die Aufflärung bat irre midbren.

die Bibertiche ften windach? Benn Alfo, ber Berfm Onfabren den ber Huftfarung feben mill: fo fann en blefes More gewill micht in dem fonft abliden auten Sinne nehmen a: fendern et miß blog bie balbe, sinfeitite; mur auf Rulaur bes Berfiam des, ober auf Berfeinerung ber auffern Sitten binarbeitenbe Anflideung, Die man boffer Marfflaveney nenmen tonnte, getheint haben. Und fo fand Rec. die Gache mirflich. Dens bot Barf, fagt G.: \$ 3.3 fig. ausbritcflich: wibie Auftlarung fes jude falde, ober ihrer Form nach, teineswege moralifcher Batur., ob: fie fich gleich - ibrer Materie nach. - auf mucrotliche Genenftunde wormebmlich besiebe. Gie fen als planftitrung, Coche bes Berftanbes, nicht bes Sergens ober ibes Billens. Der Mimitaub werbe aufgeflort, nicht ber ABille ober bas Ders. Ind fo nabe fich auch benbe im Sie abietesber: Unfeligenng berithern, fo febr anch bas Intellofe atunde utib has Monalliche fic blebin geganfeitig bebingen e ale marketel bennach bem Sprathgebrauth und felbft bent are afintebet Benftande wiber forechen, wedn mit Gemanden ein amufartlantes Bet, beplegen mollte. DEs murbe nicht beffen utilingen, ale wenn man ihm - einen fittlich guten Wene usfand: aufdriebe,f .. Wen diefer fo einfeltigen Einficht des Barts Aufflanung Connte bet Berf, frenlich Gefahren etblie den idie Derjenine, melder es in feinem mabren tonfreten Bonie nimmt, wicht liben wind. Da fann est bann gefchet herr, that neden dem mit balb aufgeflarten; von feinen Leie benifchaften befrochenen , Berftanbe - ein woch febr werberb tes ben ifinnlichen Raften und Begierben. Klavifib. unterworfer mes Ders wohnt. Denn, mit bem Bone Mufflarung bat esieben bie Bemanting, wie mit bem Batta Philosophie So mie bieles bald nur bas Streben nach Beisbeit, bald aber auch iben Beffe bangu felbft angeidtit do benet man fic auch ben bern Aufgeffarten feine fintlich gute und eble Dene gungent micht immer in Berbindung mit feinem im bellen underhatigen Deufen beiblet Berftande. In unfern Cagen warnehmlich .. ba man auch Berfeinerung in aufern Sitten. auch bie auf Moiten und bum Deschtheil bes- Reflaimitht: und Sietlidelt wied und willig eingelobe Boudfiet falfchlich fün Mufeldrung balt und ausgiebt, da läße ficht leicht benfen, daß man auch auf bem Bege bes Strakens mach belleren Lichta unf : Befahrer und Miboge ftagen donne, ble far bie fabers Mulmir ber Denficheit in vellgfoler und Attlicer Sinficht nicht wenig foablich find. Bie wollen beber mur rinige febr trefe 11.3 knde

Ambe Bemerfienauf . Die ber Bethebieter mit vielem abilbin whilden Scharffinne abgefaften Schrift über bie Auftlarung unferer Bele macht; bor in Andgug belingen , um fie muferen-Leferte ju empfehlen. Go with D. 23 fig. recht fcon gezeigt. wie febr bie mutbige Beidafftigung mit Begenflanden bes Auffldeung, ober ber voge Sirm für bas Beuere und Beffert. den fanelbenben Adnerafte mit bem arbbern und einneroutzele ten Borurtholle um uns ber, bem Gelfte ber Onmaultat. bes fauftern befchelbenen Sitte, und felbft bem iconen Befuble. ber achten-fittlich geordneten Demuch Abbruch: thue; ein ebe Sebenbes Belbftgefahl, einen feurigen, über jeben Garanten. fich fabet wegfenenden: Deuth und Rros erzenge, ber ben mille been und gerechtern Genius ber Sminning balb auf biefet. balb auf lener Beite beleibiget. Daber bent ber raide und fichentide Reformattanseifer , bas fichpe Rafonnemust . bas lebhafte und tropige Abforechen , wohnte ifiner iebe Bearmete Mabreer fin entscheinben Cone niebenschlige, und fich ihnte Saunt auf eine Belle Sonimmt, bie felipsgeftbicht ift, ber ane Ben Oache ber Weufcheit ju fchaben. - Difflitigen ble Werfuche Der Aufelarum, ober fufmen bis wenen Anftalten und Ginrichtungen bem gebuffren Enfolg biede beriet aben denbtet man, fatt berigeminfchten Reuchte, une Tabel unb Berfolgung ein: fo werfen biefe mifftungenen Barfuche ben Muftlarer, befonbere wenn er im Brande ber Bittlichfelt wicht feft flebt', &. 55 fig. - alfo tunner aut ben Muftlatet auf bem balben Wege ber Aufflarung, - in rine Wruthloffe Belt und Tragbeit, ober gat in eine rogellofe Thatigleit bindu. Die feinem motalifden Chatafter buff nachtheilig werben Tann. Brun caffintet ber gewandte Ropf auf blogen Lebente genug. Swar wied er fich immer noch mit ber Leethre befah fen ; aber er wird fich bes Lefens blaft barn kebienen, um noch bin und wieber ju giangen, und - bann fich ju unterhalten. Daber eriffe man ben fogenennten Aufflaren gemiellen ane mie 40 bu fist und fich nach feiner Beife beschäfteiget , -- mebrere Mone ober freereffante Schriften auf ber einen Seite , und dufiber anbeten - bie Bein a ober Prannbierflafche. - Bla ad bant am Runtquiente ber Bitrifchfeit febit , ba ( 6. 62 ) mangelt funtivr and, mehr ober weniger, bas achte Princip der Aufflaring. Bas bann ericheine , bat bichftens mit mer getiven Borth : nicht ben pofitiven Gebalt, ben lebenblaen Arbem ber Bobebeft. " Wone reift ein; aber es gebricht am Willen, und falbft un ber Rraft, ein festeres Gebande aufque

Morn. Man befregt vom Arribumes aber es wied nichas Defferet, feine imige lebenblee Ertenntnif bes Dobren an die alte Stelle gefest, und - ber aufgetiarte Ropf foringt leicht (?? das muß wohl fein wirklich aufaeklärter Roof fern!) pon einem Menfferften auf bas Andere, - Oport Detfie Mage, die schärfere Baffe bes Bibes ift es, welche die Res bei bes Brechums gerftreuen foff. Aber eine gefabrliche Boffel Daber benn bas fo treffende Bort: Wegfpoeten. - (Co famme pur barauf an, von Wem biefe gefahriche Baffe, und wie fie geführt wirb. Sewiffe Schwarmerenen und eine gewiffe, unacht philosophifche Allgenhalameett, bie in Seitoles sang ansartet, wird oft burch Beripottung ficherer verfcheucht. als burd taltes Argumentiren.) . Mun giebt bet velle Rouf. ber Auftlarer, bem es an Skillebeit (Es verft bi fich, daß bier nicht ibevretifche Sittenlehre nach irgend einem gangbar sen Suftem, fondern graftifche Gittlichteit gemeint ift) febit. Sald da bald bort eine Bibge, bie ber guten Sache Gintrad thut. "Da febt bie gruchte!" nuft ber fcblau. Geaner alles Monen; felbft mancher gutmuthige Areund des Beffern wird fere, und nur der leichtfinnige Anbanger irber Meuerung greift mm fo tubner in., da er gerade für biefe Art von Auftfarung. Binn bat, und bann - ein troner Rachbeter feines Deie Bers. - Das Gift bes Unglaubens, ber Cophifteren und ber Unfictlichteit in feinem Rreife verbreitet. Belege biegu geben Voltaire, Babrot und Eulogius Schneider - Benn h Mandes, (S. 04) was bisher für Babrbeit galt, ben nas herer Drufung als Berthum, als Betrng bet Gelbittaufenng debin ichmand: 'muß denn nicht der bange Zweifel aufftele aen, ob es nicht bem, was jest noch får Babrbeit allt, eben ergeben marbe, mofern man es betfelben ober einer nod lederfern Drufung untermarfe? Die ift, ber Errebum bartnas diger . nie weicht er fcwerer aus bem Geifte bes Denfchen. als wenn er fich felbft an bie moralifde Empfindung anlebnt. In was får einen schröcklichen Kampf ung also ber Mensch mit fich kelbit gerathen, weren auf feine Babubeariffe oben Morurcheile, die mit seiner Religion und Gittlicheit to fitnight permebt find, daß fle taum davon getrennt werden tannen. ein neues belleres Licht fallt! Benwer bann nicht gumbrberf auf bas fieber. was ihm, bas Gewillen unnachft ale Bflicht in feinem Rreife porichreibt, und biefes treu erfüllt, o in man Die Bage der Tweifeler und des praktischen Stepticise enten ihn leicht angreifen, fein Janer bes verwirten, erichter . U a

den , und felbe ben Grund feiner Engend umftfraen. Dente of fehlr ibm em bem Bundumente, worat er Ach feft balten Bontice. - Befortbers ift ble Abnelaung bes vom bobern fitte tiden Beifte entfrembeten Denters gegen bie Probutte Der 217 ffit und der Ascese gerichtet. Der sobstittlicht Rassus neur verwirft ba auch bas Babre und bas Sute, was in bene feben mit fo manden Brrebimern und Miggefffen untermifche Die Goldfiener bin und wieber aus bem Schlemme ju walchen , und auf foldie Art ber Dumanitat und ber Bibre beit ju bulbigen , bleg fallt fom ben bem ftolgen Bewußtfevm feiner bellern, aber feeten, von moralifchem Gebatte entbloffe pen Begriffe nicht ein. Auch bas Zeuffere, Das Politive im ber Religion fann, fo lange man nur barauf allein bauet; dem benfenden Beifte feinen feften Scondpuntt, teinen bine Minglichen Schus gegen die Gefahren ber Butunft, ber biberit fortidrekenden Rultur gewähren; eben well er nicht auf bem! allein haltbaren Aundamente ber Sittlichkeit feft ftebet. Der Bochke Zwelt alfo, dem forwohl ble Obitofophie als bie Auf-Matung blent, ift und biefbt immer die fittliche Zuleur. im weitern Sinne, in fofern fie namilich alles Babte, affes Ginte und Schine umfaßt. Bobl alfo bem, ber in bem Rampfe feiner Glapbensmelfel und Glaubensscruset enblich burchgreift, und fic auf ben Granbpunft Der moralito ur-Mellenden Bernunft, ben und Die neuere Poliofophie angewiefen bat, gludfic binauffcwingt ! - Ben ben gebilber tern Riaffen bes (ber ben Ratholifden noch emphatifden ) fo genammen weltlichen Stander, entfleht ( 2: 183) dus ber Saiben Aufelarung in Religioussachen infonderheit noch bie Gefahr bes oberfiachlichen Rasonnements 2 bes vofftnen fogar umftetlichen Jindifferentismus, ober einer Contiffif, Die mit Wrem einfeitigen, aber tubnen und fcharfen Begriffe auch bie dete wabre Meligion angreift, und bie Befete ber Sieiliche Beit bath eben fo tubn, wie biefe, verwirft: Denir, biffe Rlaffen von Denfcon fonnen fich inte ber Beligionswiffen-Schaft nicht eigentlich abgeben; es fehlt fonen fowohl an ber Reit, als an ber gefibrigen Borbereitung bain, und boch find fie, vermige ihrer gebfern Bilbung und ihrer Aiffern Bere Baleniffe jum Denten fo wie jur Lettite, mehr aufgelegt, und aber jene Begenfiande ju Blugein febr gefleigt. Die nod' Serricenden Boruetheile, fo manche Geffalt attb Einrichtung, bie noch jest vas Gebrade einer roben balb barbariiden Borseit'am fich tragt, und die auffallenden Blissen eines gewiffen

Minbes ober both enebedere Mitglieber beffelben, Gieben bem Dittinge und bem feibillichen Rofenmens fo manche Welegene Deiten jum Opetten und jum blign wegwerfenden Gemeache Dur, bag es Bein Bunber ift, wenn bie Reifeien boib murals Wildelbe bes Bostes, der Blimaste, (bons mote, ): Shir etwn diid noth als Shieft ber Pulitif and ber Staatse Pingbeit betrachtet wird. Eritt bann noch bann, wie in Arante reid, das große Mikverbaltniß zwischen der religiosen und der übrigen Anteur ein; fein wichtiger Umftand, den Deiftlichen aller Rottfessonen wohl bebenfen falltem: beb - aber ben ben Ratholiftben noth mehr in Betracheung fammte nto der geifiliche Stand eine gans abgesanderze Rioffe aude miacht, welche verfrige ber ftrengen Siernubie, berut Berrich. ficht burch das Mechanische am besten gu zereichen ift, immer Im Ganzen in bet Ruftut weit zurückleiben muft.) fo. Me es mod weniger Bunber, wonn bie intelleftnelle fomobi dis bie verfeiternbe Rufeur eine gang unfitzliche Richtung: simmt, und, indem'fle nicht ferner vom Geifte ber retiniblen. Bilbung unterftagt wird, um fo mehr von ber ruchten Babn abmeicht, je teltenber bie Bienbrerte, und ie fühner bie Rorderumen find, womit nun der aberhandnehmende Lurud Sas Rualite Raffinement und bie foinmereribe Salbphilofe white fich hervorbeangen. - : Ithd die Berfchiebenbeit ber Stanbe, bie gebfte Scheibewand groffchen bem meftlichen und geiffichen Stande, und auf Univerfitaten ber Unterfcbiebt amifchen bem Theologen, Buriften, Dediciner und Philosobhen . u. f. m. lent' (B. 100') bent Korrichreiten ber fibern Artifchen Raleur nicht undebentende Sinbriniffe in ben Wegs Dien mothte bod mobi fo bedeutend nicht fenn, ale ben ben: Ratholfichen die gangliche Absonderung des geistlichen Standes, ba ein etatholifder Gelflicher mim aus ber bause Michin Berfaffeng, welche bas fichesfte Bant ber mertichlichen. Befellichaft ift, berausgeben waß, und fonar gewiffer Magien. ien Staate isoliet 4ft. Denn ber fathvilfte Beiftliche wird. fe Sansvater ; fonbern ft bief an bit Bintbe gebunden, an. Die Kirche, welche fich anmaakt, wine gang wom Ganage unabhangige Gewalt ju befigen, je vinn bobern Zang In Baben, als bie Meglerung bes Stadte.) Infonderbeit:faut. ble Berachtung ober Bichtachtung bes gelftlichen Standet. bie jest fo baufig eintritt, von teinen guten Folgen fenn. Denn, ba fle (gumal in bem Sinne eines Aufnetiaten aus fener Rieffe) von der Berion auf ibb Sache, warnis fic bie. us felbe

felle befchiffejer, und zwar nicht biog auf gewiffe Affgenit plinge; sonbern auf das Weien der Religion feibst übergest 2 h begreift man leicht, (G. 216) wie die Geringschähung und der verachrende Biich, womit der Griffliche als solchen berrachtet wied, die einseltige Kultur und ihre Folgen, die Cophisteren, und das allverzehrende Raffinemant begunftigen tonne.

Aus bidem allem erriebt fich, bas ber Berfaffer bier damtich nicht von Gefobren ber Auftigrung foricht; fonbern von Berireungen und Diffbtauden, in welche man gerath. wenn man auf den unrechten Weg der Auftlareren perfallt, ober nur enf bem bolben Bege gur Zuftfarung fteben bleibe. und beionbers bie fittliche Rultur vernachläßiget. Dennac laft ber Berf. auch ben Fortidritten, Die nufer Beitalter burd Berbefferung bet Philosophie und Theologie; befonbers aud burd meitere gortbilbung bes gelftlichen Stanbes, gemacht bat, Gerechtigfeit wiberfahren, und wünfcht nur. bas bas Ehrtheuthum und bie mabte Pollojouble im Auche ber Dens fiben ein immer grafteres Terrain gewinnen michte. Berfaffer zeigt aberhaupt feht viel Schones, Babres und Gutes, mas besonders unter ben Latholifchen, wo fich jest ein fo lobenswurbiger und allen Menfchenfreunden erfrenlichet Bifeb jur Berbefferung und jur Aufflarung regt, Die ernfie Hofte Bebergigung verbient.

Rolgende fcone Stelle fem bem Ree, werninnt noch bier-Ber an festen. Ueben ben Streft, ber befonbers auch in upu fern Tagen unter verichiebenbenfenben Dhilofonben aber bem Pocalismus und Axiticismus auf eine nicht gang rahme Nde Art gefahrt wirb, fagt ber Berf. &. 340: "3d fliechte, iffe werben gu ber alten Riage, bag ben ben Gelahrten amle ufthen ber Ausbildung ihres Roufes und ihres Bergens bfrees "eine fo große Riuft fet, neuen Stoff liefern. Dan begreift. wie fich Jemand mif folde Urt wit ben Stubien ber One manfedt (Humanioribus) febr ernftitt beichafftigen, und "afeidwohl, wenn es nun jum Sanbeln thmmt, febr ine abaman verfahren tonne. - Aber bie Freunde ber Aufo "Pidrung und ber Biffenidaften follten fic - jumal in une fern Beiten - mohl buten , ben Beinden bes Bides und ben atellenichaftlichen Rultur, befonbete bem feinern Offturane gritt, bem Spotter; und felbft bem gemanbten Drodifer feine -folde

#### Grünebulch: De crimane perduellionis, etc. 567

Joins Billen pa geben!" Aber die moniefte Philosophie, ben Idealismus artet ja selbst offenbar schon in Mystit aus 3 mie es auch , nach der Matter des Idealismus nicht anders. som kanny

# "Rechtegelahrheit

De cristère perduellionis stque majestesis spud priscos Romanos, et de eo quod inter utrumque ism. liberze reipublicae tempore suit discrimine, Prolusio. Qua examinis publici instituendi solennitatem indicit Henr. Christ. Conr. Grünebusch, Schol. Cell. Rector. Cellis, ex officina Schulziana. 1802. 42 S. in 4.

Der um: ble: Cellide bffentliche Schulanfialt fo febr verbiente Birfaffer bat biefen Gegenfant feiner Corift vorzüge lich deshalb gewählt, weil ber größte Theil bes bortigen ges bebeten Dublifums fich mit ber Jurispruben, beschäfftigt. Mus vielen Stellen ber alten Schriftfteller fucht er biftorifde pu zeigen, baf ber Umericiet, unter Perbuellions . und Das leftlieverbrechen, nicht erft, wie meiftens behauntet werbe, unter ben arften Raifern festgefest; fonbern bak er; fo lange man eme wen Dajefliceverbrechen babe reben fonnen, bereits bestanden feb. - Dan fpreche abrigens icon in Beiten von Maiefedeuerbrechen, mo bauon die Robe noch gar nicht babe. fennt tonnem . Es wied baber gelegentlich unterlucht, welche Lox, 30 sie die erfte, de Majestare imminuta annehmen laffe. Bepde Berbrechen waren van jeher dem Befen und ber Sache nach verfchleben gewesen, und auch zur Zeit der Republit bebe man nie, wie boch gewöhnlich geglaubt werbe, Die Benemming berfelben mit einander vertaufcht und verweche fole. Nach ben Zenguiffen des Cicero habe man bamais une ter Maisflattverbrechen Alles bas begriffen, mas gan Matio

meirenfebrigung gereichen, anabeten bie Madet : wie Moded. und die Mentliche Sicherheit ber: Ration ilttrund in Befahr tam, fo mie afle Mamaaffinna gonen ibie bemaniaminten Bollo: auffebende Gemalt. Unter ber Derbuellion bingegenmebren! im Allgemeinen une bie Berbrechen begriffen gemelen, was burch die Reephrit und Butgerrechte, ober bie politische Erie Bent ber gangen Republit umgestoffen ober veranbert merben follen. Das Bolt felbit babe folde Berbrechen, mobute gleich. fam ein Mortan ber Brepheit begangen worden, unterlucht und beftraft , woo beghall fon fauth ber Reine, portinellis, ein Durch die, nach ben Romern furchtbarer Mame anvelen. und nach eingeführten, gunest, perpet, sen in der Kolge die Meiterfuldung ber Berbuellionenenbrechen amar beurftinfte auti ben Banben gewielt; aber sie maren boch nicht lege majeltatis imminutae fondern de vi jur Untersuchung gebracht, und es fep baber um fo weniger Grund vorbanden, icon jut Beit ber Republif eine Bertaufdung ber Benemmungen bepber Berbrechen anzunehmein - Mit ber Erlbichung bes Apenfiners Kep eigentlich erft ber Rome ber Desbuellion in Abdana gefame men und erloschen ; ba man bas Berbrechen, welches om lanaften Berbuellion genannt morben, namilid: bas crimen libertatis atque civitatis violatae, enblich mit unter bie leg. Jul. de vi aezogen babe. Unter ber folgenden Raiferregierung, mp ber Sthat eund beffen Oberhaupt ungehtellnulicht wemuntlen, morben, mage ber Unterfitieb militen Werbielloas emibi Majeficieterbrechen nicht genau mehr bendert, und sine Berei taufdung ber Benennungen berfeiben eingereten fem." Mis mian fage in ber befonnten Beelle (L. 1 n. iD, ach lege Jul. Majolt.) nicht, wie man newobstich annehme, took Deres buelliens . und Majeftatsverfirechen in ber lege Buly desjelt. bem Namen und der Sache nach, zwerst von einander von terfchieden wären. Solches habe fich aldt fagen definn und: Moian scheine blos auf die. Verwirmnganifmenfam machen an umllen; melde aus ber Bermadfelung ber Cinde, entfatine cen tounte. Et warne und evinnede daber biak, den Rail de perduellione in ber leg. Jul. Majest, both je mit mit ben ubrigen Rallen , melde biefes Beles imific faffe , au confune biren. fondern wohl au unterfcheiben. 3m f.. 19 wird abnie gens ber Grund angegeben, warum gerade Muguff bie nerbaste. vorbin sorgfältig untenbrückte, ja für ihnefelbst bedenbe liche, Benetitung ber Berbilellion mieber bervongezogen nabt aebrand balein mine. Die Morite entfait in munice, won

Deit Assertigen abroeicheitder abes wine und Animassität vorgen stengene Burkkilangen, daßlise von jedem Kenner und Lieden fürster des Alber des Albert der Lieden Burkkilangen Werten Burkkilangen werden der ihre giede übergier bei bestehen ber Beger ihr felle verbirne, und sie Flagerer pod Anfeldrung mancher vohre felle mangespalle gedliebenen Bischwenierte bestehenische Bedliebenen Bischwenierte bestehenische werden kann gehalte gedliebenen Bischwenierte bestehenische Bann.

all productiff limited bear is somethin there a close a approximately for the professional and the constitution Kar.

Formularbuch fürt processutische Handlungen, von Judingen, von Judingen, von Judingen, von Staatswissenschaft or Gentlichen Professor und der philosophischen Fasculet: Seniar zur Alsburf. Erfte Abeheilung. Minnberg, den Monath. P801. P48 Seinen S. 16.

define the rolly have now whether they had the stoke a not

N.

Wie in feinem Formularbuch für auffergerichtliche Sanblung gen und fremiflige Denichtebandlungen : fo bat ber Br. Bere faffet auchiber für Die manchenten Sandlungen im Pfoceffe gute Formulare ju geben angefangen, welche fich burch ibre einfacht, gute, und ber Bache angemeffene Schreibart, Ruege und Dentlichkeit auppfehien... Die werliegender Abeheilung ente balt lechs porbereitende Cyleftnehr der Rlage vorangehende) Seniche, fleben und breifig Rlagfdriften, fleben und gran-Erceptionsichrift, acht Soubreden ohne Ginlaffung auf bie Rlage, endlich eine allgemeine bejahende Ginlaffung auf bie Rlage thne Einreden , wo namifd ber ber Schuld geftanbige Wetlagte allein fim jur Bejaffung leibenitider Eiften gu iget Batten bitte, und eine allgemeine verneinende Antwart auf die Klaye. In der gaffung und Schreibart glebte mobligte wenigsten gur bemerken; ber Ausbrud : bypothefhmichen Schuldschein, G. 90, ift nicht gut i beffernourbe bielleitig Schuld .. und Dfandveridreibung gefest. G. 894 St. 4: 9018 unten and gehören; die Morten follten: aber 24, jeffet weite 410

Bobushine, und faften daber nicht niehr eingerficht Refen. Die vom Berf. berbachtete Orbnung feiner Aufficht ift gut's fle manben aber nad Rec. Ermeffen weit nablider und balebrender fenn menn ein ober ninige gewiffe Braceffe, thit ale len babin einfehlagenben Zuffahen, vom Unfange bis ju Enbe. bang burgigeffint ; wird etme bie welteren erheblichen Auffice, welche fic in folde nicht einschieben taffen, nebenber Bengebracht murben. Go viele Ringidriften, ale bier aufae-Rellt berben, welche meiftens nicht in ber Rorm; fonbern allein im mefentlichen Inhalt unterschieben find, waren eigent-Mid nach dem Bredt biefer Sarift, als eines gormularbuchs. berfitffig, und die Diffamationstlage Bir. 4, unter beren Mamen blog eine Infuttenbinge werftectrift, warbe Merenfest miemals maffere fe eft mut ein jubifeiffer Eniff, welchet wie Derrechtlich gebraucht, mirb, um Die Jofutenflage wer ben Richter Des Ringers in bringen. Unter der beitten Mubrit Commten befonbers gerichtliche Derrete, Briffgefilde, Unges Sorfammielchulbigungen , um Entfdutotgungen mir einen Res Mirutionenfinen gor. Birmer fang biefe Dammiting Mifangern ale ein brauchbares Danbbuch empfohlen werben . . .

Ħ.

## Arznengelahrheit.

System der Chirurgie, von J. Arnemann, d. A. W. Prof. ordin, zu Göttingen. Zweyter Theil, unit Kupfertafeln. Göttingen, bey Vandenheek. 1801. 8. 1966.

Pom zweiten Spelle biefes Gostems handelt die vorliegende v. Abtheilung von den Krankheiten der Augen auf 256 Beiten, welche auch mit dem eigenen Aftelt Von den Krankel beiten der Augen, von J. Arneusann — verseben, und sich fich zu kaufen ist. Man ist berechtigt, filer manches Eigenstehmliche des Verfassers zu suchen, da ihm sein Kinistum baus ihm Geschaftet, Augenkrankheiten aller Art zu bestachten and

und sie debandich banbletet. Das affe, mas Men in blein Art auffiel, war bie beffere Bebandlung bes innern Giterangs. welches er. C. sa fig. eben fo gut gertheilen lebrt, als bas auffere. Borguglich zuhmt er aufferich ben Bebrauch einen Solution som weillen Vitriol mit Opium verletzt. Selba hey einem hoben Grade der Eiterung, wo des Ange dem Aufbrechen nabe war, bat er bamit viele gindliche Berfuche gemacht. Daben wird natarlich auf ble frecifiche Urface im Der Rue übricens Radficht genemmen. Gegen bas noch weiche Stapbylom empfieht der Berf. am meisten bas Betropfeln mit tincture thebaica, fonst auch eine Colution bes weiffen Bitriols. Sublimats ober Shilenfteins : gegen vere bartetes Gerftentom eine Salbe mit Dehnemennifden Quede fitter. - Gebr mobl warnet er vor bie Beforderung der Empuration, wenn sin Geldwir in der Karunkel oder, über den Ebranenfack entstanden ift, wie auch gegen die füngliche Defnung bes Gefchwars über ben Thrangulad. - Ben bet Operation ber Ehranenfiftel giebt er Die Detbode von Wo eben mit Recht vor. -- Ben bem unangenehmen Vorfalle. went mabrent ber Stagroneration, indem bas Deffer burch die Borderkammer des Auges burchgeführt wied, die Bris fic um balleibe ftart anjege, findet ber Berf. ben Saudgriff, ball er mit ber runden Ridthe des Davielichen Loffele bie Bornhant gelinde reibt, jur Entfernung ber 3rfs empfehlungswerth. obgleich nach 6. 127 ein Schnitt, bet Brid weniger Rade theil bringt, als wenn fle zerriffen wird. Der Rarge obnige edtet ift bie Beschreibung ber Staaroperation febr beutlich. und mit allen bem Berf eigenen Anordnungen und Dandgriff fen polifornmen beschrieben. Er läßt ben Kranten 2. B. nicht Die erften brep Tage burd bie Lage auf ben Racten angftigen. wid erfeichtett ibm ben Berband, bag er nur bie Mugen mit Seftrafaffern verfchlieft, ofen Rompreffen und Binden barde ber angubringen, u. bgl. mehr. Sollte wirtlich gegen nacht liche Uneufe nach ber Operation, um die Erregbarteit tit Schmachen nach S. 18; die Tinetura thebaica bas recte -Beitel fenn, wenn gugleich jum Durftloiden bas Elix acidum Halleri bem Betrant jugemifcht wird, Da bier eine antiphlogistische Diat erfordert wird? — Burde der Berf, feinen Operitten wohl Beip geben, bie Erregbarteit Bu fdmachen? - Die bittern Extrafte in dem Kalle, ball dine Entifendung Des operirten Auges eintritt. 6. 184. find auch wohl ju allgemein angerathen. Dr. A. fceint in ben

Wielibei Refiler feiner Borfabren fler ju verfallen bal en bie Lane ber Gade nur won ben einem Geite betrachtet. Offens Bartlettel er alle Bufalle nach der Operation von der Mibente ber, welche burch Gorge und gutede vor und unter der Ond Fation im Kranten rege wurde, und flehr über bis Grebnite frang weg, ole von ber freude nach ber gut gerathenen Doch Lation und überftantenen Angit im nicht geringen Grabe bie wirft werden tann. Geine Borfahren fahen im Gamutheil mitte ale Sthente, und verfuhren rein antiphlogififc. Ber ber muß nicht feyn; fonbern, je nachdem ber Roll ift ; fofte Die bagegen in nehmende Dauftregel gewählt werbert. 230 bie Freude beraufcht, und fchiaflofe Macht macht , wied bie ber raufchende tinceurs thebalos ficher bie Mube nicht berbepführ ren, fle mußte bann barit Ueberreijung aftheolich wirtens mogu aber größere Gaben gehoren, ale vielleiche ju geben rathi fann fepn bliefte. Wo aber noch Buscht und Angft wegen bes meitern Berlaufe bet Rar, und ben nicht gelundener Operm Hon fortbauert; bu tann fie muglid fenn, meil fi ben Duch belebt. Lieberhaupt aber ift noch nicht ansgemacht, ob ber nach ber Operation fatt findenbe gereigte Buffand bes Rraus ten mehr jur afthenifden ober fibenifchen Ber ju tedmen Mit um barnach ju beffinimen, welches Berfahren im Maemel ien am ofterffen flatt findet. Der ju Operirende mit gelund fen, bas ift ein Saupterforderniß; b. b. er muß weber offen bare Meuffrungen ber Afthenie noch ber Othenie haben. Das Mittefahrer pofit am beiften für bie Operation. Gefunde Oube fecte Diefes Aliere' find aber jur Sthenie fo febr, too nice inebr genrigt, ale jur Afthenie, und bie Aninge ju biefet und fener wird burch bie Lebensart bestimmt. Wo biefe werbane ben ift, ba fann jeber Reis sur Abufferung ber Unlage Beles genheit geben, er fomme von bet Seele ober fen materiell. Die Borm ber Rranttheit, woburd fic bie Acufferuna an ben Zan legt, ift gleichgaltig: Burdt, Angft, Schrefen; fo febe man fie auch für afthenifch wirtend anglebt, find Leibenichali ten, die, wenn fie nur turge Beit, und ftart wirten, ftheile fche Untagen beflebern , und ju fibenfichen Rrantheiten erbes ben, fo gut uts jeber anbere Relg. Darum ift es bedentlich. Ma , mo viefe Leibenschaften vorhergiengen , jedesmat bie burs auf folgende Rrantheitsform von aftheniicher Anlage bergutele ten und barnach je verfahren, wie Gr. I. - Das übrigens febr ibbliche Berfahren bes frn. A. nach bet Operation : ball er bas Auge fo viel möglich tubl balt , inbem er alles Beta

Binden imterlage, ben Rranfen micht auf einen Bled, fonft gefcab, und zwar auf dem Ruden, brep ganger Tage und Dachte im Bette liegen lage, affo bas tublere Regimen und ihm eine antiphiogistische Dlat, bie zwar nicht schwachen barf, anrath, icheint boch ju beweifen, bag man bier mehr mie Sthenie, als Afthenie ju fampfen haben muffe, BBie, wenn nun biefe Sthenie fich im bobern Grade, durch Unrube, Entjandungen, Bieber auffert, mogegen brtliche Blutauslees . gungen mit Recht ein Sauptmittel find: follte benn icon bie Neberreizung fo groß geworden fenn, daß eine Aftbente erfolgt mare, welche blittere Extratte Opiola als excitirende Mittel , nothwendig machie? Dan barf zwelfeln. Auf Erfahrung fich zu Berufen, mare wohl nicht tathfam, ba auch die Open rateurs, welche gang antiphlogiftifc und ficher auch bierin aberteichen verfuhren, ihre Erfahrung jum Odilde nahmen. Die Operation des Rachftaars, S. 191, an deren gludife den Erfolg man fonft gang verzweifelte, ift ein großes Berbienft des Drn. 21. — Die Rupferftiche betreffen dentrauen Staat bie Inftrumente gur Staatoperation . Des Berfale fere, nehmen fic aber auf bem elenden Papiere gar folecht

88

Sandbuch der Zoopharmakologie, für Thierarzte, vorzüglich zum Gebrauch der Vorlesungen in der königlichen Therarznehschule zu Vetlin. Van Chriftian Rageburg, Apotheker und tehrer der Thierarznenschule in Berlin. Erster Theil. Berlin, ben Mauckel 1801. 8. 1 Mg.

So viel fich Recensent etinnert, ift dieses wohlgerathene Benthuch ber etste Bersuch einer Zoopharmafologie i der Berseiser bat in feinem Burtrage die Gabe der Deutlichkeit, abne weitschweifig du sevn, und nicht allein für angehende, sowaren auch für prokligirende Thierafite wird diese Such jum Nachlesen und als Erinnerung gud in mancher anderen hingicht sehr brutchbar und rühlich sein; um selbige darauf auf-

mertfam ju machen, will Rec. ben Juhaft biefes erffen Thoils furg anführen.

Die Einleitung enthalt! Bestimmung ber Thiergrinertunde und ihrer Theile; Geschichte und Literatur der Thierarzneykunde; Mabere Bestimmung des Begriffs det Thierarzneykunde; Mabere Bestimmung des Begriffs det Thierarzneykuntesliebere; Birkungsart der Arzneymittel auf den Thiersteper im Allgemeinen. In det ersten Abtheilung köninkt
die mechanische und demische Zubereitung der Medisamente
vor; in der zweiten Abtheilung die Receptierkunst oder
Formulare. Die britte Abtheilung handelt von den Sanptswiefungen und Kraften der Arzneymittel, und die vierte Abtheilung, von den einzelnen wirksamen Bestandtheilen der
Arzneyen.

Aw.

Phanomene und Sympathie der Matur, Wunden ohne Berührung vermöge des Aitriols, nach R. Digby, bloß sympathisch zu heilen. Reue verbesferte und vermehrte Auflage. Coburg, bep Ahl. 1802. 368 & 8. 1 M.

Later der Berrede unterschreibt sich der D. Coleft. Stodt, Bengdictiner in Banz. Die Schrift ift ein sonderbares Genische von physischen und moralichen Builden, auf den Geschrepunkt. Sympathie jurückgedracht, mit einer, in den Kibstern ungewöhnlichen Lecture ausgestückt. Die anthift zu gleich eine ernftliche Bestätigung der großen Wirklamken des sempathetischen Pulvers, daß wepl. Digdy empfahl. Nun der Glaube bestätigt alle Oinge! — Da und Jichte jeht zu ruft, daß wir von den Dingen ausser und nichts wissen; bondern was wir sehen und hören Sewisens wagen nur glaub den miffen, und da die Bebrider Schlegel dagegen uns, die wir nach fichten nichts wissen, den Gelben der Gelben Wissenschaft ankändigen, kommen Landin Digby's sympatetische Auten gerade

Berfuth bie Dans und Blufffiere betreffenb. 315

gerabe gur rechten Beit, um in bie neuefte Philosophie und Baturwiffenichaft free Beits auch einzugreifen !

Xt.

Wersuch über die Erkenntniß und Kur ber vorzüglichsten Krankheiten einiger Haus und Nusthieres
von Julius Christian Wohlfahrt, fonigl. preußprivil. Thierarzt im Saaitreise. Erfics und ziventes Heft. Halle, ben Hendel. 1801. 8. 8 %.

Mad einer Borrebe und Debitation an ben Burften von Somarzburg . Rubolftabt, wird in biefem erften Deft von fos genden Rrantheiten gehandelt : 1) vom Ros, und 1) wom Burm ber Pferde; 3) von ber Schaafrandes 4) von Dale untjundung ber Schweine; 5) von ber Seuche ber Sunbes D) vom Buften ber Sunde. Ros ift nach bes Berf. Ausbruck wichts anders , ale fcantrole Gefchioure, balb in ben Malen, Stirnbeines . Doble, balb im Rinnbacten und Relibeineboffe len; weber in ben Eingewelben noch im Blute ift feinet Deb mung hach ber Grund biefer Krantheit in fuchen; burd bie Scharfe verartete Lymphe, welche aus ber Rafe juradtritt, weit ben bie Robenbichen gebilbet; er filmmet la Boffe bem Melteen ben, glaubt, bag ber Rob bord auffere Berlebung auf ben Rafenkmoden and entfteben tonne. Bon Legterm ift Betenfent nicht überzeugt, und batt bie fantrofen Gefdware in der Mafe mehr für Kolgen und fichere Beweife bes Robes beffen Grundftoff in Der verborbenen Lompbe flegt.

Bey Seilung ber vorbenannten Krantfolten werben paffifice Mittel angegeben; nur find die Recepte von zu vieleit Species zusammengefebt, und ba nach der Borrebe auch Landleute fich aus diefem Buche follen Raths erholen und fore tranten Thiere tueieren tonnen: fo hatten die Recepte deutschaftigesteben febn muffen.

Im zwepten Defe tommen vor: a vom Roller ber Pfete 50; 65 von Dufentzfindung ober Berfoldgen ber Pfetbe; 5) von ben Want and Manientrantfolken bes Ainbulthes; 43

son ber Erommellucht des hornviebes, 3) son einer beffechtenichtung der Pferbe, und Biebftalle.

Aw.

Fortgesete Annglen bes Seebabes zu Doberan, vom Sommer 1800. Bon S. G. B. Bogel. Refrod, bep Stiller, 1801. 5 Bogen 8. 6 %.

Dilie haben bereits ben ber Anzeige bes Aufange biefer In malen unter Urtheil uber eine ber Menfabelt fo nubliche Ais falt aufern Lefern witgetheilt, und wir begnügen uns bie Dublifum auf bie Bestichung biefer Anuglen aufmer fem ju machen, melde, in Unfehung bes innern Gebalts, effe fo reichhaltig als ihr Borganger ift , mie has Benige, w wir im Ausjuge liefern mollen, fattfam bemeffen mird. De braucht es wicht biof als allgemefnes Dab; fondern auch Beftatt eines Regen . Eprit . und Tropibades als Alpftier tpude. Das Regenbab menbet er ben Ropfichmergen alle Art an, Die einem allgemeinen Dad nicht weichen mollten, be Eropfbaber ben gogalichmache, topifcher Comache Lift bietet nicht einerley?), artliden Stockungen, Geldwilften, Ripftiertouche (nach ben Bepfrielen von Dila und Beaden et richtet) in einigen Arantheiten bes Unterleibes. pragnirt er bas Seebad mit Schwefelleberluft , mit eine Auflosung von Seife, von Laugensalz, von Stabivitriol (fal beiffen Eifenvitrioi) mit Abfodung ober Aufgugen von China. Beibenrinde, aromatifden Rrautern. Schierling (S, 16). Le Eleftricitat babe vor und nach dem Babe auch eft gute Dienfte geleiftet. & co Das Seebab ftarte machtig Ceigen lich wirkt es boch wohl nur als Reizwittel — und ftarft wie bees andere tales Bab) regulire bas Ausbanftungegeschafft und verbute die nachtheiligen Ginbrude einer veranderlichen Luft. : Die Babl ber Quartiere ju Doberan wird jabrlich große fer, ber-Berjog lofft noch sin anfebnifden Debaube imm Can-Jen , Speffen, und ann Befebibliothet genffabren. . 6. 73 46 purben 125 Bager wehr genommen mil 4799. (4794 nob 2797 waren 100 Babegaste 1798. 200, 1799, 220, 1800

303.) Ban &. 29 folgen einige Raffe, mo fich bas Seebad beitfam, bewiefen hat; blefe find: 1) bei einer befchwerfichen Berftopfung ber Dafes 2) ben einer allengroßen Empfindifche Left ber Saut und-daber rubrenden großen Reigung ju tatarrhalifchen rheumatifchen Sufallen, 3) ben einer nach einer baenbigen! Brains eine ffendeuer Aronichen Entellebener in Columbe, und einem Beinem Beidmatt im ber binden Tone Alle jan) then einem befeigen Schutten imrracheen Ochlenbeitr & 33. best bufterifden Deineftigningen; 6) ber einem peinlichem Berftimmang.: 1) bes ein wer alf wiedertommendeir Dietrhoe von einer Atonie und übers miffigen Meigherfeis des Degintan eist. 8) beputppe die bebeite f großer Comade, Schwindel, brennenbeim Reiffen in ben Mermen, Beinen und Ruden, Gleichgultigfeit gegen bas Coldfel, Radtfdroeffeuls Rolgen, bonneidmathten Millven: 33 ben einem nach einigen Debauchen fdinietzbaften Gefinbte teiben Daten ; weichen fich nad einem Ante mit Gefdwuiff blinge, und enblich fich ihr behben Biffinifriete, beren Gelente cewas ungefdwollen util nicht offnet Comera beibegt werbeit Lonncen; (20) ein fuetaer Benn'blieb von epilebefichen Amale ben modbrens bet Babigeft fren. Die Br. B. glaust mit Rocht mit bann in Bieften Ball von bem Geebab Mitten ja ofwarten : 1) weift es feln nervos effe 37 weim bie Rrante und das Uebel noch nicht zu alt find, de Anfaffe nicht gie fonell auf einander folgen, und recht reine Intervallen faben, wood fic feboch bie Delingen tifcht genau beftimmen foffen; 3) wenn bas Bab nach ben Regeln', welche ble fibbibuellen Bunflinde erfoedertis geforeg und lange gebing gebrancht wirds 4) wien alle Belegienheitsubfachen, wellbe Unfaffe zu erregen pflugen, wahrend ber Rur wermleben merben und vermieben werden tonnen; 5) wenn ber Krante ufft vollem Bertrauelt und obne alle erfchatternbe Emotion ble Baber nimmt; both might nagtho feb es fint periobifchen Afffina; 6) ber einem Sojabeigen Appochonetigeus und Damperholbanus; 7) ben Arandien im Unterleibe bey ber Wenftraution.

Ge iius der Gesundheit und des Lebens. Ein T& schenbuch für Agrate und Nightarzte, auf das Jahr 1801. Von Dr. C. J. Kilian. Leipzig, bez. Weigel. 328 S. 8. 18 & Gehrst.

Seer Rijfan fagt in her Borrebet "Etwas hiergin bergintenar gen, daße es dem Lijen wichter wende, jezz fowohltalikänftig den Arze zus werfinden zund dadurch mittelber feine Wiedergenelang zu erleichwen, oder zielleicht gesu beschleunigena habe ich den Antrag des Verlegenst einen Almanach zu bearbeiten, welchen genenden Herre Hofrath Gruner in Jene einigestmaßen erletzte grunden nommen, u. f. w.

Biese Schrift samble, die bie von dem heine M. fann versertigte Kebensoppung zur Erbaltung und Verbahferung der Gesenschaften und der Haus und Actsonie, haben eben dieselbe Sendem, und eben denselben Lufchalte. Wiene wogen an überhäuften praktikehen Geschäften, oder wegen Mangel der bierzu nöchigen Schriston um die nyugen Kordschung gen und Fortschritg in der madizinisch litozopischen Velt sich nicht bekönnmern können" mit der Errnsunges were betaut zu machen.

Dem zusolge will der Werf. diefes Taldenbuch einzig und allein dazu bestimmt. haben bie ernesten Entderungen weit de jahrlich zu Gunften diefer Thennie gemacht werden zu chnell mie möglich nicht nur bekannt zu machen: sordern auch im Zusammenhange mit den doraus abzeileitenden Melifa saten und prattischen. Negein, jedesmal darzustellen. Ausgewen will er kunftig alle einzelne Imrige der Orikundernach den Grundläsen der Brown'lichen Theorie beleindten und im Gegensahe der bisherigen Theorieen ankfallen g. ein anderen Bwert dieser Zeitswift, foll die Wearbeitung der Dieserif, ein mer Housarzneymittellebre und wichtiger medicinschen Brobe achtungen aus des Hen, Betsaffers Praxis son,

Man follte hieben um so mehr fast auf die Bermuthung gerothen, bas Rischlaub aus Orn. Allfaus Addern feine Pathogenie und ein anderer Bert (Ban dem Einflusse, ber Brown fonn Theorix in ble praktifche Delleunde) jusammen.

### Kilian's Genius der Gelundheit und des Lebens. gra

getragen habe, ba Dr. Allian fich burchgebende bie Miene giebt, als wenn bas, was in feinen Schriften frebet, nus feinem Ropfe geftoffen mare; ba aber Rofchlaubs Schriften weit frai ber als Dr. Killans Bucher erfchienen find: fo wird es Jest bem einleuchten, bag fich bie Sache wohl umgekehrt verhalt. Das Buchermacherhandwert ift auf blefe Art febr feicht, wern man bas abschreibt, was Andere gehacht haben,

Sebelten in der Erregungstheorie, die noch vielen Aerzten und bekannt, undegreistich aber zweiseihaft ift, bekannt zu machen. Wahrscheinlich idust das Janje auf eine Duchmaches ver, auf eine schriftstellerische Speculation hinaus; denn Ir. Allian versteht die Aunst, die Ideen Anderer, welche durch Drown's kehre veranlast werden, sorgfältig zu sammeln, den Lert gehörig auszudehnen, nob das schon einmas Gesatze an einem andern Orte zu wiederbolen — um eine erkletliche Bosenzahl herauszudeingen. Go findet man z. B. den größten Theis deler Abhandlungen auch in Irn. Killans Saus und Reiseausga.

Menn ber Or, Berf. binlangliches Talent bat, um als Schriftfteller — ber besonders die Gabe ber Deutlichteit bee fibt — nabliche Babrhelten ausbreiten zu konnen ; warum will er nun den blogen Abschrieber machen? Ein angehender Schriftsteller fandigt fic durch bloges Abschreiben schlecht an.

Dem Arzte, der die Rothwendigkeit einer wiffenschiffe wen Resorm unserer bisberigen medicinischen Leht Gegetste Welte. Ich mit Der Killans Auszügen nicht gedient — er schaft fich die Schriften, die ihm neue Belehrungen geden sollen, sedig und den Laten werden sie gerade so viel Nuben gewählern, als wenn man einen Manschen, der em gute Japiten, mannstoft gewohnt ist, mit Nursberger Waterlack welten. Wie viele Lasen in der Medhin Cauch von vert gedituden Riase viele Lasen es verstehen und begreifen, was ber gedituden Riase) werden es verstehen und begreifen, was bei Pedingusse Killan im Isten Aapitel über das Lehen und die Redingusse seiner Möglichteit gesagt hat ?

Giebt es henn feinen andern Wag, Liten in ber Arguete, wiffenschaft, über piels mebicinifete Begenfinde zu befehren, und bas Berbaltuff betjuffellen, daß fich Arft und Leanter

**最高的,包含** 

versteben, als abftrafte Begriffe auszuframen? Gruner und ridd ihm Andere j. B. Strube, Collenbuld, und ifenerblings Sildebrandt, tennen biefen Beg beffer als unfer Berr Berfoffer !

Der Inhalt blefer Schrift begreift folgende Gegenfiande

in flot: 1) Neueste Theorie der allgemeinen, sowohl theoreti-Ichen als praktischen Heilkunde. G. 1-230. Gine mit Diplomatifcher Benautgfeit verfertigte Abichrife aus Goellings Entwirfe, ic. und Rofdlaub's oben angefahrten Gotif ten. 2) Fragmente einer Hausarzneymittellehre. 6 235 big 272. Diefer gut geschriebene Auffah, welcher von Mild, Butter, Buttermild, Rafe, Molten, Mildputter und Cyern handelt, enthalt bas icon Bekannte über biefe Dinge & mit an einigen Orfen fpricht ber Dr. Berf. aus eigenen Erfahe rungen, die - fonderbar genug! - nicht immer mit den vorangeschickten. Grundsaben ber Erregungetheorie in Uebereinfimmung gebracht werben tonnen. 3) Einige disterische Bemerkungen und Vorfichtsregeln für Tabacksraucher. 6. 275-318. Ein origineller Auffat, der Tabackstauchern viel Unterhaltung und Belehrung vertirlachen wird. 4) Diäsatische und medizinische Beobachtungen. S. 321 bis mer kihn zuweilen (?) unferm Wohlbefinden nachtheilig werden; 2 über die glückliche und heilkräftige Anwendung des Bischofs bey Bluthusten. Diese einseitigen Rolle, welche jum Theil gegen bie Erregungetheorie find, bate sen ungedruckt bleiben tonnen.

Mo

Frbr. Beng, Ofianders Grundriß ber Entbindungsfunft, jum teitfaden ben feinen Borlefungen. Erffer Theil. Gottingen, ben Dietrich. 1802. 306: Seiten 8. 1 M.

Berr O. gebort ju ben fructbarften Schriftfiellern in feinem fache, Auffer ben Annalen der Entbindungolehranffalt' haben

# Ofianders Grundriff ber Entbipbungstunft. 32

baben wir noch nicht lange erft ein Lebrburb der Entbine Bundbechiff von film erbalben; walches eben fo menig, wie Wiffer Brundrift bollig beethigt Aft. Diefer fon für Borfefane alle feun, wonu aber num bas Lebrbuch ?- Bebebuch iff bod efe genetich ein Buch buitt Lebren. 3nbeffen wir rechten bardber mat init bem Betf., welcher obnebin die Babrbelt fieben fant, als hort, und zeigen die gegenwartige Schrife nur beite Birbafte nach an, ba bie geburtebiliplicen Grunblage bod mallrideliffit in bem grifern Wette Biefelben fenn, mib bas! leffft genoner tritefich welben nitffen." Schon bie Einieltung th benflänfig bit riamlicht, und über fene baben wir ( 22. alla. Bentich: Biff. 63. 8. 6. 47 fig.) fcon geutheft. Bett. Odrwangerftbufestebne Joun Beit Geburtetheilen, bein weiblichen Betten, wobutch es fic som mannligen utie terfibelote, feiner Eftetellung , natürfich guten form, Beite und Diefe, bon bet dre bes mitterlichen Rorpers, Des neuges berner! Rindes, ber Bedenbolle und fores Berbattniffes sur! Are bes weiffichen Rorpers, ber Belentpfannen , ber Schena telenochen (bas fit boch gewiß eine Abertriebene Arenlebre. nobin foll bie belfeit ?) bom fehlerhafter Ban bes Bedens, von ben auffeen Rennigeichen eines gut und abel geformten und geaftellteit Becfens, von ben welchen auffert und innern Be-Barestheilen. (bie ubraegebene Skorbarteie ber Daufeffalern ber Debarmutter allein tann nichts beweifen, bu Doniter, Shimering, ic. fie gewiß eben fo gut gefeben, und bennoch wicht für muetatofe Sibeen erflare baben. Dan tonnte fener Sichtbarteit die Aubibarteft ber foctern, nicht mustulbfen Lerthe entgegenfeben, welche fic beom Dutchichnelben ber Bes barmutter, jumal ber schwangern, fo beutfich jeigt y von ber Lhar und Richtung bet finnern Geburtethelle, ber Ere bes Mutterganges und ber Bebarmutter, von bet Schwangers idaft. Dt. D. nithint an, jut fruchtbaren Begattung fen Leift Einbringen bes mannlichen Gliebes in bas weibliche : fenbern nur eine Unniberum benber noehwendig, (mas Riet. gang und gar laugnet. Diefer Cab ift nach allen demifden Unterfuchungen bes mannlichen Saamens eben fo falfc, als er von febr vielen Kolgen fur bie gerichtliche Argneywiffens fchaft fenn tonnte. Die vorhergegangene Befruchtung eines Epes, fagt ber Berf, auffert fich burch einen eigenthumlichen Didref von Ansieden und Jucuciffoffen in einem begrange ten Raume, wittelft beffem fich eine Brucht kibft blibet und erfielte Dies ift das eigentliche Leben eines Individumes. (Xuf \$11.

ef diesen Genndlau ebnt sich Hr. D. wie es f ant. Aber er ift wirklich noch gar nicht empiesen. Illrimato tommt frenlich in der Beit alles auf diefen Mewtonichen Gab wend; aber baum lebenben Thiere intereblet gewiß mad otwas Anders, als dief blog physique Orfet. Sistben fommt. ale Ausfall auf Browns Errapbortelt, por, wie man in jeder Schrift des Hen, O., dergteichen findes: Burch Druct der Lufe fer das Quedfilber papenbar, derant folge Errenung. Dr. D. macht fich burch feine "Deftigfeit und Dinmpbeit gegen Brown wirklich ladenild.) Ron ben Edt and fablianen Beranderungen, melde burch die Somangerichaft im meiblie den Rorver vorgeben. Dief Kanitel ift febr leben abgefione belt. ) Beiden ber Schwangerichaft, Unterfiedung (Lauchie, ren ), von ber Erucht in verschiedenan Zoiten ber Schmanger. fchaft (febr gut boarbeites); nom Leben und Ernabren berfele. ben. — Leben fen Ausdehnung eines Befens in Ranm und Beit durch eine inwohnende und mittelft Ungleben und Abftoffen fich felbit erhaltende Rraft (ift gewiß nicht binmidend, thierisches Beben zu ertideen. Das Inwohnende ift eine. Sauptfache ! Die Generftoffibeorie befommt & 233 einen Loufstaß; abnich dem obigen dem Agomnischen Suffen era. theiken. ) Bon miggebildeten und franten Brudten. (Die. Wolen find mit vieler Genaufgfelt bestimmt.) Imerten, Cheil. Beburtelebre, Ertigrung berfelben, Ginthellung, man. Den Mitteln ber Matur, Die Gebeut In bewirten, funf Derie. ben ber Beburt. Silfe ber Aunft ben ber nachtelichen Geburt. überhaupt und ber Diet vor der Geburt. -- Brannemein fen. Des Mittel, fich (bie Ochmangere) und bie grucht bumm au. maden. (à la Fauft !) Berrichtungen bes Geburtebellers: in ber erften und zweyten Geburtegeit. Geburtelager . Beresichtungen in der britten und vierten Geburtegeie, in ber fanfe ten, Radigefurtegefchaffte, Diat ber Bochnerinn (gemaßiat. plat zu ftrenge und nicht zu schlaff.)

Ms,

Unnalen der Euthindungslehranftale auf der Univerasträt zu Göttlingen, vom J. 1800. Bom D. Fr.: Benj. Psander. Zwepten Bandes erstes Studi:

### Offianbers Annalen ber Entbinbungslefranftalt, 333

mie einem Aupfer., Gottingen, ben Dietrich.

Auch bieß Stud enthält viele lebereiche Geschloten und Be-Merkungen ; von benen wir aber nur wenige ausziehen wol. ten und durfen, In ben Monaten Julius, August, Gepetember fielen in ber Anftalt is Beburten vor, von benen &. finiteld beenbigt wurden, 6 burch bie Bange, 2 burch bie Benbing. Alle Matter und eilf Kinder verlieffen bas Doce. pkal gefund. Unter Befchichten bunfen uns besonders fole gende bemertt ju werden : 1) Die Tatur befferte eine febe lerbafte Stellung des Bopfes, und vollendetel die Geburt. (Gollen wir uns immer auf diefe vis medicatrix na. turse verlassen?) 2) Eine feichte Geburt, ungeachtes Die Sand muter dem Befichte lag. (Bobl bet Rielffens, den, wenn et immer fo geht!) 3) Schwere Beburt me. gen Lage des Bectens in der obern und untern Beff. mung, nach pergebens versuchter Unwendung den Sange, durch die Wendung beendigt. Der Lopf fland bod über bem Gingange, Die Blafe fellte fic, Die Rerfen fablte mon in ber linten Mutterfeite. Der Ropf trat guf Die obere Bedfeneffnung an , mit dem Binterbaupte nach bem tribten Dermbein au. Der Berf. jog bas hinterhaupt in ben Schragen Durchmeffer berab, legte bie Bange an, machte 25. febr fraftige Trattionen; ber Ropf blieb aber gwi'den bem. Borgebirge und Choasbeipe eingefeilt. Darauf fcob ben Berf. burd balbifree formige fleine Umdrebungen ben einge-Beilton Mopf ruckwarts, und - machte ble Wendung. (Dan bat icon mehrmale aufmertiem auf die fonderbare Bermidlung und unerwarteten Ausgange vieler Geburten bee Den D. gewaht, bler ift wieder fo eine. Es gabore vieler Befdidlichteit und vieles Giad baju, biche Weburten auf eine folde Beife gludlich ju beendigen!) 10) Gebr fcwere Beburt mittelft der Jange, wegen Untbatigfeit det Bebarmutter, vertebrtem Stande des Kopfa, Lage der Band neben Dem Gefichte, mit nach ber Enthindung folgender Raftrey und Epilepfie. (Gewiß auch eine eie gene Befdicite und Alles mit gludlichem Ausgange !) Wendung bey icon tief im Beden liegendem Gintern, (Derfeibe mar bem Ginfchnelden (Durchichneiben ?) febr nabe 1 und dennoch flood form Or. O. auruck, und machte die

Benbung!) 15) Aeusserst schwere Gehart durch die Jange, mabrend die Gebabrende dazwischen schlief. (Mathrlich war biefer Schlaf gewiß wichts Der Rec, gefre gewiß in Berfudung gefommen, Mobnfaft ju geben. Schwangerschaft von 45. Wochen, mit periodischen, Weben und endlicher Entbindung obne Weben durch vie Wendung. 17) Ein abilider Fall 18) Chemifche Untersuchung des Fruchtwaffers aus dem seitigen Ey und der kalichten Materie auf der Saut neugeborner Ainder, von J. J. Reuf und J. A. Emmert. Jenes ehthalt nach biefer Untersuchung viel Baffer, in welchem aufgelbfet find : eine gewiffe, nicht betrachtliche Denge Enweiße Roff, noch weniger thierifcher Leim, freges, ober mit Roblenfaure verbundenes Matrum, Salifance, verbunden mit Datrum, Salgfaure mit Ammoniat, Phoephorfaure mit Raiche Den fregen Sauerftoffgebalt feben bie Berf. fur unerwiesen an. Der tafichte Sauchbergug ift eine thierifche Das terie eigener Urt, bie in Dinfict auf ihre demilde Datur amifchen bem Kaferftoff und bein thierifchen Rette in ber Mitte ftebt. Doch fann ble Chemie baruber noch fein bestimmtes. Refultat tiefern. Unter ben Recensionen geichnet fic burch Scharfe die über Wigands Bentrage, ic. Die über Borae ders Pofi-ones medico - obstetric, und iber Martens; Rritif ber neueften Geburtegangen aus, abntich mehrern, welche Rec. mit jebem parreplofen vernünftigen Danne geta-Belt bat. Mistellen. Roch erinnern wir, daß schon in diefem Stucke S: 62 ber Berf. eines feinet gabe gezogenen Refultate im vorigen Banbe, B. t. St. 2. G. 3. reformirt So konnte es wohl in der Zolge mehreren ergeben!

Stigand). Damburg 1801. 32 G. 8.

Dige Recenson ber Beyerage zur Geburtsbulfe, ze, von Grn. Wigand ift die Beranfassung zu bieler kleinen Schrift, über welche wir weiter nichts lagen wollen, als daß wir solde Berfeindungen immer mit Unmuth entstehen schen, und die Ausbruche immer mit Bedauern lesen! Wahr ift es, was wir auch hen. D. fcon mehrmals zu beherzigen gegeben, baben;

haben, dust er ber weitem ju ftrenge, zu rof die Wahrseit sagt, done fie felde sont feln, band fin vertragen ju kann. Allundauf macht schandigt Mark ift, das deutmatsten feiner Kritigen eine Witterkole austebt, welche kaun, von etwas Anderem, als von gereizter Selbstsucht ihren Ursprung nehmen kann. Wahr, das Dr. O. viele Lehren, Vorschildge, Bartzeuge der größten Geburtshelfer als ivrig und undrauch har verwirft, nur, wie es schint, um die seinigen desto eiseiger empfehlen zu konnen. Wahr, das Deren Pfianders Spisen van sonderbaren, übereiten, haldwahren Schen stropf, die durchaus keinen Bonfall finden und verdlenen konnen aber eben so wahr ist es, das mehrere der gerügten Stellen in fru Wes. West wirklich sehlerhaft find und Labet verdienen, welchen fr. W. — ist er so liberal und human, alk er in seiner kleinen Schrift den Schein annimme — in einer andern Manier gewiß erträgen, und ju seinem und des Pustlituns Ruhm beherziget hatte. Dixi er servari animam !

Ein Wort an Gattinnen und Mutter über bas zu schnelle Wegnehmen ber Nadigeburt. Damburg. 1801. 32 S. 8.

Mus febr bielen Schriftftellern, fogar aus bem alten austem Ibifden Sippofrates, beweifet Gr. Digand, ber Berfuffte biefer fleinen Sorift, bag man mit ber groffren Rube und Sicherbeit, ohne auch nur ben minbeften Schaben bai pon ju fürchten, ben fremeilligen, von ber Ratur affeln be wirften Abgang bet Machgeburt, in Sallen, wo teine febt beff tigen Blutfluffe, Buchungen, (Rrampfe) Ohnmachten, und Dergleichen Chiefes u. b. gl. batte gang muffen fpecificirt were ben) fatt finben (befonbers and Bauffieberopportunitat) nicht uur eine halbe ; fombern fogar feche und zwölf und mehrets Stunden lange abwarten fbine. Die Gegnet , beren Baffp wo nicht an Menge, bod an Bichtigkelt nicht Bein und um bedeutend ift, bat ber Berf, nathrift uicht angeführt. Bis find damit aber auch febr juftleben. Es fft nur von Diffe brauche, boin jebesmaligen Solen ber Rachaeburt, in emel Abreffe and Bolt die Rebe, und ba fft Jener Grundlag gewiß der richtigere. Aufferbem mag es mobl beiffen: Medio'rutissimus ibis!

Bersuch einer physisch, medicinischen Beichreibung von Hamburg; von Johann Jacob Rambach, Dotoce vor Medicin, zc. Hamburg, ben Bugm. 1804. 1 Alph. 4 Bogen 8. 1 RC. 4 R.

Bopfid - medicinifde Detebefdtefbungen find in leber Din-Bot får Beben intereffant; befonders aber für ben Argt, web der au dem Ort die Rrankenpflege ju beforgen bat, und dem es angelegen fenn muß, bie Lage bes Orts, bas Clima, ble Bitrerungeveranberung, und bie bamit 'verfinubfren Ume Ra ide, ben Charafter und forderlichen Buffant ber Ginwobs ner, ihre Art ju leben ju fennen. Bir haben von Regente burg und Berlin folde Topographieen, die bereite in biefer Bibliothet find angegeigt werden, und bie alle bie Gigenfcaf ten in fich vereinen, welche man von einer folden phofifche mebicinifden Ortebefdreibung mit Recht verlangen tanns and bie por uns liegende verdient das Lob. daß ber Berfaffer Alles geleiftet bat, mas er mur bat leiften konnen, fo wie biefes ein Ort, wie Samburg, verdient. Bir tonnen bier blof elmen turgen Austud des uns porthalid mertmurbig Beichlenenen liefern, ba wir gewiß hoffen burfen, bag leber Argt biefe por uns liegende Schrift felbft lefen wird. Der erfte Urfprung Samburgs laffe fich fower mit Sewisheit angeben; fie babe wahrscheinlich zu Carl des Großen Zeiten schon eriffict. Et leere 808 da eine Burg an , wo fest Samburg liegt , wa fic elebenn nach und nach immer mehr Einwohner anfiebelteif, meb ber Ort, von dem fachfifchen Bort, Damm Balb, ben Rand Damburg erhielt. 1510 wurde fie eine freve Reichse fate. Die Bahl bler Einwohner bes hamburger Bebiets ift 17000 Geelen, Die Gegend ift eben. Der gibfere Durde meffer det Stadt beträgt 800, und ber fleine 600 Sambure ger Aus. Der nange Riadeninhalt beträgt mit Inbegtiff der Dafen und Kestungsmerke 56,870000 Quabratfuß. Die Theb tefet in Damburg um 14 Uhr 48 Minuten, bie Cobe mm & Uhr. 6 Minuten ein (ben Reu - und Bollmond). Ben Dem erften und lesten Biertel erfolgt jene um's Uhr 3: Die nuten und biefe um 9 Ubr 49 Minuten. Die Dauer ber Riuth beträgt 4 Stunden 48 Minuten, und Die der Ebbe 8 Stunden 6 Minuten. Die gewöhnliche Fluth (ordinar bobes Baffer ) freigt 6' 8" biber als bie gewähnliche Ebbe (pro binde

binar niebria Baffer). Ben ber Entingzeit, b. i. fure nach bem neuett und bollen Deonde, falle und freigt bas Baffer etwa nich ein Drittel mehr, und bie Bobe ber Springftuth to trage 7" 3". In Mischaffel tritt bie Riued jut Beit bee Stem and Bolimondes um ? Ube = 5 Minuten ; und bie Cobe ant Er Hoe's Minuten ein. But Beit des erfien und letten Bieb tels erfcheint jene um r Uhr 25 Minuten, biefe um 7 Ufe 5. "Minuten. Die mittlete Geschwindiafeit des Riutbitroms inde au Rurbaven 0,376 Deilen in einer Stunbe, und bie best Chbeftrom's 0,716; 1786 ben 17ten Rovember mot bie nich beigfte Cobe, es wehte bamals fast ununterbrochen 3 Bochen lang bflicher Bind, bie Ebbe war an jenem Tage s' 11" mie Driger, ale ben ordentlich niedrigem Baffer; biefes bauerte g Studden. Amerter Abidnitt, Rlima und Bitterntagnatia. Bollfididige Beobadtungen feven bis jest noch nicht angeftelle merben; boit feven nach ber Lage von Damburg und ber De-Maffenbeit feines Bobens die Sanntcharafterzuge des Same burger Rlimas Unbeftanbigteit und Feuchtigfeit; Bochenfanger Degen ift Saufiger als eben fo lang anhaltenber betrere Dimmel. Dier folgt &. 62-65 eine Labelle über bie boche fen und niedriaften Standbunfte des Barometers und Theis mameters und die bereichenden Binde, vom Profesior Beod. bacen, nach einem de Luciden Barometer und einem Reale murfchen Thermometer mit Remimfiefcher Gtol. C. 66 Blad einem Beiteaume von 12 Sabren fand R. Die mittlere Darometerbobe für Damburg 27" 10 & Unien ; der boofte Grad bes Thermometers ift 47. 6. 76. Die Denge bes labrlichen Bieberichlage an Baffer aus ber Luft betragt agdy. Es glebt feft viel Rebel, Than , Reif, Dagel, banfine Ge. witter; legtere entftehen meiftens in Giber, und gemeiniatich Sev einer Barometerbobe von 27' 11" 28" es ift deratterio Wife, daß das Quedfilber geld nad ifrem Ausbruche ju Beigen unflugt. Der Binter ift in der Begend von Damburg elobeifich nicht fo ftresse und anhaltend, ale in ben füblichern Segenben Defiefchlands. 'C. 84 folgen noch einige Refalente aus ben Bettetbesbachtungen bes Birettor Molemann in Aurhaven. Deleter Abschnite, Nabeungemittel und Setraufe. Die Lieblingsspeife ift Fleifch; 1799 wurden tonfumiren \$2030 Ochfen, 16420 Raiber, 16105 Schweine, 10135 Sainmel, 386's Lammer. Die Lieblingspeife if Rindfielfd. Bir Ochfen find jatianbifcher Bucht, man finbet juweffen Stade von 900 bis 1000 Ofand; die Raibsielid, so wie bas Sand

melfeifd ift in Samburg febr gut; bach laffen fic Dand Dammelsteulen aus England fommen. Dach v. Beft mas-Den jabriich für 12000 Digl. Krammetpobget eingeführt. -8. 103. Es find in allen 64 efbare Arren von Seefifchen und 38 Arten von Bluffifchen betaunt; biefe führt R. von &, 494 bis 108 nach Linne auf; 27 tommen aber banon und haus ge auf ben Dartt. In lettem Derbft waren bie Deringe fo baufig, bag man 20 Stud mit 2 Schillinge bezahlte. Den Lache ift man talt, mit Efig und Del, so wie alle Fiiche bies: fer Aut genoffen merben. S. 111 Bon Raulbarich (Stuby) bur Quappe und ben 2al bereitet man Suppen; Die Stubzonfappe fit eine ber beliebteften Rrantenfpeifen. . G. 132 Aden marinirten Mennangen werden jabriich far 7 bis 8000 Wal. eingeführt. Das Brob ift in Samburg weift recht gut ; mur effen bie Bornehmen wenig Brob. G. 119 Es giebt wiel Bemufe in Damburg. Man baut eine Art bollandlicher Ramoffel, bie febr aut find (bier gelegentlich eine Berthelbiaung bet Beilfamkeit ber Rartoffeln). Das Obft ift in Samburg nicht fo gut als im fublichen Dentschland. S. 125 In 8 Sabren, von 1780-4787 murben in Damburg für 67,320 Thaier Beibelbeeben obgefetet. Die Rumfordiche Suppe At Jest febn beliebt. 6. 128 Ontes Baffer jum Tiinfen und Roden ift in Hamburg nur um Geld zu haben. Bon S. 128-140 folgt eine demilde Unterjudung ber Baffer in Damburg, pon R., das Elb und Alftermaffer quegenommen, meldes Schmeiffer unterficht bat. & 146 Die geiftigen Gerante find in Samburg fehr beifebt. 8. 192 Der Wein ift wegen ber geringen Accise nicht theuer. . C. 156 Des Dumburger Bies war ebedem febr berühmt; 1032 murben 202,888 Lonnen gebraut, bavon 125,000 in Samburg felbft verbraucht wurden; jeht ift es nicht mehr fo gut. Roffie und Thre werden ftart gerrunten. Die Dild ift meift mit Baffer verbannt, und mit Mehl und Grane verfälfcht. allembaufige Genuß bes Gefrernen babe mande Rrantbeiten de worgebracht. Bierter Abichnitt, Bilbung, Charotfer. Gitten, Bergnigungen, Sarforge fur Arme. Sieben Rrabn. di wargebracht. ber gleben eine Ladung von 3-4000 Pfund. Die Same Burger beften eine Deigung aur Corpulena und im Alter aur Deflichkeit, alle baben fchiechte Babne. Bu Samburg find :4000 Juben, die Bubinnen find oft im 24ften Sabre Jahn-.196. 6. 941 Das Krankenmefen im Baifenbaufe leibet an nanderley Gebrechen; boch find ber Krantheiten im Sangen

### J. J. Nambachs Wiffice einerpfteffch. medic, 2c. 399?

welfige, Wie gebbe Reinlichfeit verfüter die meiften. Die Poden i &. find, ungenchtet fie in ber Stadt faft beftane Dir fur Cibtoabile deBen , finnerhalb 8 Jahren nut einmal im Saufe Remeien. Die Babl ber Rranten mar febr geringe, and es farben fige einer ober gwen. Bon ber Inofulation macht min'gur feinen Gebraud. Dafern berefchten binnen The Pabrent Moenmal , namlich 1789 febr allgemein und bosattig , und im Binter 1795 auf 1796 gelinder; aber bene Demal wat ble Steeblichfeit febr gering, Strofeln, Rnor denfiblien und englifche Rrantheit fommen jest felten vor. ster Sbidnet. Bebolferung, Sterblichfeit. Die Babl ber Gebornen ift in Daniburg faft obne Musnahme in jebem Sab. te gerfriber ale bie ber Gefforbenen; von 1792 bis 1799 mar Die Drittefiafil bet Gebornen 33634, Die ber Weftorbenen \$960; allo 4772 mehr Gefforbne als Beborne. Die Iltfache liege batinnt, bag in Samburg wenigftens gegen 5000 Riem. De lebett; Die itelftens unverbeprathet find, bie Ghen find anich nicht febr fruchtbar, ferner beprathen von 90 Denfden greep. Dach einer Dirteljabl tommen auf jebe Ebe mit given Rinder, ober auf 100 Chen 238. Manche henrathen auch noch in ihrem Miter. Endlich find Diffalle ober an frube und tobte Beburten in Samburg banfig. Die Uniabl ber tobigebornen Rinder ift in Samburg ungemein groß, in ben letten 8 Jahren maren gegen 26908 le-Benbide geboten ; 1880 tobte, bas Bethaltnif ift alfo 65 von 1800. Me Uffachen führt R. an, fdmadfliche Leibesbeicaffenbeit ber Samburger Frauen, ben bodit flaglichen Bus Rand des Debammenmefens, die nachlaffige Behandlung ber nur fceintobten Rinder, bas unbesonnene frube Deprathen des gemeinen Mannes; endlich find die meisten todtgeborne unebliche Linder. G., 264 Das Gelbfiftillen fep unter Den Wornebmen nicht febr gebraudfich, boch fen baran felten Gie selteit und Brouemlidtelt Shulos fondern mabres Umierprogen , sherjein festiches Bertiet. Delies Mitter von: 96 bis 198 Jahren find nicht felten. Ger Abichwitt, " Berufchende. Krantheiten. Diefes ift porguglich Die fogenannte Sambur-ger Rantheil', welche Sandwetteburfche befalle, fie befteht in einem lentescierenden Rieber ohne auffallende Sie und Broft, die Bunge ift weißlicht belegt, und ber Geschmack übel, bein feinme in ben gliermeiken, Ballan, ein Durchfath und ein epleibliches Sopinet. Die Uniade Dapon liege im Baffer. S. 294. Eine Epidemie ift in Samburg etwas aufferft 17. 2. D. B. LXIX. 25. a. Gr. Ve Seft.

felbones ; wan Fleber, Aubn, und jonderen Epibemien weife man gar niches. Die Urache bavon if Die bestandige Erneurungs ber Luft burch bie Ebbe, und Bluth, und bet, Mongel an : Sumpfen und Malbungen in ber Machbarichaft. . 6. 299: Die in Samburg berrichenben Stantheiten find cheumatifde Schleimigter und gastrifder Urt, G. 300, In katen, erade: nem Bintern giebe es in Damburg mehrere Rrante und Lodesfalle als in marmen und feuchen. Dier beschreibt er die in Damburg gemobnlichen Rrantheiten, und Die Diftel, mele: che man bagegen anwendet, febr genan. E, 334 Amfffen. che, bag Dabnemannife Quecffiber ift von ben meiften Arriten wieder aufgegeben worden, weil es gar ju oft bie befrigften Rulfen, Durchfalle, und febr leicht ben Speidele fuß errege; man braucht bas docollum Lufitanicum, and foldst die Salvetersaure. O. 336 Eine häufige Folge Der fdweren Entbindungen fint Borfalle. Der Rrebs ift nicht gant felten, das weibliche Geschlicht ift ihm am meisten, und amor in jedem After unterworfen. Bulest febilbert er mebie einisch bas 1799fte Jahr. zter Abichuitt. Mirbicingiwefen. C. soo Die meiften Arrite machen ihr Glad burch bie Dausfrauen. Das Brownifde Spftem ift von ben meiften Meruten weber gefchaft noch gefannt. Unter ben Mersten ift teine tollegialifche Freundschaft, (wie immer), 6, 368 Bute Bundargte fehlen, die Apotheten find folecht, ohne Mufficht, die Dfufderen groß. Bulett folgt eine Beidreis bung der Krantenanftalten und der Angalt file: Ertennifne im Samburg.

**-3.** 

Ueber die zweckmäßigste Einrichtung der Feldhospitäler, von Dr. Gottfried Philipp Michaelis, ehemaligem Chur-Braunschweig Lüneburgischen zweytem Felderzte. Mit i Kupft. Göttingen, bey Dieterich. 1801. 520 S. gr. 2. 1932, 16 32.

Dieles Bert, bas fich nicht gifeln wegen ber groffen Rennts nif und Erfahrung bes Berf, vom Kriege ? Bospinkt Wefen, wihnte zichmilditi andsethneres fendem meigen. Der ihredillemet Bei Schriftung der etwamithen. Einrichtung den Frichbereitiftele matrallen andem Barifter der Art mefennliche Mothige hatzi ampfehir Rien nach feiner beften Bebetzengung allen Josefahr zenermic Aussen.

Da jufallige Sinberniffe Die Angelge blefes Buches in Diefen Biltrern veripatet baben: fo begnugt fich Rec. einzelne Puntte, die von allgemeinem Intereffe find, auszuheben.

Dobin gehort voringlich ber in ber Einfeitung vom Berf. beaufferte Bunich , alle großere ober fleinere Staaten , beren Bufchnitt friegerifch ware, mochten fo wie auf bie Bilbung Moer Boldaten und Officiole, mid auf Die Bilbung und An. alebung guten Reibartet und Reibdirutgen mehr ihr Angenmerterichen, als es bieber gefchabe. Die Binte und Bor-fologe, die der Berf. über biefen Gegenstand giebt, verdienen refflich hepruft und bebergigt ju werben, jumal von ben fleimern Staaten unfere beutschen Baterlandes, in benen nicht felten wegen einer übeiberechneten Sparfamteit der Kriegsfollegien, ben entftebenben Rriegen Die Belbargte unverbereitet ju biefem Beruf, aus ber Refibens Drapie, und bie Relbwundarste aus Barbierftuben, in einen Wirfungsfreis penfest werben, wo Leben und Befundheit vieler Taufenbe pon ihnen abhangt. Barum befoldet man in Friedenezeiten nicht Merste und Bunbargte, die gum Gelobienft Reigung und Salente baben, damit fie fich mit bem gangen Umfang the rer Pflichten betannt machen, und zu jeber Beit bereit find bem Baterlande bantbar ibre Grafte und Renntniffe ju

Daß man ben ber Medicinal Einrichtung eines Beeres, mitht auf Burdarzte als auf Aerzte Rücksicht nehme, folge, sogt ber Berf., aus der itrigen Boraussegung, als waren im Laufe eines Feldzugs mehr hirurgische als medicinische Kranke vorhanden, wobon doch wirklich das Gegenwell fatt finde.

Die Direktian eines Selbsauftals will Dete MD. nichtchem Einzigen übentragen wiffen : fondern nach ans Grunben, fia, unter einem güchrigen Officier, bem erften Urst und im sesten Mundarft zu vertheilen.

111

bim nicht in weiteloftig in merden, bognige fich Acct diefes aus ber Wiblotrung untzuhaben. Das Were ift in feigende hanpetifcinite eingeheten. Das Were ift in tung bet havilate. It. Bon ber Armin fen. III. Bon dem jum hospitale gehörenden Porfountig und von der Kafrung der Geschäfter.

ភ្លាក់ល្អបានស៊ី នាក់អាស្មី 1556 ខ្លួន **មួយស្រីស៊ីស៊ីស្លាស់** អឺទី សុខ ខេត្តស្រាយកម្មានសភាពិស្តាល់ មេសា**ល** ស្រីស្នាស់

Verluche durch den Galvanismus die Wirkung verIchiedener Gifte und Arzneymittel auf die grhöhte oder verminderte Reizbarkeit der Nernen
zu prüfen. Von Friedricht Pitger, warmen
Hauptmann, jetzt Thierarzt im Dierfühlfenthum
Hellen. Gielsen und Darmfladt, bey Heyer.

Perr Pilger glaubt, baß perinliteist bes Metallreises bie Grabe der Reisbarkelt (Erregbattett) genieffen, und Geben fo die Wittungen vom Biltein und Mediculienteit aufs Bervenipftem angezeigt werden könne: Bie Bekluche würden mit Arsenft; Sublimat, Sanpber, Poium, Beffas beina, Auripsgnient, Kanpber, Poium, Beffas beina, Schfeling, Airfabtoberer, Taxus, Waller findet, Bittloidiber, Winderaffluren, Effig, Wein, Branntveft, Bittloidiber, Winderaffluren, Effig, Wein, Branntveft, Bubtiourief, China, Phosphor, Balbriait, Tormeniff, Falltraut, Banille, und einigen bittern Mitteln, an tramben, pohigen und abgezohrten Pferden unter gehbeigen Boresicht angestellt, und die sich darbietenden Erschänungen an ben Thieren beobachtet.

Weinn Berfuche, biefer Art von Muben fenn follen : fa.
muffen fie noch forgfältiger nind auch von Andern wiederhole, werden. Besonders ware dem Herrn Berf. zu rathen, jesten Arzneyebryde allieder ohne Berbifdving mit andern Miso tein und nie einengroße Monge auf einendis sondern nund und im Seigenner. Gabe zu verfichen Dinge Phickliche gund bie ben Berfuchen mitvolzenden Dinge Phickliche guntebmen; aus der Beschaffenheit der Radnver behutst und nicht

### F. Pilgers Verlache direch & Galvanismus etc. 333

nicht ju viel zu folgern , und manche widerfprechende Erichen. nungen in ber goige genauer ju unterfuchen, um vielleicht ihreir Urfachen auf Die Spur ju fommen. Diefes gilt von einigen Galvanifden Berinden, g. B. Dr. 3 und 4; von manden Ericeinungen in ben unterfuchten tobten Rorpern bon ben unverhaltnifmaßig großen Birtungen auf eine nu bebeutende Gabe eines reigenden Argneymittels u. f. w. Ues brigens tit Dec. überzeugt, bag weber auf biefem noch auf irgend einem anbern Wege gusgemacht werben fonne, auf welche Beife bie Armeymittel wirten; ber rationelle Emple rismus am Rrantenbette giebt barüber bie beften Zuffchluffe. Daber find auch jene Berfuche bes Beren Berf., welche blog barthun, in welchen Gaben Die ermabnten Wifte, narfotifchen Agentien und anberen Relimittel von den franten Thieren ohne Schaden genommen wurden, am lehereichften. Pferd J. B. vertragt obne Schaben in einer Gabe eine Unge Oplum, und vier Ungen Bellabonnammet, es bertragt auf einmal zwen Ungen Wafferfendjet, ein Pfund brepmal abgejogenes Rirfcblorbeermaffer, To Gran Arfenit, 6 Gran Sublimat, & Dradmen Brechweinftein, mehrere Pfunbe Mirtelfalge und vegitabilifche fartreigenbe Subftangen in ungebeurer Denge. Dur Effig und Sauren vertragt es nicht ; erfterer, wenn er tomentrirt ift, tft im Stande ju einem Dfunde ein Dfeed unter fürchterlichen Symptomen ju tobten. 6. 65 wird der Arfenit ein ficheres und fürtreffliches Our. rogat ber China in Wechfelfiebern genaunt.

Migemeines Sesundseite Rochbuch, oder Anweisung bie in ben Rachbuchern, angegebenen Zubereitungen ber Speisen nach biatetischen Regein zuzurichten wir und zu Werlangerungsmitteln bes lebens zu machen. Leipzig, ben Jacobaer. 1802. 518 S.

Abermal sine erwinitige Compfineler, aus den undfligen porbandenen Rochbuchern, mit einer mehr voen-minder guten Auswahl, unter bem mobifchen Schilbe zur Lebensverlan.

erung . wil Sufelaud (Borr.) bit Runft gelehrt bat-Das menschliche Leben 3p verlängebn. Es find bloß ale bethand Bereitungsarten ber Speifen von gabmen und wilben pierfußigen Thieren, vom jahmen und wilden Gefluget, von Bilden, Amphibien, Infetten und Burmern, mit ber beliebigen Bemertung, wift gehind, ungelund, leicht ober phoper ju verbauen," mit Diftorien und Anethoten, Die bochgelehrten Debanten gelegentlich einfallen , mit Spotter gegen religible Meinungen, mit zwendeutigen Spase gen u. bgl. untermijdt. Alfo biefe armliche Lochpfeife , bereu fich lett fo viele gute und schlechte Schriftsteller bebienen. ift bier nicht anpaffend? Dans und gar nicht, es ift ein Roche buch vom gewöhnlichen Sollag. Für manche Rochinnen wurbe biefe Schrift jur Ginficht nublich, für ben Prattiter, ber Die Rochfunft nicht verftebt, und boch die Damen und Rim berfreunde belehren follte, ob Deblbren nabrt ober nicht pabre, ob There ober Pfangenfpellen gelunden find, jum Machschlagen branchar feyn; aber der unbenante Diatest fer, ber biefe blefleibige Schrift gulammen fioppelte, bat nicht die erforberliche Unterscheibungsgaben um quamittels Ju fonnen, mas der Befundheit jurraglich fenn michte, noch weniger ift er in feiner biatetischen Ruche belifater Er tifcht Sperlinge, Biebiren, ffinkende Wiedehopfe, Speche te, Raben, Elftern, Doblen und Araben, u.f. m. aus unbekammert, ob und in welcher Melle biele Dinge jur Gre nabrung bienen tonnen. Bir empfehlen, ibm alla erft bie Diatetit genau und forgfaltig, in ihrem gangen Umfange, ohne Zangflichkeit und Paraborienfucht, ju ftubiren. Dann wird er finden, daß feine biatetifchen Regeln nicht immer richtig gefaßt, nicht zweitmäßig ausgebrückt, leine Bubereis tungen nicht gu Berlangerungsmitteln bes Lebens ju machen And; also Litel und Inbalt nicht mit einander in Rapport Reben, und die Raufer taufden. Das ift nicht fein! รี สำเราชาย เฉรียามา

Bentrag jur Geschichte ber Frihlingsesibemie im Jahre 1800, von J. D. Megger, DR. und Profi ju Königsbreg. Alstiburg. 260 20194 G.

8. 8 **%**.

### 3. D. Meggein Beitig gut Befchichte ic. 1555

berteinen von welcher bie Rebe ift, glich in manchen Men der berihmten Influenje, welche im Jabre 1782 soon Debroburg bis Liffabon, Europa burchtog. Die jebige war mi gelieberg im Rebruar ein, und verfchwand gu Enbe Die bieng weber mit ben furg vorher vorge. Anflewen Enfeweamberungen, noch mit ber porfabrigen Ron-Mindion girfmunen, (bief batte bet Berf. burch genau angerachene (Diesetten grabellen beweifen muffen); fo bag dem Uf. Die puthologifter Bebren vom Einfluffe ber Bieterung auf Die buffenaben Rediebeiten , und vom Uebergange einer Ronfti. smoiauriffe de andere ben weltem nicht mehr fo glaubhaft fchetmeng wie efentale. (Go wenig wir in die Subenhamifche Droffige Beinning vom Ginfluffe ber Witterung und ben wichmid Alleger Confitutionen einftimmen tonnen, bie fich auch bien Burnnicht legitimitet baben : fo febr glauben wir, bal mit tolbeinife Rrantheiren Die Armosphare influiren muffe. 136 biefe wie Rite Bitterung biefe ober fene Rrantbeiten burche and redbatte miffe, Die Beit, binnen welcher fie ihren nach. sheitigen Weenebrtheithaften Ginflug außern, bie Art und Bethi wie fte Denfelben eigentlich auf ben m. S. baben mo. ten bie beliteinen zu wollen, halten wir frentich fur febr Butit In Allgemeinen bas Berbaltnif ber Bitterung Stantbelen bes m. R. faugnen ju wollen, fit gewiß Diefe Beuche war fo allgemein, baf bie Gefchaffte m ben Bollegies barunter litten, und bie Bachen nicht bing tanglia befest werben fonnten. (In Franten herrichten bamind mich Rutderhfieber, bie aber weber in Rudficht ber In and Der Armeten, noch bes Ganges ber Krantheit irgend et mas Ausgezeichnetes befagen. Man erwattete immer bie in ben Beitungen angefanbigte Influenja; fie erfchien aber nicht mit ber Bewalt, wie in Rorben.) Die nahm mitune ter ungembonliche Beftalten an , (b. 6. alle Damals vorfoine menben Rrantheiten wurden auf Rechnung berfeiben gefdries ben, und für Perlarvungen angegeben. Ober beilte herr Dr. wirtlich, wie Gall. Die Augenentzundungen, Die Diarthoe, die Samorrhoiden, S. 10 mit benfelben Mitteln, weis de fur ben epidemifden Ratarib bienten?) Die Kranten wurden febr angegriffen. Ausleerungen faabeten; biaphore. tifche Wittel nutten. (Die 8. 18 ff. folgenden Berichte ber Phofitatsätzte tidten fich fo febr nach ben verfchiebenen Schulprincipien ber Berten , baf man , wie gewöhnlich , bie jehtern genauer, als ben eigenelichen Charafter ber Epidemie

baraus fennen lernt. In T. 1. B. mar fie folieinelbei gal. lidet, in R. nervos, in & erfrantten imethals auttheine ben eine große Menge Menfchen, in Dermente fier for ein nervoles Schleimfieber gebalten, von ba. nifirter Atmosphare bergeleitet, unb chamich milenbet. in 28. von allen phlogiftifchen Lufe bet meffait markirb. Berr D. muftert biefe und mehrere Berichen mefficher Meife milber ober ftrenger ife nachbem fle weiten aber miber ben Drownianismus entfernt finb. ) - Merfwirbis offe tin Zinte ichiag, welchen Dr. Edbof in Mietau ben pier Granden fie merfte. . Es maren gelbe auseinander fliefende Eleden .. mere juglid an ben Sanden und im Befichte , auch einige am Leis be, bie größten wie Zwengrofdenflude, bie beinfteneble ? fen. Sier foll auch bie Epibemie in ben Bauereftiben Jeife ter gemefen fenn, als unter Bornebmen (wood febr atteinlich und ohne alle Chemie leicht ju erflaten ift ). Die lie Seuche fett berr DR. wohl auch in bie Buit g aber freit Ale ein Bebitel ber mirtenden Urlache, eigentile in sim Minima, bellen Ratur ibm unbefannt; aber auftedent geweien fo Er fubbividirt bierben swiften Infred'ung anti-Mittebit lung, ohne daß doch diefer Unterfchieb bemadtich mas par mendig gu fenn ideint. Die Bergleichung biefer Guiben mit jener vom 3. 1782 jeigte bag bie jeblee nicht fe-m borgebrungen und nicht fo beftanbig in Shren Wahat und Charafter geblieben ift , als jene. Db bagt leggen ette graf fentheile in der jenigen Spaltung den beobathenden Merste zu fuchen fen, welche im 3. 1782 ber weitem niche fo groß und befrig war, wie jest, mogen wie nicht weiter aufa und film auf Erzei mant friedungenne aufander n be the ger aborede, rie in Poeten.) . El nabut wetun. er university to Separation, (v. b. alla demats uniform ะช่วชังโรด ชาวอักที่ระบ ดูสเมสนับ เชีย กาล หาวสเมีย การทำนี การ ซึ่ง การตรกก Pert, und fin Land, entre fen abagenet. Ober bille Bert Fig. wirelich, ni Mall, ale Raggareindungen, im Diere the Secretary property Co. 10 mir deutelben Michellen weben terena & 1994. Comania departs new hord a moral red Kurden lebr a wigeffing. Und die eine gen schäfteris, Kinggoler ndie O manula fi d. er sicht , errtein ben We geben nongeneratione noc dan und i fi da ber von von bei bei beit bei beit beit aberation it der Hoteren, buig man, wie gewellig fiel bie mort ing ernatet, als ben geneiteben Charuteter ver in remie

The coulds of a construct of the following and the first of the following of the first of the fi

# Intelligenzbiratt

Des Seren Consistorialraths J. A. Kermes zu Mandlindurg Predigien über die evangelischen Certe an den Sonn, und Festragen des ganzen Jabrs, zur Besorderung der beweiteichen Ponder un Bestragen des Besorderung der beweiteinen Besorderung der Bestraften Beidnist und Geodenhierts, kosen Lieber Beschieden Beschieden.

für der fieden Bereifere R! Bapp Prebigtbuch für deriftliche Landleute zur Stundleusen Andache und zum Porigierin, der Airche Anf alle Sonn, und Jeftstelle Dag gangen Jabres, pach den Evangelian, in einem Bande in 4to. toiten : Thir. 16 Gr. Jeht, agen haare Bezahlung : Thir. 5 Gr. Conventionsgeld voter : Thir. 4 Gr. preuf. Beld. Billes Predigtbuch ift besonders für Airchen auf beim Lands altstickungen, da es zum Vorlefen seine brauchen ift.

Betommt noch außerbem 1 untforfit; für bie Bezahtung von

xu, aufer biefer, a timfenft file 20, außer biefen, a umfonft. Diefe mobileilen Preife geiten nur gegen baare Bezahfung, und bis ju Ende der Oftermeffe 1800; alsbann werden beide Bader poleder um ben gewöhnlichen Preis vertanft. Bertin, ben 19ten Julius 1801.

Griedrich Micolai.

Diefenigen Gelchten, welche wie Anonica i. a. nocdum odita für meine Beytrage sur kritischen Bearbeis
pung untbennugen olean, dandscheifen zu zuhlehde beben, aber zuschigen wollen, werden gebenn, een nicht übel
gu nehmen, wenn ich den Empfang Ihrer Schriftyn aus
Mangel an Beib nicht gleich duntbeilich meibe. Die Gobranch, ben ich in ver Folge dandbeilich merbe, wird bisfeutlich dem Brook, den Gle durch die glitige Willbeitung
haben erwichen voollen, am angemeffensten feyn. Deschiftbet,
ben Ben Apeil 1800.

# Beforderungen und Berauberungen bes Aufenthalen

Der Leibunt Gerr Genolen fiel ; fan ben Ring elling Gertenber, und Deir Drof: Elfcban ben Chander ell nes Andineus mit Juftigtather Rang ethalten ? (4 1 166 ...

Sorre G. S. M. Monnberg, Kandibat ber Rechte ju Bamburg, if Mathrhere nob Beotifetante ju: Wochenburg im Mettenburglichen gewesbente and ber ber ber

Sere 3. Dagner, Konvertor am Pabdagiffin in Darmflabt, fi Deffen Darmflabtifches Felberebiger ge-

Derr J. 21% Schuls, Conveftor ju Schleswig, ift Abjunkt ber philosophischen Montele, ju Alel gewonten.

Der Bere Prof. G. Seremann in Leipzig life giffin orbientichen Drof. Der Philasophie neuer Leifenng mir Gehalt find einer Stuffication ernannt worden.

Bie Banloufice, Bathiche au Gabe, Sobiedun udbriegt. Maffrestunge Streffelichen Samistorialiath und Gospublich Derrn 21, Co. Malch at Swells, die Miliate diagni Datress der Gottesgelahrheit ertheile.

Derin, Der Gisberide teformirte Prebiger ben ber Charlee & Derlin, Der F. D. M. Schleiermacher, bat ben Ruf ole Polpeebiger nach Stolpe in Omterpommern erhalten.

Dar herr Dr. und Prof. Savrenteil ju Balbburg, ift won bet A. R. Josephiniden Atabemit ju Ben jum Ch. Beffinitgelebe ernanne wormen.

Der Deputiete der Staatslangleip gentsperningen, Bort Legationsrach von Eggera, ift sugleich als Ober- Protumest der Berzogehömme Sillebidig und Solftein angeftett.

Den blobet ole Molde benn Bombardhiftene an Blen angeftellte Derr von Vega, ift Obriftleutenant behm Kelds artiflerletorps gewordeng auch haben 3ifn die Stande des Derzogehams Krain auf dem lehten Landtage zum Mitflande

Die philosophische Sakukat zu Jena hat hem Geren Les gatigograche Gerning zu Krantfurt am Main, bem heren Rektor und Bibliothekar Beyschlag zu Augeburg, und beim Konrektor herrn Braun an ber Domichule zu Mauinburg ges philosophische Rokwewserde ertheilt.

Dete hofrarh Sire in Berlin, ift file Die ju dem pantominifden Cange Davalus und feine Stattlen angegebenen Stern, von ber gegierenden Königinn von Preifen mit ein wer goldenen Dafe beichenkt worden.

ANGREW LESS BERTHAMMEN SECTION OF THE SECTION OF TH

માં જું કેલ્લા કરોડા અને કહ્યું કર્યો હતા. માટે કેલ્લા કરો છે છે. આ લાકા કરાયા કરાયા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા છે. માટે સ્થાપના માટે કર્યા કર્યા છે. માટે માટે માટે માટે માટે

Am asften Sorgar fined ju Meiners Sore C. L. Dioc. new Dolton der Mablein, Berghutens Arit ber Graffciaft. Blaj, Beunnenarzi ju Reiners und Coborda, is Jahre alt.

Anner Schriften Gebond ju Geogloger I & Beile von Batter Schriften Geboth, Bor ber Argerholdsehete, und Benles derminenteilichen Fablikte; im Tiften Jahre.

Am geffen Part bu Dreeden Dere J. B. gon Coper, Burfacil. Geherallentenant und Generalseugmeifter. eff und bie wiffenschaftliche Ausbildung Des fachfichen Artilletietorbe febr werbienter Dann.

erandoniseam vor expense. In 110 als Beier bannver kor ber Keizoftlumet <del>Corplesion</del> 110 Hoffilm a gliftlik weckenis

r Chronisovenischer Universitäten.

มา เช่า ซึ่งใช้ ตั้งกับคัญ เป็นกับทั้ง ไม่เกิดที่ พิเมชา เม่าผู้ ตั้งได้เดิมขอ ผลข้างสะครใช้ กรศากษาใช้ คาใช้ พาคา **ซึ่งการ ซึ่งสาย**ตาล การการเรียม มีการค ผ่างการทำการกระบบสามารถและเกิดที่ ตั้งสายตาล ใช้สายตาล เกิดที่สายตาลีนั้น

Am sten Januar erhielt herr & S. Genff, dia Main Be eines Doftors der Mediein und Chiruraie, nachdem er obne Borfit feine Jigugutaltisputarion: Nonribila ile incremento offium embryonum in primis gravidiratis ment fibus \$4 S. 4. in, R. vertbeidigt hatte

Am raten Januar erhiteit biefette Butto Berr J. Et. Stoudinger, nachdem er gleichfalle fing Practice de Ca-fratione, 33 &. 2. hisputitt batte.

An beinfelben Tage erhielten biefelbenfute Der E. W.
Eloner, nachdem er ohne Borfit feine Displitation's die Methodo medendi lympsomatise. 33 C. 8. vertheldigt fatte; und herr E. J. C. Witt, der unter dem Borfite des herrn D. B. Naths Reil über Theses disputirte. Die Insaguraldisputation the leftern foll midgelffert werden.

Am 20sten Januar vertheldigte unter dem Botsithe des Oerne Q. E. Rath Reil. Herr I. B. B. Aahlert jur Erlangung der medicinischen Dottorwätze seine Inaugutalhise putgeton: De vergetabilism et gnimalium differentis. 11. Am Glin Arbeiter bliputitie in gielle eine Adick Idick I. 20., E. Buchbott in de Blenoritigm Pitchiach 26 O. 2.

Am sten April verifeiblate Dere J. J. Weckel, ein Sohn des hegen G. R. and Prof. Weckel, in Salle, zur Erlangung der meditinssen und whrurgischen Dottorwärde, seine Jnauguraldisputation: de cordie conditionidus abstarables, 399 C. griff. im Ar sind Barfig.

ego est musik die ar<del>dinast not de</del> Schools model de de de Lace de Grand not de con model de de

### Belehrte Besellschaften und Preisaufgaben.

Sir Main's ift eine gewittete Defelfchaft geftiftet ; ibeiche Ro mit ber Gefchichte, ben Alterthumern, ber Phofit, Ras mirgefichte, Canbwirtbidule, bem Rinftfleife, Bambel und undelbe je bitan diffunctionen binemetalie; ben Sprachen u. freid febiffigen je und worzenstide auf. diechiepundelbewitfnisse dem mines went Donnersberge fout Aufeinmen richten 100. . Buben sprettiglen fic yn blefem Sweeth bin Desfeffer pen Manthin : 2500mmun | Libma, ber : Bfilinefintan Lie fcber ] unti bir Bifatlife Schant. 2. Diefen annen die Pron Pfforent Milsennummy Medelind, Missistan, Missistan bet und Deibelaum, nebhaden Drafettungfach Pletfelig me Bolitrye Comnuffer John, ben. Wegftening Belieft Ad bie Majahl ber Mitglieben bestite auf pp. Som alleith. mann if Prifibenes unb Geof. Matthia Bifretes Das tineth rinen gerechnifgenten Wofchuf Det Drafeten webilliete Becklament ber Befellichoft wift andet folhemente Lire mittend tale des kiences et des arts foante à Mayance. Mains ter Cibil. 8 Ch. 4. Die Sefellicheft ift in bem Maffet, bie Der wiedflichen und mathematifder Bifferifteften, bie ben, maralifden und bolitfichen Wiffenichoften, und bie bet Eises zuralt und fteinen Ranfen getheilt , halt alle Monatereiner apa, brittliche pi file balbe Brice feine offettilde Cigang . wied. Ehrenwieglieber ernennen, umb ihre Memoires Gerantbebent. Co ift ib midbiden .: bas micht bie vorgeschingene Beringong: Der Mita im till chen. Univerfibit to wach Bonn a biefen mait reite feben .... TE

Meinschaft, nen meine fich piet Gutes erwatten fifte, in Geme etften Reime extiden moge,

Bucherberbate.

Die in nam Deutschlaub geschähte Mivena bas Berem von Arcbenbols, ift in ben Rheinbepartements wegen ber in ben letten Monatsftichen berfeiben enthaltenen Briefe ans jener Gegend verbeten worben.

### Bermifchte Rechrichten und Bemerkungen.

a Than his wife and by

In den von Dern Oberfonfiftveinland Gabife im Berlin berausgegebraen, Annales Des preufifchen Gebellund Riechentvefang & 4.16, 4. befindet fich eine Meganhe fung, die die Nobelichelfe bate. Ideen som Menterfie des öffenstidten Schal : und:Rusisbangschrifts, au sonderler Ractifiebt auf ale Provins Pamaietu. Bime im wird and the Meade unterfiecht : 'Moie west dur: Jurill in prenfifthen Statten Latrin lemen uned ben! Ben ber Dedinmerting berfelben aufmer bet verbieriftvolle Barfaller mader Ruldendes : . . Main Arte can Aler Stelle der: Borton und ber fcherreut Batainet das Zur forfiche Rifen mabr Meberfelien eines auten lateiniffen Compendierte Deniffen senrechts und bes puftibert talbifchen Reches, nehme ben Ben Benteret einiar Berfien bet baben alle gieten Textes bar "Gefete mit; anfänglich bie leichtern, in der fielne bie febmen genn." Diefer Berichtes machte ben ben Bebuhnbanen. while Benfation, ba ber Bert Bert, felbft fagt; mbat, ala "we feinte bem bieberffett. Ochibifoftem gerade enteneen beufenet "Del Definintung verfchiethnen; Schultnanne (ni geaufma), gen agen Cinen; bet ihm Bigffinmte, mehrere und 'tie meiften, Ausberfppenfen barren." Swerft trat banenen iffentlich ber: Derr Brof. Preif am Steteinfom Gumneftamid einer Authubitumes und Probeftprift einer metrifchen Nebenfemung and Meffenne des Merte des inones auf. . Ble ift auf 196 3 B4

Angen und a Mact in Oppelen roon gehrüft, um dem Derin Verfaljer der errechneten Abbandung gegeigere. Das Buelgnungsschreiben läßt sich über den Werth des Studiums vor allen Kafflichen Dichter auf gelehrten Schnieb aus morauf fich die vergetragene Bitte grunder, bitfes Brudtum auf Ben debackten Lehranftallen nicht abzusthalfen ober einzulweiten bein stehnen vielmeht zu ethalten und zu bestroern. — Obert auf folge die Anstindung ver Iltberfehung und Ertsarung ver horag selbst. Ban Mertweied id Dande; jeder alle phacetes sie Gubstription errefeiet.

Derrein Butts überkest gellefert, weithe fredlich mehr nicht als mittelmäßig ift, und ben Kommentat hingugestigt. Letserer foll zwar ausführlich fepri; es scheint gber, daß fast allenen halben gar zu große Umständlichkeit herriche, wie dieß u. a. ber Kall ben den Ppramiden ist, wo sogar die Hypothese ben Bost. Witte in Rostock, der sie sur Naturprodukts beile, mit allen Geninden für diese Weinung weitläuftig angegeben, wied. Andere Anmerkungen findet nun wertlich in Jördens Westen vor Beklimuen, die diesen seinem einem Weständuss nathenm Seit wie oof sto vorfand, aus Jani, Schmidt, Ramler und Eschen. burg, entlehnte. Eine solche Weitlauftigkeit und Abschreisben aus besonnten Sachen fann nicht gebilligt werben.

Die zwepte Schrift,, die obige Aruferung, betreffend, ift bas Programm des herrn Oberkonfforialraths Gerker in Birthi, honnt er zu ber am Isten April 1802 auf bem Priedich, Wilhelms. Gymnafium angeftellten Prufung elms geluden hat. Der Berk glebt die Orlade für nub wider den Mench des Dickforftudungs auf. gelehrten Scholen an, verbreine fichachter ben formellen und materiellen Ruhen der Wiffenschaften, raumt dem lettern den Borzug ein, und ritr dem Urtheile des Herrn D. C. R. Gedite ben, der ges fagt hatte:\*) "Er ift nicht möglich, ein zweckmäßigeres Mitsut zuer vielfeitigen Bildung des Geiftes aufzustnden, als

<sup>\*)</sup> C. beffen Programm vom 3. 1801.

Das Stublin ber flaffifden Garffefteller bes Alterigums

Hen Prof. Preif hat als zweyte Probe einer metrie fon Ueberfetung bes Dorat Betulargefang mit bem Romi mentar auf 138 Seit. 8. 1802 herausgegeben. Dierbey find einige beutsche Befange ahnlichen Inhalts, die mehrerg theils aus neuern Beltschriften entlehnt find, als Anhaus absgebruckt.

Eine umfanblicherr Ungeige biefer: Schilft Laur fier nicht gemacht werben, und wurde auch unnbebig fepre

#### Berbeffetungen.

Im LXV. 28d. 2. St. S. 545. 3. 8. non unten st. Panins le Gen.
Im LXIX. 28d, 1. St. S. 152. 3. 7. 1. Denten st. Denten

156.—22. 1. seinem Wohlnehmen ft.

156.—22. 1. seinem Wohlnehmen ft.

# Rene Atlgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Rem und fechzigften Banbes Imences Genet,

Stastes Deft

# Schone Wissenschaften und Gedichte

- 1. Musenalmanach, für das Jahr 1802. Herausgegeben von A. W. Schlegel und L. Tiek. Tübingen, bey Cotta, 1802. 12mo. 24 halbe Bogen. 192: 12 2.
- 2. Musenalmanach, für das Jahr 1802. Merausgegelen von B. Vermehren. Leipzig, bey Sommer. "1882. kl. 12mo. 172 halbe Bogen. 1982. 822.

Defarmilich geforen bie begben Dichter, welche fic als Berausgeber von Wr. 1. genunnt haben, ber Erfte gu bon Deerführern und ber Anbere ju ben Seimmgebern einer in dem lekten Quinquermium des neulich blunefchiedenten Indushunderts, auf mannichfaltige Beife febr laut, faft mochten mite fagen, portanteri Parcey von jungen Blannern, benett man Zalent, Scharffinn und feines Gefühl für das Sching mich gang abfprechen tann; bie aber burch ben abiver foneivenben, oft hodel fuurbanen Tou, in welchem aberull, wohln ihre Stimme wur fcallt, wonnehi so wie burch bie bis sebt unthällt geblieben babbi phythifden Weiffagungen von eitem, burd fie bena renben neuen Beitalter in der Doefie, Alles, was auf Boutfi lands gerftreuten Dufenhagein nicht unter ihrem Damier fammelt, entweber mit entfchiebener Berachtung angebl ober gar fedlich verhöhnt baben. Dur Beginnen jener beute 比重数多。LXIX,及2. Bt. Vip为fi.

forn portifien Arna datirtelle von ber Schrifffellerepoche, eines Plantes, in welchem sehre Deutschering Erherten viellen den treffichstrie Copf ver Nation valltag kenterliere von Gothe, und — von gedachteit Herren selbst, welche bischer noch eben nicht sonversche Werehrung verdienen. Beyenahe alle übrigen beutschen Dichter, namentlich Wieland, Aloutstock Lamler, Paritrifforf, Vost find intwenten sien

jubilirt, ober boch im Begriffe, es ju werden. — Bey biefer Lage bon Dinge ift eine Commlung von Gee

dichten, an beren Spike fich Schlegel der Aeltere, und Leigh (weicher miereimabier Gopf von Jonem und feinen übrigen Bewunderern au mehrern Stellen , namentlich im Athenaum, B. i. Et. I. G. 176 bicht neben Gotbe ger fellt ift, ) ale Derausgeber mennen, eine micht tinipicialge Ericheinung. Swar haben es biefe Berren bisher nicht an bet redlichel Mabmaliung feblen, laffen, fich ihren Beihe Tauchbampfe mie unermublichen Gefliffenheit, balb hier, Balb Da, vorzuglich in der Allg. Liter. Zestung (fo lange bie bort thuntich wat I'm ifrem einen Riebenaum; in Giele ichidifant) poetifchem Journal, jum füßen Gering, prest Die Denfen ju beingen! 3mer bat bas Sauftein ihrer Bermande zen, Freunde und Anhanger, bie Bernhardt," Rodben, Wiffelinknip, Forn, Dernielten, Brentano, Mines midbit, Mil gang neuet bid ante fielt fingenagert ge einen une befdreiblich elenten Startete, Eumeniden gennunt, in battelifemente Liernetrundpelten jame jugefelfeltigien Dyelfe & bille sten Gelinen Heberbens geftegen. . Allein bas, Dublitum ime wurden febrentrunden; Trapppeten Die Obren gigehalten. mutinell vie fich felbft ju feganden Bogen bie jest noch nicht addition to the second

richteisberren selbst haben und bieber zwar einzelne poer toiche Bedelen überreicht; aben noch kein gemeinschaftlich zuwenderen Ginstmal zugerichtet. Ein solches wied num hier iaden Bandbunden ausgerichtet! Au mannichtacher Form und Magneddunden gebrick es wahrlich nicht; auch find einte geziemläßischnachhafte Schallele darunter. Menn aber gleich Howsbeits gemeine Edischuiß, noch mehr aber unter numbelichnach derieber gemeine Edischuiß, noch mehr aber unter numbelichnach derieber gemeine Vollagen von bereiche Schule, und ernsten bereichten der gemeinen Arangern, und ernste haften hierer heiner der gemeinen Vollagen wird in gestehen wir das Chance Bedonten Onliche, thells wit Au, sastala, und knobt

Sibblauch, effeile infe gefcingerben Officin eine Baffer sollen bet Fiblitaut gembirgeile, und keinkondeges ben hos wen Erwicklingen ensferide, ju welchen ber Affer nach ben eignen Beuferungen ber Serren aus ber neuen Befe herreit eine ware.

Einer der fleisigsten unter diefen, der Unbeber der eben, so geniclischen als suchtigen Lucinde, werlangt — wit bosen paatischen Ronfeuse — im Athendum, in a. St. des 3. Bos. S. 467. daß

nreite Stummen foll ber Illingting: fedient befenft of all of the Pres Riannes Suf rifteig! Des Welteille Stufen, de ad.

Dem Serb des Meifens Emweigt der Meiere Colen. 111

fenentegen Ceufte bingure den genoffentenfeniten beite mit

Dringt, Inngting ein! Ernennt burch tabfied Streben, Endrichtlig zu Beien imb Farften gebns Annie!— Engwind die Kinde fichten fich eriaden. Auf in The factorier die Parter in Helligiffunge. Entflandat die grijo Belt für eine Wentlif

Und bamie man nicht eina meine, als wolle et, wie mancher Deerführer, bie Gefahren biefen tahnen Unternehmung mit feinen Genoffen micht theilen: jo varfpricht er ausbrucklich;

Aucheminifens bachtes Bieliban Gib ete

Wenn semals eine Frage an ihrer Stellt war; so fie es herviel, des allen Horas, Coer frenkte, nach der Mistung beiter Horas auch wehr fabortisch auf der Hille der Poester finde, die hie wielg wie Reiterund, Kamter und Alopstocken Detter war.

Quid signum tanto teret hie promissor histu?

Er biefender ichwerfällige Kinngebicket, hoiprige, aus mynfammenhangenden Phrasen, Wortspielen und Sylbenz spielen müblam gusammengeerheitete Lieder, und mysteriden, Jakob Böhmen nud dem mehrichen Bruden nachgeber teten Singsang. — Uns will bedünten, das eine andere Konferung dieses modernen Thoragen, nach melder die Far

bei nam Tpollo und Marsvag. Aufendum a: a.D. G. 197, als myshologisches Sufer in Norschlag gebracht wird, von ihm, in diesem Museualwanach, bennahn immer praktisch, und doch finnbildisch dangestellt wird: er köinder die Porse,

Diefenigen univer Lefer, benen es noch nicht fa gut ger worden ift, eine Unschauung der poetischen Bortrefflichkeit bes herrn Friedricht Schlegel zu bestigen, tomen fordern, baf wir obiges Uribeil belegen joffen. — Wir find, wegen ver Bahl diefer Belege, ber der Reichhaltigkeit biefes Mis manachs an schlechten Gedichten in Berlegenheft, da ber bes schränfte Raum uns nicht verlie perselben zu gefant gestunger, die nachstehung magen bem eines gefantet.

Atiognerft ein fowerfalliget Alinggebiete, welches übere bieß baburch merkwurdig wird, bag es bie Aunfigmfiche

Des Berfertigers jeigt : G. 108.

Der ift au fower, ber andre fillt ind Leichte. Den ftrengen Ernft bier mafte man noch marzen. Der Anmuth Fulle bost fobenn verfürzen. Bald ift ber Grund zu tief, und bald zu felbbe, Go fieht die Kunft bem 3beat zur Beichen,

Es fieht die Stunft bem Joal gur Beichen, Und faun den Anoten nie gang richtig fohrzen, Es muß ber Menfc auf eine Geice fintgen, 28te fleißig er fich and jur Bilbung zeigte.

In jeder Kunft, im Leben, in im Biffen.
Ift auch bas Befte falich; die ferne Scheibe, Scheint unerreicht ben Schuben ftets zu affent.
Die können nicht besaus aus amferm Lolbe, fin allem wird ber Kenner etwas miffen, Lind einer kann das kleipe Loch nur treffin.

Bey allem gebührenden Respette vor der Begeisterung, von welcher herr Erchlegel befeelt zu seyn mahnt, fonnen wir doch nicht auch in er einners: daß er sich auf der fichleches Seite gelegt, und das erwanschte kleine Lock nicht getroffen habe; welches daher kommt, weil er so schief aulegt und so schiecht schiefet. — Nan ein kleines Prodicin von herrn Schlegels Begeisterung im Krühling. C. 25.

Das Study bur Fluven; will Freude tur fagen

Es kommen geschoffen, Gestalten auf muthigen Roffen, Benn kahne Gedichte ben Lippen entstoffen. In siegenbest Botten, Go bfindu fich feurige Pforten p. s. w. Melche klägliche Reimeren!

Ot):

Obwohl wir überzengt find; baß unfre Lefer uns den fernern Beweis des Dichterberufs eines folden Sangers gern erlagen wurden: so maßen wir doch noch einige, aus dem Spanischen ehrlefinte Reime mittheilen, mit welchen Berr Schlegel die beit, Catharine zu fegetn bestiffen ger mefen ift: 6. 205.

Reine Magb von klarem Golbe, Jat Dit Gott ein ders jegeben, Das so fromm bosteben sollte. Stat der Benft das Dein entheben. Wie Dein Red'n begebren wollte. Ja er malt' auf Deinen Wanden narmosnen seine Wanden. Mill sein Blut dazu verweinden, — (wie postisch! —) Da wurd nachgebild't gesunden, — (wie enphonisch! —) Jede Quaal au Kuß und Hauden u. s. w.

Sollten besgleichen Bieber niche murnes murmiks, in einem Gebetbuche für eine fatholische Doefgemeine, wiche neben ber Cauretanischen Elbanep an ihrer eigennichen Soelle fepn?

Was die Gedichte der beyden Berausgebet berifft, so find sie von sehr ungleichem Werthe. Die des altern Schlessel sind, (einige dem Lateinischen nachgebildete Tonnen, denen wir keinen Geschmack abzugewinnen vermögen, abger rechnet) der, bennahe einzige Schmuck dieses Almanachs; die aus Herrn L. Cieks sehr reichlich schreibendem Gansefiele gestoßenen, sind salle schwächlicher, kraftloser, und oft höcht gemeiner Natur. Unter andern levert er, gleich zu Ansange dieses Almanachs eine Romanze, die Seichen im Walde genannt, her, welcher man zwar in Absücht des Umsanges nichts vorwersen kunn, da sie auf 23 Seiten, sie vo errore calculi, 123 gereimte Abschnitte (Serse möche ten wir solchen Kram ungein nehnen) mittheilt; die abet höcht stend und langweilig ist. Hier ein Prodicen: S. 5.

Alle Winde gehn hernieder, Mie Strome gehn Bergunter, Jeber Stein berangeschienbert, Mus 2014 Geh binab sur Stunde,

Alfo sieht den Meuschen Sunde, Niemats tann er gang gefund. Daß er anfrecht schaut zum Bater, Eind die himmischen fünf Bund.

De fam Simmelreich bernieber, 2146 funf Quellen wenig blutend, Da ermace das Paradies Ans funf Burgeln gottlich blumend u. f. w.

: Diefe alberne, schlecht geveinnte Doffit muß einem Bufenfreund bes herrn Tiet bloß gefallen haben; benn bie fer ergablt &. 35. ein gang leibliches Dahrlein, von einer Erfdeinung eines myfteriofen , gar fattliden Greifes, wels. der einem Kinde erscheint', und ibm ein Buch nachweiset, aus welchem er große, alle Belt in Erftaunung febenbe Dine ge entnehmen folle, wo es am Schlufe beißt:

- » Du wirft bas leste Reich werfunden, » Das taufend Jahre wird bestehn, » Dicht überschwenglich Befen finben, = Und Jakob Bohmen wieberfebn.
- De nun blefe Beiffagung an mehreebachten Ludwig Ciet gerichtet ift: fo ertennen wie daraus, baf biefer bas. won Jatab Bohmen Inspirirte Rudblein ift. Durch biefen Bericht des, wie wir feben, jur Rube eingegangenen; ober befer beimgezogenen pfeudonpmifden Movalis, welcher ben Breund feines Bergens am beften tennen mußte, ift uns ein Licht über mehrere frabere Geiftestinder diefes Ludwigs aufs gegangen, - Babricheinlich hat er, entweber tuty vor, ober nach bem erften Angiehen ber Beinfleiber, ben Blaubart, Die Beymanskinder und ben geftiefelten Kater gefdrieben. Mur miffen wir nicht recht, ob ihn Jatob Bohme ober Eus Tenfpjegel famme bem gehörnten Giegfried begeiftere baben mag. .

Der eben erwähnte Pfeudo: Novalis (bem Bernehmen mad, ein Frenherr von Sarbenberg aus Altenburg ) welcher Den Lefern des Athenaums als der Sanger, Die Somnen an die Macht, und durch manche in bem erften Defte berfele Ben Zeitschrift enthaltenen Machtspruche (Blutbenffanb genannt) bekannt ift, hat diejen' Almanach, mit geiftlichen Liebern - verungiert, Die beynahe bas " Weiter gebt's nicht « bes reinmpfteriofen Unfinns, in ber überftromenbften Rulle enthalten. Es heißt barin vom Abendmabl: S. 202.

<sup>=</sup> Wer bat des irblicion Leibes

<sup>»</sup> Soben Ginn erratben? ---

wWer tann fagen, » Das et das Blut versiebt?

- » Einst ist Alles Lett,
- » Ein Leib, » Im bimmlifchen Blute.
- ⇒ Comimmt das feelige Vaar:
- »D bağ bağ Weltmeer »Schon errotbete,
- » Und in bufriges fleifch, - Mufguolle der Fels! u. f. u.

Wenn der aute Baron bieß nicht entweber im Raufche ober im Todestanipfe geschrieben bat: fo hat ihn vielleicht and Jakob Bobine beer Ludwig Tinzenborf inspirire!

Etwas Diefewurg, Diefelbe Argnen, Die ja icon, feit alten Beiten puobirt, und fperifit' gegen bie milde Doefie bes funden worden feint foll, möchten wir den vertappten Berrn Bonaventura, Johumanus, Desgleichen einem traumens ben Beern B - empfehlen, blamit et nicht fo ungehirnte, unichlachtige; faft nur nach abermiffigem Genuße von Spisituolit erflärbaren Träume als der D. 261, erzähke, ift, we ein, litivenia verbo, gang besoffener Engel — Eng gel, burdicin swanzig Ellen großes Loch auf die Erde actionaten miet. ---

Mebrigens erluchen wir noch einen Deren C3. bie waß: tichten Ibeenwiele, und gemeinen Unfichten, welche ihm auf Ballen und Gelagen', burch ben Ropf fahren, entweder wie die darauf folgende Macht auszuschlafen, oder aufs höche fe jur Gemuthebeluftigung faber Beden und mußiger Beibe lein bandidriftlich an ben Theetischen girtultren gu laffen; ben herrn 28. Savern aber, bie Letture ber eigentlich altes ffen Alten ( S. 63.) fleißig ju treiben, wogu er auch mebr fic ju foiden fceint, als ju fruh felbft ju bichten.

Solieflich ertheilen wir bem ebengebachten Geren St nech ben wohlgemeinten Rath: baß, falls, wie fich wohl erwarten laßt, fein reinaftbetifches Gefühl nochmale, fo wie er 6. 89. berichtet, burd ben Anblid weiblicher Brue Re gereigt, und Gelufte in ihm exweckt werden follten. er fie, die Anschaupngen Diefer pseudogenialischen Unfirtlichtete, Die außer dem befdrantten Rreife etwaniger Luftdirnen, nur für Lucinden, (und abnitche juchtlofe Brut gehören) entweber gang in fich verschitegen, ober ihre Mittheilung auf die Bire tel feuhentnervter Odmachlinge, wo fo etwas eher Gluck machen wird, befchranten, nicht aber ehrliebenden Lefern porlegen moge.

### 349 Schine: Wiffenschaften und Geblichte.

Benn man die Sammlung von Wedicken At. 2. burch blättert, hat, so sondert sich ihr Inhalt, so bunt auch jene purch einander geworfen sein mögen, doch von selbst in zwep sehr ungleichartige Theile.— Der eiste besteht unter aus dern aus Gedichten von Alopstock, Pfeffel, Gwerbeck, Ciedze, Conz, Solderlin, Aosegarten, Gerning und Anebel, dem Frankein v. Imbost, der Gophie Mestent, und einigen abengenannten, unter denen einige vors wesstlich; die mehresten aber des Mannens ihrer. Versassen nicht unwurch sind. Zu den vorzäglichstet rechnen wir die Alopstocksche Ode überschrieben: In die Dichter meis ner Zeit, die Gedichte, der Irrhain in goldner Aus, und In den Lenz, von Amalia von Imhalf, das Men. scherecht von Pfessel, und die Mutterklage non Conz.

Der andere Theil, weither den Sevausgeber, ein gleichgefinntes Frauenstiffenter, und die Kerren fr. Schlegel, Rochen, Mefterschmidt und Winkelmannzu Urhebern hat, ist anserfelmidt und Winkelmannzu Urhebern hat, ist anserfelmidt und Gonnetten. Causonete imgen wollen, aus dem Wust von Gonnetten, Causoneten, Liedern und gegenseitigen Apotheosen, weise die ebengenannzen Herren sich, und ihrem großen Abgets, Goetbe, geweißet haben, auch nur Linen hervorstechenden Gest danken, ein neues schönes Bild, nur Eine Erziesung eines unvertrüppelten kunstiosen Gefühles heraus zu finden. Alles ist verschwollen, ertünstelt, und sagt in hohen Worten eins weder Nichts — ober baaren Nonsense. — Wozusoll z. Bzein Gemeinplat wie folgender dienen, den Herr Magisten Kochen uns S. 217 mit wichtiger Geberde hersagt:

Lesen lernen ist leicht, boch schwerer ift: lernen veriftlichen,

Eine Bahrheit, die jeder Schulfnabe benm Orbis per etwo und Langens Grammatif in Erfahrung bringt.

Eben so neue Wahrheiten lehrt uns S. 32. ein herr Messerschmidt, wir erfahren namlich von ihm: daß die Zeit bedächtig jum Gipfel der Bollendung führe, daß alles Irrdische langsam reife, daß der Sieg auf die Schlacht sole ge, und er mubwoll den Lorbeer erringe !

Die Mahmaltung foart man fichtlich in des gebachten Orn. Dr. Gebichten; wir zweifeln aber febr baran, baf der Emfolg fie fronen werbe!

Son gleichem Maftage ift tite welfe Lagre, welde den

Rapfer verhalte Dich ftets: fo ift Dein bas befta Berhaltniß, Lanuft bu gefagen es fehn, mie fich verwickelt bag

Mahrlicht - Geren. Er. Schlegels portifie Pocfie

Der Berausgeber ift bemaht gewesen, es an platter Bemeinholt seinen Gannern und Barteygängern gleich ju thun. Außer einer ganzen Ständsluit kraffloser Sonnette, bie an blebernet Mittelmäßigkeit, Alles, was wir von diesem Schlage lasen, selbst einen großen Theil von Tiefs und Berne fardi's Sonnetten übergreffen, und ein paar steisem, bein Konige von Preusen und dem herzoge von Weimat gemack seig Phaktingen, hat er unter andern ein breites Geschwas über weibliche Planzen geliefert. S. 112 min welchem es beißt:

"Guntes Alub'ho Raine, bu gutes freundliches SannBedit fit bein Ram', er verfpriche die reine Linfale

Senrieure verfieht die geschafftige Sorge bes Soufes, Dilmmer vergiftt fie ben Mann, ber mit beiben Gefutten fie umschlungen; -

Aber vernimm; es erbut die fanste, melodische Stimms, Und Elisa vernimmt, entschwingt sich dem isdisches Staube, u. s. w.

Aus bem Golufe bleses mattherzigen Geschreibsels, mbore man vermuthen, das herrn B. Gattinn ober Gelless te die Grifflichen Taufnamen Johanne Zenriette Albsabeth führen mag; wozu soll bas Publikum aber bergiet Ben wiffen, und — lefen? — —

Die diesem Almanach bengefügten Kupfer, vier an der Bahl, gehoren, mirabile dietu! — zu einem nach unges bruckten Romane, und einem Magazine der Reisen und Schiffbruche, welches kunftiges Jahr ben bem Verleger bes Almanachs heraustommen wird,

Ŋ.

charpistos, von Sophie Merean. Erftes Bandchen. Berlin, bey Frolich. 1801. 238 Seicen:

Sinden Sie mir, « so wird die Herausgeberinn einem ihrer philologischen Freunde gesaget haben, » finden Sie mir wood geschwind für meine Sammiung poetischer und prosais » scher Schriften einen vieldeutigen Titel, den nach heuriger » Sitte keiner gleich versteht. « Der philologische Freund läckelte, und kant am folgenden Tager. » Evonna! Kalae » thiskos heiße ihr Buchlein! « Die Dichterinn erschrack über das barbarische Wort. Als sie aber hörte, es bedeute ein Arbeits: Korbeben, das sich die griechischen Frauent almmer einander zu sehenken pflegten, da ließ auch sie sich gefallen, gräcistrt zu werden. — Es sep darum, wenn das Korbeben nur etwas Hubliches enthält, und das können wit sich von der lieblichen Dichterinn erwarten, die uns nach jüngst mit einem poetsischen Sumenkranz beschenkte.

So sep auch bier mand stiller Bluthen Same-End aus dem Reich der Phantasie gebracht. Ein Biesenblumenstraus im bunten Kranze, w Bald ausgesallen in der Horen Zanze.

Schone Phantoffe, Die man mitunter fast frankelnd nennen mochte, ift hanptfachlich in bem noch unvollendeten Romanden: der Ganger rege, meldes ben größern Theil bes Korbchens fullt. » Es giebt unendlich garte Delitatele sefen in der Liebe, die nie offenbaret werden tonnen, leise stleine Borderungen unfrer Seele, bie, ausgesprochen, uns »bedeutend find, und beren Befriedigung wir nie forbern » barfen. Go lange fle aber in uns leben, find fie wichtig, sund wir lieben fie febr. Die Befriedigung biefer Spiele wher Gehnsucht wird in ber Liebe ein heiliger Genuß, und » ich mochte fagen, mit biefen letfen garten gaben fpinnen » fich zwey Befen ju einander herüber. « mir mein Beichengerath in Ordning gebracht, tann aber nie jum Unfang tommen. Benn ich affe Materialien in » die Lanbe getragen habe, so fete ich mich voll guten Bile » lens hin und bente an die Gruppe; das Thal aber, bas wfich leife ju meinen Bufen binab befint, giebe alle meine » Gebanten in seine fille Beiligfeit, in seine beimliche Freu-

mbe, wie in bezanbertes Meer hinab; Go wie ein Maler » in einer fleinen Rapelle, in einer Rirde arbeitet, er finnt » über ben Bemandern bes Beiligften,, ba fluffert bas Bes. mbet, wie gitternde Jrelichter von allen Lippen, die ihn wirre leiten; ba fowillt ber Gefang in machtigen Rellen » heran. Der glubende Strom ber heiligen Orgelebne ftromt s burch hohe Gewolbe, und reift fein einzelnes Bilben mit » jur allgemeinen Bewundetung fort: er lagt ben Pinfel » fallen, feine Sande verfchlingen fich, er umarmt fein » eignes Bers, und betet. « - " Sobald meine Freude » fo gewachsen und vollendet ift , daß fie in ibrer Beme » gung tein neues Glied niebr berühren kami, wenn » fle sich so vollendet fühlt. daß fie sich in ihrem lebens » digen Leben felbst durchdringen muß: fo geht fie ime-» mer in Behmuth über, « Solche Stellen wechfeln in dies fem blubenden Romane, und bestätigen das gefällte Urtheil.

Die sogenannten kleinen Gemalde, womit bee Buche lein anhebt, sind auch nichts andere, als Kapitel einer kleis nen Geschichte, die der Boewurf der Urberspannung fin geringerem Maage trifft, wie die vorige.

Ein großer Theil des Banddens ift mit det Ueberfetung bon — Montesquieus lettres Perlanes angefüllt! Ber hatte die so bekaniten Briefe hier erwartet? Das Original ift gar nicht mit genannt.

Unter manchen, gang aftigen Gedichten, find eines Uns genannten Uebersegungen ber bekannten Dopischen Spistel: Zeloise an Abelard, und der Nadanschen Spistel: Abes lard an Zeloise, die längsten, aber nicht die gelungensten. Pope war der größte Berufscator, und der Kühne, der mit ihm zu ringen waßt, muß in der Berstunft auf keiner nies brigen Stufe stehn. Popa sagt:

Heav'n first taught letters for some wretch's aid,
Some banishel lover, or some captive maid;
They live, they speak, they breathe what love inspires,
Warm from the soul and faithful to its fires,
The virgin's wish without her fears impart,
Excuse the blush, and pourout all the heart,
Speed the soft intercourse from soul to soul
And wast a sigh from Indus to the Pole.

Dief wird fo abersett:

Die etfen Briefe gab, jur Linderung ber Bein, Getrennten Liebenden die Gattheit felber ein; hier sprechen, athmen sie, wie es die Liebe lehrt, lind treu der reinen Glurb, die thre Seele uchrt. Der Jungfrau Bunfch erscheim in ihnen ohne Iwangengluth, enthüll ir des herzens Drang, Eta fanftes Bundniß fordern sie von Sinn zu Sinn, Und wehn vom Judus zu dem Pol den Senfzer bin.

Freger zwar, aber boch treuer, wenn der helle Biebers ichein des Originals von Treue zeuget, bildet Bürger die Zeilen nach:

Traun, ein Gott mar's, welcher Schrift und Siegel Kur ein armes Liebespaar erfand; fur das Madden hinter Schloß und Riegel, Kur den Jüngling, weit von ihr verbanut. Briefe leben, athmen warm und sagen Muthig was das dange herz-gebeut. Was die Lippen kaum zu stammeln wagen, Das gestehn sie ohne Schnichternheit. Das im Gram sich horz getrenut durch Land und Meer, Kragen sie vom Judus bis zum Pole Dienstbar auch den Seulzer hin und her.

Bie gang ist hier, g. B. bas They live, they speak, they breathe what love inspires wiedergegeben!

Briefe leben, athmen warm und fagen Muthig was bas bange Ders gebent.

**96** 

#### Romane.

Dosenstude, von Christian Althing. Deutschland. 1800. 303 S. 8. 1 Mg. 8 M.

Ein Buch voll schlüpfriger Unsittlichkeiten mehr oder wente ger in der Welt! was thut's? — Immer wird es Menschen geben, die solche Bucher mit Vergnügen lesen, und diese werden dadurch nicht erst verderbt; sie waren es schon, eher sie das Buch lasen. Die besseren Menschen werden es mit Gtel und Verachtung von sich werfen.

Dieß

Dieß ift Alles, mas fich jur Entfchuldigung, unferen Berf. und feines schlüpfrigen Geistesprodukes mag sagen lagen. Dachte fich etwa der Berf. selbft so etwas, wie en fein Buch schrieb?

Run; dann wurde weber feine Denkungsatt, noch feine Buch'zu empfehlen fenn. Zu bedauern ist: daß der Berf., der fließend; und nicht ohne Ersindung und Bis schreibe, biese Salente dazu verwandte, eine Menge Scenen anse schweffender, Wolluft zu schiedern. Bozu mag das diesen sollen? Hat die Erde etwa der leichtsunnigen Lustinge noch nicht genug; denen keine Berhaltnisse heilig sind, wenn es auf Befriedigung ihrer Laste ankömmt?

Fanden etwa alle Berleger in Deutschland, daß es une möglich ebrenvoll fenn könne, jum Dafenn einer folden Ausgeburt üppiger und ausschweifender Einbildungefraft die Dand ju bieten? und wollte darum Niemand seinen Namen dage hergeben?

Rec. ift fest überzeugt; daß bem Staate ans Einem fo angiehend geschricbenen Buche voller Schlüpfrigkeiten ein größerer Nachtheil erwächset, als durch Zehn bffentlich ger dubete & Saufer.

Lehrseiche Erzählungen, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von D. W. Soltau Königsberg, bey Nicolovius. 1801. Erstet Ebell. 27 Bögen. 1 Rg. 12 ge.

Der Ueberfeben hat allevbings, fein Original verftanben; seine Agbeit ift, einige Flecken ausgenommen, recht gun ger rathen; aber wozu nun abermals, und abermals eine Ues bersehung, die unfte Oprache, und besonders ben Erzäh, lungston um keinen Schritt weiter bringen kann? Debate ber himmel, daß diese breite, scheppende Erzählungsmas mier, die vor zwenhundert Jahren recht gut, ja vontreffich gewesen sehn mag, sum Muster dienen sollte. Orbute der himmel, daß wit nach eben franzkstren, anglisteren Manieren, u. s. w. nun auch endlich himmesten fott.

Blad Rec. Bebanten werben es wenig Lefer von Gel Mmad ben diesem altdeutschen Cone aushalten können. Wars um benubte herr S. nicht ben Stoff, und ergabite von neuem ? Repner ber fpanifchen Oprache wifen das Drigft nal ju fchaben; får Nichttenner war diese abermalige eben so treue als steife Uebersesung fehr überfluffig. Man hore 1. 3. ben Aufang ber groepten Dovelle S. 151. aberschrieben: der edelmathige Liebhaber, und hebt also an: » O ihr beklagenswerthen Trummer des unglucklichen » Micosta, die ihr noch raucht von dem Blute eurer tapfern, waber ungluchlichen Bertheibiger! fehlte euch nicht das Gee » fuhl, und die Sprache, fo tonnte ich Ginfamer hier mit euch sjammern u. f. w. Euren halbzertrummerten Thurmen sibleibt vielleicht noch bie Doffnung übrig, wieder aufgebant » gu merben; wenn ihr benn auch nicht eine fo gerochte Cas she vertheibigt, als blejenige war, für welche man euch umskilezte. Aber ich « u. s. w. Wer mag solche Tiraden lesen? Dber G. 163. Balb wedte ber Berbruf meine Galle; bie w Calle Lebte das Blut meines Bergens in Ballung, das Blut merreate meinen Born, und mein Born febte Dand und Aungewin Bewegung. au.f. m, Wir haben fo menig gute Etgabter, baß wir mahrlich biefer fleifen langweiligen Manier einmal entfagen, und ben feinen Conversationston darin treffen lernen follten. Webrigens enthalt diefer bicke, außerft compres ger rucke Band nur vier Novellen.

Gb.

Die Delbind ber Benbee. Ein weiblicher Aballino. Romantische Geschichte aus dem Französischen Kriege. Erster Theil. Hamburg, in der Buchhandlung der Verlagsgesellschaft. 1801. 1 Me-

Der Jufah: "ein weiblicher Aballino, « ließ Mcc. eben wichts Gutes vermuthen. Er erwartete eine abentheuerliche wiederhandeliche holdinn, wie jene berüchtigte Romank und Schauspielpersonage; aber zu seinem Wergnugen fand ur es anders. In diesem ersten Theile Wenigstens ist die venderische heroine ein ganz menschliches Wesen, und ihrem Geschieches niegends untren. Ihre Geschiebte seinst felbe febr

fiche auch die erften zwey oder brey Bogen einen ganz gee wöhnlichen Roman versprechen — läßt späterhin dem Lesen keineswegt ohne Theilnahme. Der Schauplat der Begeg benheiten, die Periode, in der sie vorsallen, die ungläcklich berusmt gewordnen Namen, die darin ihre Rollen spielen, haben, an und für sich schon ein Interesse; es wird aber noch lehr durch die Situationen erhöht, in die der Aerf. seine Geldinn zu sehen gewußt hat. Rec. zeichnet einige davon aus.

Die erfte biefer hervorfpringenden Situationen ift ber Sochzeittag ber Belbinn, ju Ancenis, amifchen Dantes und Amgers, gebohren, und Tochter eines Baters, ber mede Elsweis Soldat, Advstat und Landmann war. Mit Eine willigung des Aaters die Braut eines benachbarten Gutsbes Abers, eines jungen liebenswurdigen Mannes, Ramens Darcourt, ift der Lag ihrer Berbindung bereits angebras den , und die Dochzeitgafte harren bes Brantigams, aber er ericheint nicht. Bater und Braut find voll Beftitraung. and ein Expresser wird abgeschickt. Unterbeg entsteht in bem Grabichen ein tumultuarifches Gefdren, Dustetenfcuffe follen am linten Ufer ber Loire. Alles lauft aus bein Binte mer, die Urfachen des Getümmels zu erfahren. Bes waffnete Canbleute lagern fich auf den naben Sugeln, und fdwingen eine weiße Sahne, mit fdwarten Banbern ume wunden. Rurt, der fürchterliche Bendeefrieg ift ausgebros den, Die Ropalisten find in Aufruhr gegen die Republitas Ancenis ertont nun auch vom Rriegsgetummel, die Einmohner greifen ju den Baffen. - Die Racht bricht unter Diefem foredlichen Betofe ein, Beuerbranber leuchten von ben Bugeln berab burch bie Finfterniß. Die Braut vergehrt fich in febweigender Angft, auch ber Bater verftummt. Bebit bellen Renericheine bemerten fie einen Menfchen, ber fic am jenfeitigen Ufer in den Blug fturgt, und auf Ancenis los fomimmt. Er fteigt beraus, und tommt auf ihr Daus ge. Der Alie gebt ihm entgegen, fehrt bald guruck, und bringt feiner Tochter, Emilie, einen Brief von ihrem Geliebten. den jener tahne Sowimmer abgeliefert hat. Ein Saufen bewaffneter Bauern ift in Darcourts Baus gebrungen, bet ton aufgeforbert fich an ihre Spige ju ftellen, um fit gegen Die Rauber ihrer Religion , und die Mouder ihres Ronigs. au führen. Sie haben ibm grbrobt, ibn auf ber Stelle au

ermorden, wenn er fich weigert. Umfonft find fine Benitt Bungen gewesen, sie von dem fürchterlichen Bargerfriege wrudtubalten. Ein neues Gefdrey von Rache und Rrieg, and Keuerbrander, mit denen man fein Saus anzustecken fcmur, haben ihn gezwungen, ber Rothwendigfeit nachzus geben. Ihr Geliebter fi alfo an ber Spige von Aufrubrern, Die ihr Baterland mit Mord und Krieg überziehen wollen. Das find ihre Dochgeitfreuben! 3hr Bater fthlagt bie Flucht Sie ift bereit dazu. Aber in eben bem' Augenblicke Aurzen mehrere Burger von Ancenis in fein Haus; ein mus Ker, wilder Jacobiner Mollard, führt fie an, und fordert ben ungludlichen Alten auf, bie Commandantenfielle ju übere nehmen, im Rall, daß die Stadt angegriffen wurde; er muß Meiben. Diefer Streich ruber von Rollard her, ber icom Jange nach Emiliens Sand ober vielmehr, nach bem Be-Be thres Bermbgens gestrebt hat. Emilie, ben Bater von biefem gefährlichen Poften ju retten, erbietet fich, dem Boe fewicht ihre Sand ju geben. Wite Abfchen verwirft ber Alte tiek arakliche Opfer. Das Unheil bes Burgerfrieges with nuterdest allgemeiner. Schon rauchen eine Menge Dörfer in Rlammen, das Sint flieft in Swomen, gange Stadte And fabn von den gabireichen Bendeern genommen worben. Die Namen der Anführer werden bereits furchtbar, und Emilie gittert ben jeder Nadtricht bavon, ben Namen ihres Geliebren zu boren. Dennach fehnt fich ihr Berz, von ihm Bu erfahren, fie munfcht einen neuen Boten durch die Loire ichwienmen zu feben. In einer Rocht entschlüpfe fie ihrem Bette, fpringt in ben Satten, von de auf den Stadtmat. Dier fieht fie awer Menfchen verftedt an der Mauer liegen. Re fprechen leife; fie hort den Namen ihres Vaters Darmoni nennen; fle horde, und erfahrt, daß es Spione von Role Lard find, die auf alles Acht geben sollen, was in Darmons Baufe vorgeht; und fallt, ohne Befimung, ju Boben. Dach einiger Beit erholt fie fich wieber, und entfliebe; bas Geräusch, das fie macht, weckte die bepten Spione, und ein Distolenschunk fällt hinter ihr. 🐍

Die Gefahren wachsen. Die Rebellen rücken wirklich auf Ancenis los. Gerümmel, Märsche, Waffengeklirr, er ebnt auf den Straßen; die Bürger, Darmon an ihrer Spisse, rücken aus. Emilie sieht von einem Altane dem Gefechte zu. Wolken von Staub weben; die weißen und

Die brenfarbigen gabnen flattern in einander. Gie fieht die Deere auf einander losfturgen, die Bendeer entflichen, ibe ven Bater, als Gieger, jurudftehren, Ingft und Freude ergreifen wedifelemeife ihr Sery; fie gittert, bag biefer Sieg ihrem Beliebten vielleicht bas Leben getoftet bat, und gaaleich thut der Triumph des Baters ihr wohl. Gie horr bug mur Darcourts Rudjun, ber ihren Bater ertannte pules ffein Leben fdronen wollte, ben Republitanern ben Gieg berichafft hat. Ein iconer Genuß fur ihr Berg. Walompirg er peis bittert. Ein Pafet von Darcourt fommt anult Bie Minet es, es enthalt feine blutige Scharpe. Die erftarer ber alte Dormon fliegt, außer fich , ju ihren gugar, lund tlagt fich. als Dorder an. Er hat ben fliebenben Durconer verfolgt, had ihm geschoffen, und erft, ale ber Gettoffne fich nach ihm umbrehte, ben Berlobten feiner Tochter erfinnt. Die Ungluckliche erliegt faft ihrem Ochmerge; boch giebt ein Brief. ben Darcourt ju ber Ocharpe gefellt hat, ihr ben Eroft, daß er noch febt. Huch verbirgt fie ihren Rummer, bamit fie ben Bater berubige, stand, and the ad I riglom an our

und beinge bem Billichundin feine Matter . Er Mille in ige - Lange well die fier wan beine Dacht iche misber went beine Meliebten i bidepahr melberg bag Inconis vom ben Bidalle fen angogoffen werden wird; mitiffe die Fluchtelithi Wie fath wird bufolgt, fobals wer Bern fich ben Stadelands. Miles findriet nach Beintest zum Gmitte ist missen überweit Bellchtigenij beren troftlofes Webyfelderet bie Buft leuftlich Math folgt ihr der verhaßer Rollard, "Aburd feinen Enflust nauß Dormonakuciffet Munteer vie Brochetbigung bet geführlich ben Poften anderiefunen. Genschafcht best Bateis Tob, Ad befio miderer der Tochere und ihres Bermigens bemachtigen au tonnen. A. Emilie bleibe bem Bonne eines Bantefet Bulmaret abartaten der bert fle woont . Diererhalt fle buid thresehettatinesantine Barcotteta Vortrait; mit Badrick sen von ihm: der liegt noch an feinen Wunden barnfebeit. Dale wird Blances von allen Beffen burch bie Rebellen ber broit. . Die ibeifen Sahnengweben Shon auf beit Angehem Der Tob hangt über allen Saupterm : Eine Colonne wat Charette greift wirklich die Stadt an. Ein foredliches Artillerieftuer jagt bie Einwohner aus ben Boufficoif. Leie den fillen bie Straffen. Doch brangtein tapferer Willenfinns Me Benberr wieder gurict ; ber Sieg ift errungen. Graffi hiche Rusten boeiben indes zurückli Fürcheritch zeiflow 11898 1 45. 14. D. 251 LX IX. 25. a. Gt. Vis deft.

### Spaniste Newhomork a C. U. Blichen. 1869.

im bes Manichierwelbert verfaniniten fich nind bal Goetb.
» Schon tonten bie Beiterren, und ben fannendelbeitennen.
» ga hatte angefangen; aber wir horten bas frohliche Ges » einmiel nur in der Ferne, und fprachen fill und beiter » jufammen. «

- Pa**nif**ite Markal, woor Cooper willight die Roming, Myllingen 1801, 22, € 8 × 11,

Leben antichaten bes icharffinnigen Eblenidon Mische, von fa Mancha, von Mignel de Enventere Gaavebra; Aberlegt von Ludwig Tiel Siele er Band. Berlin, ben Unger. 1801. a Alph.

1 Mas there der Angeige dern frührern Bande bielle Medecker gung vom ihtem Worthe, bosonders im Wergeichungsnit ver Galebuischien Bachentschung, gelagt if posit nechnose die diebenischien Bachentschung, gelagt if posit nechnose die dieben schrieben der Garbeite sie Garbalten stellen der Barbant fin andit ver bie Arbeit, den Karvallten stellen Gelängen, mith der glukker Gelünden Anders Galebeit, modurch idle Galeben Gelüng fich in mözeichnet fin den positische Gelüng fichten fichen der Schriften Gelüng ficht modzeichnet fin der Der Barbanter gleiche, p. B. die in Cielle Nederschung G. graumsetzunger mit ihrt, von Soleau, B. M., G. zug, Wilgend Gaste darum mag her zur Probe diedent?

Du entführft - o schlimm Entführen! Rommen icht Giner Cauften Klanen jest Giner Cauften Eingeweibe, Die um Liebe dich gefleht.

Du entführst mir auch dren Muten, Bander von ben Beinen ichon, Die so glatt wie weißer Marmor Und so gart und trefflich siehn.
Du entführst zwentausend Seufzer,

Die, wenn fie nur Jeuer maren, Sündeten zweptausend Proja's, Gab's zweptausend Troja's je, Neneas flücht'ger, graufamer Biren, Du magit mit Barrabas nur immet gebn.

وَفُونِ إِنْ الرَّبِينَ إِنْ أَنَّ الْمُؤَوِّدُ الرَّبِينِ الرَّبِينِينِ الرَّبِينِينِ الرَّبِينِينِ

# Leben und Thaten bes icharffinnigen Eblen ic. 363

| The second of the second to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Du Manber flableft, mir gum Somert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پار                     |
| () Ber Danber flablet, mie gem Comers.  311. Drei Gunben gebn but nut ben Rite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 111 Drei Ganben gebn nell uit bin Uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ž                       |
| 8 find gurt mein Enleband nimmit bu mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                       |
| Ein Anteband, fonber neu und fein, Das einft umfolang mein gartes Bein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| eso well und Chimari, 10 Glatt Bind Trina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                       |
| and in the state of the state o | 1                       |
| 3wentaufend Ceufger folgen bir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | š.                      |
| alen b 66 beiß wie hollenfeuer ichier; auf in mehr ale gwentaufend Erojale konnen if namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Gard                  |
| 34 On ibrer Winth zu Mulver brennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12379<br>1258           |
| Beaufamer I millit du mie Aleneas fliedu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 4                     |
| So geh jum Barrabas und Judas bin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| The Creatifichen lanted Diefer Maute fo: 168 2 800 3.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| The discussion of the confidence of the confiden | 4 - 1 <b>Q</b>          |
| Printingal His garras de kus caras in ten () and and its us for the first state of the    | ? .£                    |
| the transfer of the commonder of the common terms and the common terms are the common terms and the common terms are the common terms a | 7 + 1<br>(4, 20)        |
| Lievelto tres tocadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 # # 14<br>14 14 # 14 |
| High Lieusfte tres tonsdores,  yanas ligas de unas piernas,  ju one al Marmot puro le ignalan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 5                     |
| Trible Brings Digness Vinegras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.0                    |
| and the second of the control of the second  | ot: S                   |
| Que à fer de fuego, mudièren.<br>Abrasar à dos mil Troyas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ंत्री                   |
| Si des mil Troyes buvière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 40 Parados teracocopada, rata recurrencia de anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Carles and the second of the s | 171                     |
| Dentrandibie awente lieberfeband, bindet, bettt. Ori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | He,                     |
| malik michaelifietiset for die basin dies einte bude geste bei geste der bij eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144                     |
| weit godfein , und eben fo geoßen Abfanden als von s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 754                     |
| folgant und Oppartentifeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| े अरुपेट के पार्ट कर हैं .— तेली हैं है सर्वायन है जा हो का है जा है ।<br>विस्ट — तरह के अरुपोर्ट के स्वतायन का ले कि हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | í                       |
| "minete, and seminering then but in a con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 3<br>- 4              |
| age dag as the contract of the |                         |
| and the die Compatibility be bee Link mit vielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                      |
| best it in medicinal for alless waren neir die err Bara aufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| and all dispersions are found by the state of the second all and the second all all all all all all all all all al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3.                    |
| <b>3 C 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne                      |
| <b>X43</b> 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160                     |

## Sobne Roun fe.

Archaologie der Baukunft ber Grieden und Mamer (3) von C. E. Grieglis. Erfter Theil. Weimar, im Indr. Comt. 1801; IV und 332 Gelten. gr. 8. nebst 15 Rups. in 82 2 M2.

Der gelehrte, und für die Derbreimme ber ichanen Bans funft aufferft thatige Berf., ber, lich hund nerfchiebene ans febnliche Werte und Corifien junten ben genern Friginale forifiellern ber Bundchen , Die im mehrem Butaben faft fele ten ju werben gufagigen ; mit biefem Rubine ausmigeichnet hat, wovon wir nur beplaufig feine Encyttop. der bare gerl. Baut. 1. 26. ( f. 27. a, d. Bibl. 2. 200, 1. St. S. 171 ff.) und 2. Th. (ebend. 13 Bb. 2. Gt. 160/1603) auch feine Befch. der Baut. der Alten (f. a. a. D. 6. 80. 2. Ot. O. 353 ffg. ) anführen, - fahrt fort, bie Meutunft ber Alten ju einem archablogifchen Suften ben Mattern ju bringen, welche die Runft, in Unfebung ihrer ebten Ginfalt und Schonheit, von bem Diefenmäßigen und Dioben, jur Simplicitat gurudführten Der vorliegende erfte Band ift Davon ein rubmlicher Zeuge, bem wir, in fo fern eg unfere Rurge erlaubt, in feinen einzelnften Ausfagen und Bemeis fen nachaufpuren, Borbabens find.

Kinleitung G. 1.— 58, Pom der Bildung der Baukunst benichm Gniechen and Komern. Kelfer Ch. in siehen Abschnitten; und zwar im ersten S. 61.— 92, von den Baumarerfation; im zwernen G. 93.——220; vom Dan ver Ulfanenn, und Addren; im dictem Bartin der Tin — 1384 nam Aundam den Gebinde; im nichten Bartin der Verzierungen; im sechsten G. 298.——1864 der Verzierungen; im sechsten G. 298.——1864 der verschiedenen mechanischen Aussauften der Gauss gerärbe, and im siedemen Abschnitt S. 322—331, der den verschiedenen mechanischen Sulfamittel zum Bauen. Dieß ist der wesentliche Inhalt, oder vielmehr: es sind die Ueberschriften der Gegenstände, die der Verf. mit vielem Scharffinn auseinander seht, wovon wir nähere Data aufs zustellen, und dieselben gelegentlich zu prüsen Veranlassung gehmen wollen.

Machbem ber Berf. G. . - ta bem Urfprunge unb bem fruheften Buftanbe ber Baufunft und ihrer nach und nach : geidebenen Entwickelung in Griedenland, burch Ginmans berungen fremder Colonien, und ber alteften Boltergefdichte ber Griechen nachgefnuhret, theilt er bie Gefchichte ber gries difden Banfunft G. 14 - 58 in vier Jettraume ein, movon er S. 15 - 18 fur den erffen, ale den Unfang ber Musbilbung Diefer Runft, Die unbefannte Beit fest, ba bie griechifden Runftler fich guerft bemuheten, ben Ges bauben icone Formen ju geben. Diefe Deriode bauert bis Constitution and Constitution of States of the States of t 12 3 - geht 180 biller Beit an bis auf Merpuber ben Arole 100, for bie Roufineft gunger mehr und mitte derer Maffe promitation beiter beite beite bei Maint 40 erminde file enf. die, de in Da die Romer die griechische Runk aufnatus 184 . upd pla 14. ihrer panglichen Bollandung Grachten & bate hed over auch Bieles wordibner ablen Sinkalt und Schanbeitneriopens ber mierte und lette Teleranne griechisber Bone, benft ©, 40 + 158, entbaltiben iromitthen Abell's berfelbeniet der fin altmäblich ichrem Anthe eusgenem führer. (Abereite) Deriphen Aintheilung bat bit Brif, and in feiner fifmitig entgefährten Geschichterden Bautunft ber dem 28140 1 Boil #17 366 gemacht ; jeboch findell wir in berpolippanden Auch fologie er, nicht un nauere Billeunfluns erhande, fondern allin mattche Aletungen gant esticoff wie bamail pergetedent. mant ibm arlimterter Gefentalli morie ver Loridur besillierthums tentoalico tunimumbi dum probeil bes Subimper ber Baffunft leiner. 3 Go rubunt, whethe and im Conece bie Buchtburns vieles erfer Baber ben für ben Merf., foride treben faroffenheitig werben miema da, wo wift nicht gerabesel mit seiner Weimung Minre ninkimmen, Ainen Sharffinn und Elfer gur Veforberung ben Brithliden gwar Semundern, ibm aber Grande und Beweis: Bentgegen feben, melde Stoff in neuen Armafuchingen bett Bafribett, dard Einficht und Cachlenitsais beuben illeren. 855 37 v3 (810) 41 1/2

D. 13 heiße est? »Die Insel Lychen mat wegen einest a Rempels der Opensa Ukanis derchent, einer der übrsten anstenpel diesen Gleiche in Stiedenland, die hier dendesten wiest vorgeschelles war. Die angeschipte Soelle aus fletzisse mintel bib. idl. e. 34.), sagt die gnur richtig — arität, musch W. an sogt est, daß die Nahmer des Kapfels Ladigis.

ifus , bie in Milet gefchlagen worben auf ifice Bindfeite ben Tempel des Apollo Didymeus vorftelle. (Det Bit? hat, nad Pellerin (f. Rev. de Med. de Peupl. Tom, 1112 p. 237) Dieje Dunge von Erg, der Einteit. ju biejer Mr. chaologie in einer Bignette jur Anten vorgefest, wofelbit fie, nach bee Rec. Ginficht, nicht ben Tempel bee Apollo Didym., fondern bas Bilb ber binintifchen Ventus bial fenriet. Denn biefer Apoll ward nie mit einem Drabein porgeffellt, wie in biefer weiblichen Rigut augenfcheintid ift. Wobeebein iff Die gange Geftale Diefet Gettinn : und ifee Attribute find gang im Geifte, und find ber Befchreibuffa Det Aften abgebilbeth benn fie eragt in ihret Rechten einen Bod Paulanias fans deutlich: (in Chiec. VI 6. 25!) Bie Wonds im Tempermage 22 bas im ben Diete un bei Wiele un Raft, 44 hat Phibias - verferriget pp. Det feilifel Plat ift mit einer Band umgeben; und auf beiffefentifen Dor Rament, worauf eine Brines wie Erf, auf einem Bocto Intend; ju fehen 18: a Alig Geyne hat fcon langft ber wiefen , bag Denne Birming, Telbfe Ben Ben Aften , Leineil Beftierinten Charakter in bes Kineft neffelt au haben icheine? Dies beweifer auch bie Bigut in Begehinthelaur. Brandonto Fom. I.p. 176, no die Derius auf einem Bagen feifice white sincial Bottle heriogen white his Anselfung bes Pille Dums weit Berrus fage Whitelmaites ( f. Befde ver Ruff ber Morch 2. Th. G. 301, Bon. Masn Wille himmite fabrodenius — murche drieckien extrebungued indunen 🕮 Levelchnet. Wit biekt Merktreing: fand bine Gowing Chebent Civie Resembisiter Poan cofen Mailett inoch nies well nidnibere betten ) ber middleifthen Britte gur Floren ift Sate procon Bori figel & Mult Florent & Con tinhe nenne thefe Ligur : Venten Pentin, weit: feroberhale ein biblit; und von den Leitben ab die ba dentiffinge bestelbeit fen : Dies Miles pagtiauf bie vonn Berfi bor gellefrend Whimster idiolutes Achuliches mit ber Mingobat phie unn Beyns : Bailisture aussisses (f. Namistai Ling): Ports. II; ple Bergl. Winkelmann's Anmert. jur Beich, den 135. Manfides Moreth. t. The Given Oresic dastricte. 4. andi thent. Girry ffg. ). Beiltidie him felle: Danger bes Balbielus, bie Beibbennung beet Dratels ber Behmitten Ses: bibbinesischen Aphille durch Aerrea... wow der Abstrice allein bas-Bilo pielt offenbat auf jene Cottuin, bie Mann tofficeren Poine, ober in einer ber bnumanach wochten beilt

gen Kapellen, mit andern heiligthilmern war aufgestellet wors den, welche die Milcher am hafen Panionium, im Gestiete der Brambtoen baueren. (f. Herod. l. I. c. 143. Larscher's geograph. Wörterb. zu Gerod. Gesch. S. 103) und ihn zum größten Tempel machten, der einen ganzen Stadtslecken sassen konnte, und zur Zeit des Strabo der größte unter allen Gebäuden der Art war. (f. Strab. l. XIV. p. 634. ed. Cas. od. p. 947. ed. Alm.) Wir haben absüchtlich diese numismatisch antiquarische Bemerkung hier eine geschaltet, um dem Berf. unsere Achtung gegen seine vers dienstliche Arbeit zu zeigen, wovon wir seht näher sprechen, und ihren Werth unsern Lesern vorlegen werden.

3m erffen Theile, erffen Abich. S. 61 - 91 wird ber Banmaterialien, die noch jest, wie im Alterthume, aus Soly, Bieget, Steine, Lehm ic. bestanden, ju jedem Behuf im Baumefen gebacht. Der Berf. nimmt aber Gee legenheit, einen Ueberblick von ben verschiedenen Bauarten baben ju geben, welchen bas Bedürfniß, ber Zuwachs an Cultur, und ber, mit dem fleigenden Wohlsfande der Mens schen junehmende Lucus, nach und nach im Alterthume bem Grieden und Romern herbepführte. Daher wird G, 67 - 70 ber verschiedene Gebrauch des Solges; S. 70 -76 ber Mauerziegeln; G. 76 ffg. ber Dachziegeln; G. 7 - 82 ber Steine; G. 82 - 84 bes Erges, und G. 84 92 der Zusammenfügung ber Steine durch Dortel, Gpps, Ritt, ic. mit vieler Grundlichfeit auseinander gefest, beren Refultate aus des Berf. Gefch. der Bauf. G. 273 - 282 foon befannt find. Wie fehr aber ber Berf. gegen manche einer fruhern Meinungen abweicht, ift auch baraus abzus nehmen, daß er hier (Archaol. 1. Th. G. 85 ffg.) bie Möglichfeit bes Dortelgebrauchs benm Berbinden ber Greis ne an großen Gebäuden einraumt, welches er doch fruber (f. Beich. der Bauf, S. 281 ffg.) laugnete. (Nec. merkt vorzüglich an; baß ber Berf. an letterm Drte, bas Bufams menpaffen ber Steine nach Paufanias, ben er aber nicht allegirt, appiovia nennt, und baben eine Stelle aus Wing Mighth) (Aftheit ibes die Bantriver Atten Girmi) auffibri. Might er mod Potter Ef. Gefech Arches. 3. G. G. 47 in unt fcheinen ben griechischen Geschichte fereiber vor angen gehabt zu haben, Denn was Pausas nias (in Boot. 1. IX. Cap. 16 et 41 7 bolt ben applovia fagt, not S 24 s bezieht

besicht fic auf bie Gottinn garmonia, nicht auf bas gried. Bort felbft, bas befanntlich Jufammenfugung, Derbins dung, Vertrag u. f. w. heißt, in welchem Ginne es icon Somer und Pindar gebrauchen , (f. Damm's lex. graec. Hom, et Pind. Col. 2165 et 66. Berol. 1765, 4. maj.) Ber hoffen, ber Berf. werbe ans biefe literarifche Berichtie gung nicht übel beuten.) - Der II. Abicon, G. 93 -1 to befdreibt ben Bau der Manern und Dacher, große tentheils nach bes Berf. Befch. der Baut. (O. 279 ffg. und 8. 335 ffg.) - 111. Abidon. S. 111 - 138. Ausban der Bebaude, in Unfebung innerer und augerer Bergies rungen und Bedürfniffe, woju man Sufboden, Decken, Bande, Treppen, Beigung ber Blimmer, Thuren und Fens fter rechnet. IV. Abidun. Gaulen. G. 139 - 257; ihre perichiedenen Arten; ihr Ban, Dobell, Form, Art ber tols fanifchen , borifchen , jonifchen, forinthifden und romifchen Gaulen; beren Rannelirungen, Rapitale, Bug, Poftament, Scamillen, Gebalte, Stellung, Uebereinanderfegung, Bands faulen, Dilafter, Bermen, und Unordnung griechischer Caus len, Alles nach Quellen und neuern Gulfemitteln, Antiten und Dungen, auch mit Benugung des Berf. Gefch. der Baut, der Alten S. 284 - 320 grundlich darftellt. Bergierungen an den Gebauden, werden im V. Abichn. G. 258 - 296, fo wie im VI. 21bfcbn. C. 297 - 321 die verschiedenen Arten Sausgerathe, ihre Form und Bergies tung, ihre Tifche, Spiegel, Lampen, Fenerbecken, Gefafs fe, u. deral mit vieler Grundlichkeit beschrieben, die bes Berf. Betanntichaft mit ben Alterthumern fait auf jeber Seite bezeichnen. Pafferi, d'Bancarville, Bamilton, Tifche bein und Bottiger, tommen hier haufig in den Citaten por, die wir fleißig nachgeschlagen, und richtig angegeben befunden haben. Der Raum swingt uns, von den medar nifchen Gulfsmitteln ber alten Bautunft bes VII. 216fcbn. 6. 322 - 331 nichts anguführen; wir wollen bieß jum zweiten Theil, bet icon die Preffe verlaffen, aufheben.

Amofen der bildenden Künfte für die öfferreichischen Staaten. Bon Dans Rudolph Fließli. Erftet Spell. Wien, ben Schaumburg. 2802. 223 S.

Bása

Schon der Dame bes Berf. laft einen von Jugend auf für Die Runft gebildeten, Runftliebhaber vermuthen, und bie Ginleitung beftatigt es. Er ift ber Gobn bes befannten Berf. ber Geschichte der beffen Runffler in der Schweis, und bes raifonnirenden Derzeichniffes der beffen Bupfere Geder und ihrer Werfe. Der Sang ju ben bilbenben Runften, ber ichon feit vielen Jahren in feiner Ramilie erbe lich ju feyn ichien, bat fich auch auf ihn fortgepflangt. Dache bem er fich bis in fein neunzehntes Jahr in ber Schweis, feinem Baterlande, viel theoretifche und praftifche Kunfte fenneniffe erworben batte, bilbete er fich noch zwen Jahre in ber f. t. Atabemie ju Bien, theils burd Beidnen und viels faltige Betrachtung ber bafigen Runftwerte, theile auch burch genquen Umgang mit ben verdienftvollften Runftlern. Beil er aber burch alles diefes bie Ochwierigfeiten erft einfeben fernte, bie übermunden werben muffen, um fich in ber bils benben Runft über das Gewöhnliche, und bis jur Originas litat binaufaufdwingen, und ba jugleich auch biejenigen Sabre berangerudt waren, ba er eine beftimmte Lebensart mablen mußte : fo wibmete er fich bem Dienfte in offentlie den Beichafften , und wurde bald barauf in die entlegenften fubliden Drovingen von Ungarn verfest, wo er, einige Dieifen ausgenommen, faft 25 Jahre, in verschiednen Ges genben biefes Ronigreiche, gubrachte. 113 Thur Hab to 1

Mangel an Anufgegenftinben hatte feine Deienne zun Auth nickt geschwächt, weil die fchine Datus und die fcha. nam mouffliden Bermen feine Einbildungefrafe bier noch angenehmet frifaffrigten , ale vorber ble Runftmeite. Da ar ned, med friner Jaristberufung, wieber nach Wien tom. me ba: die bleben, fant er nicht nur bie alabemifden Bunde. lebran fielten meit andgebrifteten und zweit mäßiger eingeriche tets fendenn oud Wanner baben hefchaffrigt, die ihre vore aglichen Latente, mabrent feiner Abwesenheit in Jeglien. in ausgebildet, betaut', baß wen ihrer Gefchieffithfejt unb Mischamteie bad Mirf biligen Des guten Runftgefchmades in Bice mit Brunde exwartet werben tonner. Er fand auch bes burch dien Erbranftnit Manner gebildet worden waren. die es fast in jedem Theile der blidenden Runke auf einen boben Girab von Ballfummenheit gebracht batten : bemertez aber part und nach, das das Publicum menig mit ber gans um Sand batangs mar , bas man blos Ausländen få åber,

und Inlander faum einer Vergleichung mit ihnen werth hielt, weil mat sie nicht kannte. Daher entschloß er sich schon im Jahr 1799 ein Journal der bildenden Künste für die öfferreichischen Staaten anzufündigen, um in Wien und in den Erbländern mehr Auswertsamteit auf die bildens den Künste zu erregen, das Publikum mit dem gegenwärtigen Zustande derselben bekannt zu machen, den Kunstgeschmack zu berichtigen, veiche Kunstliebhaber zu wecken, u. s. w. Die Sache ist geblieben, und an dem Plane nichts geändert wors den; aber auf dem Titel hat er das Wort Journal, mit dem hier passenden Ausbrucke Annalen vertauscht.

Auf biese Einleitung folgt eine Geschichte der bildens den Kunste in Wien, die sich gut lesen läßt, und die Sache treu und in einer guten Ordnung vorträgt. Ferner Biographieen einiger der thätigsen Mitglieder der wienerischen Aunstakademie. Diese sind: Director füs ger., Prof. Caucig, Prof. Maurer, Dir. Schmuber und Bartsch. Endlich kommt noch eine Betrachtung über den dermaligen Geschmack des Wiener Publikums, in Rücksicht auf die bildende Kunste, aus welcher wir das Wesentlichste mittbeilen wollen.

Son! Getten ber Lehrenben: und Lemenben auf Berillier ner Runftatabemie hat man Miles gethan, was bie Runft in einer Stadt empor bringen tonnte; aber dagegen wird, im Allhebieinen bewachner, von Getten bes genfischwen Theils Des Dublibums jene Reigung Achenig und Theinnibme für bie Bildenbett Rinfte, und thret Beforbetung, wod nicht in bem Grabe verfpullet, in welchen man fie auffälmiffiniffin. ben fo großen und vortheilhaften Runftleheunftalten, ben fo aufmunternden Ceofbielen ber Regenten; ben fo gtofen Dris Battetitthimern , ben bem tanlid fleigenben Burus bi Dane Blirting der Sanfer, und ben den Gegenwart fo mancher ges flifdeter und wientvoller Runfbler aller Art. billia erwarten formte. Ben bet verfchinenterifthen Buache im Swimen ber Saufet Anbet man bur feireit. Dortvatte dusten ominen, Eit with bom Wetten ber besten Wetener Ringfheten in bie binnahins gegen Bunte; grelle, oft unbobeutenbe, mit famaren Gelbe Dezahler nene wirstombische Runftproducte in weit i größeren Brigati fefentetritti ( -- ? Queinafitten igiebt es friellen mans the wone diefer alligemeinen. Befringening Conter Beite baben Whol Habi beut gefildeten Dheila bis. Des librates beid Janga

nicht fo viele, als erforberlich maven, ben beffen unter ben hiefigen Runftlern hinlanglicher Belegenheit gu geben, abre Runft unausgefest an Gegenständen ausüben gu tonnen, bie ihren Salenten angemeffen maren, die ihnen Stoff und Dittel gemabrten, fich in ihrer gangen Starte git zeigen, und bie jur Musfuhrung eines in allen Runftheilen vollenz beten Werts erforderliche Beit, ohne Dachtheil ihrer hauss lichen Defonomie, barauf zu verwenden.

Der Rrieg tain batan nicht Schuld gemefen feyn, baß Die Runfte ben bem Dublitum bisher teine Mufmunterung fanden ; benn man bat, mabrend bem gangen Laufe beffetben, nicht in einem einzigen Theile bes Lurus und bee finnlichen Genuffes, eine Berminberung und Burudhaltung unter ben peiden und vermogenden Einwohnern Wiens bemertt; fone bern Mangel an richtigen Begriffen von bem wahren Bers the der bildenden Runfie ; und von ihrem Einfluß auf Bers feinerung des Gefehmacks aberhaupt, und auf alle Produfte bes Lurus und ber Bequentlichfeit, find die Urjachen hierz von, und die lange Gewohnheit, bas wahre Bergnugen bloß im funlichen und raufdenben Benuffe ber Raturgaben an fuchen , macht, daß auch der großere Theil der gebildes tern, und für das mahre Ochone empfanglichern Glaffe der Einwohner Wiens, durch beit fterfen Bug ber Bepfbiele von allen Geiten , fich in biefen vaufchenden Biebet bes blog finnlichen Genuffes, jum Theil wider eigene Grundfage, binreigen lagt - und auf biefe Art lagt fich eine marmere Theilnabme an der Emporbringung der bilbenden Runfte, und eine thatigere Unterftubung, von Diefer Geite ber, wes

gerichtet von Schilles. Libingen, Wehr ju hoffenich won ber berannigenben Sienens, wenn fich Lehrer und Dofmeifter finden, die im Stande find, ober gingen gerinden Beringen, ber Brothermannen gefindglie generatie ungemerkt generation und Gelogifiche in Logifingen gewert verben kunner berben ber bei berben berben ber bei berben berben ber bei berben berben ber bei berben berben berben berben berbeit berben berbeit berben berbeit ber berbeit berbeit berbeit

Den Aefthius biefes enten Theile nuedt die illefter gen of Z. vs. des viers. Albematics pro sendien ale foren andre grantes, bier pour des assers mission

nannten Trauerspiels gilt dasselbe. Die Awelche Shakes: pear unbedingt bewundern, und jeden, einem großen Diche ter entwendeten Vers, für einen unverzeihlichen Raub er klaben, mögen sich an das Original halten. Das Publikum kann D. Schiller nicht anders als danken, daß er durch zieckmäßige Abkürzungen und Veränderungen inancher Art, dem Stucke das genommen hat, was bey der Darstellung theils aufhält, theils kört, theils beleidigt, ohne ihm im Veringsten etwas von dem ju entwenden, wodurch es euhre und erschützter.

Der S. Mainau, ber es nicht über fich erhalten fann mit und fieben Gutalien ju leben, verläßt fie jum zweiten Mal, fidrit fich in ben Strudel der Belt, und verbringe feine Beit in Gefellicoften und am Sarotifd, Berfinft in Schwermuth, und ift nabe baran, ein Opfer bes Todes ju werden, als der Argt und Sausfreund der Famis les Witmann — der Mainaus Aufenthalt, — eines der angesehenen Baber Deutschlands, - ausgefundschaftet bat, ffe babin führt, um bas lehte Rettungsmittel, Wiederjebn, n versuchen. Much Gutaliens Berführer, Baron von Linds heim, lebt, unter dem Mamen Baron von Schönthal, in biefem Bade, triffe ungefannt von Mainau, am Spieltie the mit ihm jufammen, und gewinnt ihm fein ganges Bers mogen ab. Aber Lindheim ift nicht Spieler von Sandwert. gewinnt bloß, um grogmuthig handeln und Ungludliche retten ju tonnen, und ift entichloffen, auch an Dainau bas Gemonnene wieder juridjugeben. Die hachdruckliche Beis gerung bes lettern entreift ibm fein Gebeimnif. pfangt eine Sperausfoderung, ericheint unbewaffnet, und relangt, ba er burch einen Diftolenfdjuß feinem Leben bor Mainaus Mugen ein Ende machen will, beffen Bergeifung. Best befucht, burch Witmanne Beranftaltung, Entalten, die, gleich ben ihrer Untunft im Bube feine Muimertfamteit gefeffeit hat, unb getenne fie. bestimmt, Europa auf ewig ju verlassen, handigt er ihr. blog ben Scheibebrief ein, in welchem er großmuthig alle Schuld übernommen hat, und widerfteht ben Bitten feiner benden Rinder, die fich an ibn brangen, und ben Auffoge, rungen feines eignen Bergens, als Lindheim ploblic bereine flurge und ihn befchwort, die Briefe gu lefen, die er ibm burch Witmann jugeftellt habe. Entalfa bat ben ibrer Blucht: 5315 A ... A

die bes Nainaus Danse ihr Bewustelich verleveit im idchten Dorfe, state ber Schettung, einen Schlästeiner erhalten Linderm shren fcrecktelen Auftand zu mibreduchen vers schriche, seine Schwester, ihre beständige Hirerian, biew kott ein gerichtliches Zeugnis auf ihrem Torverte niederzeit legt. Entalia sich sollschich einehrt geglande, und Maivaug dene die prentstesse Zurückendung aller Weises folgebeichen Ingebrung die sehn gebe sie bei gelieben Austhums gebracht. Nagutlich fallt Mainau jehr seinem gesteben Weise int die Arme, und die Soche endigt zu Alles Alfriedenheit. Maptige derneligkeiten werneben sich salls solche so auffallend, daße, derneligkeiten werneben sich den Rober dahre die Kunfeligkeiten daher bloß, daß sie Augsthumg des Schick der Anlage helfelben volltommen gleicht.

Las neue Jahrhundere. Eine Mosse in einem After von August von Kohenen weipzig, ben Kummer. 1801. 53 Bogen N. 8. 1 8 ge.

high care to him it in the against the constitute in

s. Das Funbelkind. Ein Schauspieleim weren Aufgingen wich J. van Walte. Aus dem Hollandischen. Duisdung, bep Helwing. 1801. 10 Bog. il. 8.

des Ce exact the feet of the Contract of Die Abliche, uns unt bem jum theil febr ernft und febere lich geführten Streit, über ben eigentlichen Aufang bes neuen Sahrhunderes, ein halbes Stunden ju beluftigen. Batter Berf. von Rr. 1. recht gut erreicht. Rafin und less Exprientelle, wird die Reine Polle gewiß eine heiljamis Committerung bes Ziveriffells bewirft haben ; und mehr tante man von einem Gelegenheitefturte, wie biefes, inche forderna Die Brene, in ber ber alle herr von Somafbaum fich tobt fiells, könnift swar swon beb 2330 liere und 23 arkväust vor i aber the til boffie recht brolligt, und mit mandem neuen Bus de benige worben. Benn ber Dichter unt frinen benben Methett nach Browniffhent Bufthnitte, ein ben Aunen ber! Phenifchen Anhanger von Brown, J. B. in Bittoutg, well de glette febr boje werden bie Wenn bus Berthafte wiber thes 12. 14. 20. 23. LXIX. 25. a. Gr. Vie deft.

Mage eingemendet wird, eine erufthafte Sache eimes ju polfenhaft behandelt haben sollte: so bedenke sie, daß ein Bonmot einem Systeme, wenn es wirtlich begründer ist, hicht den Hols bricht, und Leuten, die so lose Künste, wie Verter und Lombbienmachen, treiben, etwas verziehen werden uns, Pictoribns atque poetis etc.

Det ber Urberfebung von Det. 2. Satten' mit ben bein Reichthum von Gehaftleeren Weiginalichaufpielere, beren mir uns etfrenen tonnen, billig verfcont bletben follen. Benn bas Finbeitind, wie es in ber Borrebe hafft, ein portugliches Drobuti ber hollandifchen bramatifchen Den M: fo giebt'bus eben' teinen febr vortheffnften Begriff von bem Buftande bes bafigen Theaters. Die Babel grundet fich auf einen ehemale-niche anbelfebien berteichen Roman, bie Dufarenbeute. Der Dichter aber hat ihn fo armfelig ber milat, bağ man taum weiß, was man am meiften misglude nennen foll, ob bie Anordnung des Plane ober die Darftels lung feibft? Bon Chavafteriftit und Runft des Dialogs, if nirgende eine Spire. Sogar unfere gancominnes, Pla mile, Bearbeitung biefes Stoffes, fo mittelmabig fit ift. hat ungleich mehr Berbieuft. Bogu alfo bicle Berbeute foung, jumal, ba fie von Sprachichnigern und undeutiden Benbungen wimmielt?

Wr

Deutsches Theater, wie es war, ist, senn sollte, und ein Hostheater senn könnte. Deutschland. 280%.

Dies kleine Buchlein ist mit Sachkenpenis und mit Liebe für den Segenstand, den es behandelt, geschrieben. Das Gemalde des deutschen Theaters, wie es war, hat Madre beit, und leider! trifft auch das, wie es ist, nur zu sehr zu. So mandes Foreschrittes sich die Sunst des Dichters und des Schaffeielers in unseen Tagen ruhmen kann, so state beschand, in mehr, als einer Rücksicht, der Kunst weiter aleen Pubme um vieles nach. Nur gar zu aft wird derch berde unser Sheater im: eigentlichen Verstande zum Schauplan, und zur Tummel; und Fechterbuhne ernier brigt, wo mehr sur die Bestiedigung unser Augen, bie Err

Willetteung utiftes Trommeffelles Blabring it finden Ift, all Mit ble Beidefftigung unfred Geiftes und Bergens, Buiff Des Didiers geht melle iffelt barbuf binaus Wird eingelne, auffallenbe Girnationen, burch bruntenbes. Bemidiagende Chataftert, birtit Deflatifationsbump ant Denrengenteam ; Dutch felffame Difdunken bes Dialogs vert Pomy und Cinfatt, von Profit und Poeffe, von Ellen! Mmaen Devioben und furs abgebifmen Cebluberbeit zur befehrt len Millian Aberrufchen, wie Brith einen wohlbebachreif, web beifer Plan; buth eine bestimmte, plittige, in beil Erant w ser Bullebeig: des Schönen und des Ankanfes etfalme ibuvaltergeichnung, butch eine mabre, ber Struntfolt und De Mitter Des bargefteffeen Charaftelle ningemeght Sptaches durunfette Betftand und unfre Empfindung ju beben. 'Det ublic Cheif unfer Sthanfpleter Bligfigett Anblete inehr beis tenfung feiner Langen, Die Mille un Freuto ju findfen, und Bi Bornee, Die er Secrite, bildheim ihrt Marreit für laffen, es die Aunft Der Wilhoffe, Schröder und Afflands, Leis softaft bodologifib' an' firibittelm; menfafticher Batherinibe iett ga blobachteit, unte, nach biefer Beobachting, faetren lederat geben. Dichter und Schufpfeler benten faft ibelle beine darules, fled ju problicisch, wiede Lebens Pund Binengenbilde ju geben, nur Wantauffpetren ju etres sen, wiedt Datzbffellen. Das Schimmite ift, bag uinfre Muerh Aeffetiter hetade in diefer Ansartung die gobe ber des Biriffo Anten j'und viefe Entfürlung ; ais bie ets Witt Recht linistiko: Bindeni, bebber Künfte ausvolauneni. effen Bor Beff gegen blefe vertebrie Tenbeng utiffet auch wie in beriffe Beltaftets, und jeigt febr triffig, buf ger rabe baburd bie Rung ber Bubne aufhore, eine Runft gu දැහැනු සුතු එන් විද්යා පාලම පිරිබුණය

Well-Geferzigung vorvienen seine Worschlige köre die Worsessesseing unser Dostheuter. Dur zu waht ist die Bei steilbigung; das ihre Unterusymer und Worsteiner derfloen, die Bayas voor das einen Setwerreid sie die die Langeweise undeschaffigere Wahliggänger; die einen Sammehlah das handener, die num in hingehe, qu sehn und gesehn zu werden not und must feine Arangewed bestrebigen, und die Sinden für die reiht hat er, wenn er behäupter, das diese Fossischen sinden welle Verschiftendenen, weben seiner Jwecke, bloß ante Einsusspekhlurion tensteen. Dachen sie darauf, die ante Einsusspekhlurion tensteen. Dachen sie darauf, die

Mabre, wie ber Berfafegt, für ben gehilbegen Manne, wie für ben großen Saufen, im einer Quelle bes Berandgens und ber Unterhaltung ju machen, me er fich , nach verflette nem ichweren Berufegefchafften, anfrandig erholen tountes fo were bas ichen ein edlerer, obichon nicht ber dauper sweck, fandern immer mut ein Imed nebenbar; aber machen fie einen Zweck jum Sauptzwerk & ben fegar juicke nem Mebenswecke ju fentent ift. Das Aleaten, wienes fenn folle muß burchaus mehr nals Beimertreib fent, et muß Butes bemirten; nur bie Beforberunabes Ginten mes bie Runft des Dichters und Schaufpielera, hotentater und biefes Bute tann, wie hier fehr richtig bemerte wie nur erreicht, Diefe Achtung fur Dichter gub. Chanfrie nur ermorben werben durch - achte Menichen bauftelleme Menfchenbarftellung mare bann ber Sauptimed, um belle Erfullung fich die Softheaterunternehmer ju betaument ten ; ct mußte um fo mehr the Mugenmerk fent, ba de mie wie bie Pripatunternehmer bes Brobermerbs mene aum Blimpern und blogen Mugen : und Oberthelentente thre Buflucht ju nehmen gezwungen find Blett ihren man, nach dem Retf., billig ermauten, & beil fie bem let maen Teufel, Cominnlicht, nicht geftatern werten. Untra wunter ben Waigen gu fien. Der Graat fall fich wie mi mannehmen , mas er nicht für gut und allgemeinindel Much bas Dergnagen, feiner Britger bauf il » nicht gleichgültig fem. Theotralifche Poblicemour " einmel aur Dothmenbigfeit geworben; Gentheniut-Sa & Staat burd feinen Schutz, burch feine Ungerfiedun n fo foll und muß der edlene Zweck derfethen micht dur man mbedentenden Tebenfache werden wie die de det

Der Dramaturg entwickelt nun, daß es unter der Moude des Stagtes fer, menn die Moude der der Cofficer ver sie, wie einen Aufmiladen biffnen, wo seber Kufer um sie ihre Abgare verlange, die ihm dehagts wo der fins Alige felb die Abgare verlange, die ihm dehagts wo der Kamfmann aus Kriahrung west, das Jahristwaare mehr ins Auge felle, mehr Abjah findet, als folios Waare, su die dehom darf? und, begriebetet, die folios Waare, su beferdern darf? und, beantwortet sich die Kroge imin den unwiderlegfaren Bringertung: "daß, so der Gener darf den etheater, Finanzischustionen bleiben, die Instinance auf die bester, Kinanzischustionen bleiben, die Instinance auf die Minner auf das Chester, und nie das Schauer auf die

» Sufchaner wirten werbe. " Er giebt gu, bag teine Gat tung des Schaufpiels ansgefchloffen bleiben barfe, meff benm Dergnügen burchane Abwechslung flett finden milfe; jaber er jeigt auch, bag Ausmahl und fparfamer Genugeuns allein bas Bergnugen ichmachaft erhalten tonnen. fer Rudficht ertlart er fich gegen bie ju gebauften Spieles ge, und meint weniger, aber nabrhafte Roft murbe beffer taugen; ein ginter Bater muffe feinen-Rindern nicht: mehr, vorligen, als gerade genug fep, ihren Sunger ju Rillen, bamir fie auch in ben folgenden Lagen mit gutem Appetit ericheinen. Er tlagt die Sofichauptelunternehmer ferner. an, baß fie bloß einen Bafthof für Schweiger und Schleme mer errichten, daß fie an Deforationen und Garderobe perfdwenden, ohne fich um ben Werth ber Stude in bes Kimmern, weine fie nur Beld einbringen; daß fie bie Eac lente des Bunffleus nur nach dem Applandiren beurtheie Icu, ohne, bas Warum? bicfes Applaudirens in Ermis gung ju giehn. Daju tommt noch, bag die Intendeng eines folden Theaters gewöhnlich eine Defcarge ift. Die Bache theile bavon werben febr anschauend entwickelt. Das Bilb. Das ber Berf. von einem folden Intenbancen giebt, wie er iff, und wie er fein follte, tontraftirt febr foneibend. Bleiche wohl treffen ben dem erften alle Inge ju, und von dem ane bern wird burchaus nicht mehr geforbert, als billig ift. Und bod, wo giebt es einen folden? Das Unbeil, bas aus bem Mangel einer Intendeng, wie biefe erfolgt, wird febr lebe haft geschildert, und es werden fehr dienliche und beilfame Mittel, jur Abhelfung beffelben, vorgefchlagen. Dabin geboren fittliche Bilbung und Beredfung ber Schaufvieler. Beforderung ihres Chrgefible, Berbanung aller unmarbie gen Mitglieder; Dublicitat, Seffionen über Gegenfande ber Runft; Unwelfung und Leitung in bas Studium ibres Berufes. Unpartenlichkeit in Bertheilung ber Rollen und gendue Prufung ded Talemes, bem fie anvertraut werden; Alterniren bet Roffen , gerechte Burbigung ber Runklerfas . higteiten in Bejablung der Bagen, u. f. m.

Diesen Vorfehlagen folgen Worschlage für die Erziehung fünger Schauspieler. hier wird, als Borübung das laute Lesen der alteit gereimten Trauerspiele empfohlen, weil die Berweihung der Scanstan in Alexandrinern schon ein größer Sewinn für die Diktion ist. Ree. stimmt dieser Meinung

ben. Ethof, vielleicht ber größte Rebner, ben bas beutide Theatet female gehabt, giebt einen großen Beweis ab, wie viet bie Runft, gereimte Altrandriner feicht, gefällig unb : edel voreragen ju tonnen, Die Sobe, Schonbeit und But-Auch derin ift Rer. bes Berf. be ber Diftion beforbert. Meinung, daß eine richtige Interpunttation den Worfdlas. Die Detimnation auf Moten ju feben; entbehrlich mache. Benn aber weiter unten gefagt wirb: »ber Schanfvieler muß den fogenannten Rangel, und Ratheberton tennen, »weil er berde in einigen Sällen braucht; aber keiner won bebben muß ihm gewöhnlich fepn, weit fie auf bem » Theorer unleiblich find : v jo erftart fich Rec. durchaus, and gegen jeden Gebrauch biefes Rangel: und Rathebercons wiff ber Bubne — etwa Rollen, wo er parodirt werden foll; ausgenommen. - Diefer Ranget, und Rathebeuton ift ein angenommener, tein Ton der Matur, und auf Rangel und Ratheber nicht weniger tudelhaft und unauskebe lich, ale auf bem Theater. Bur Pebantismus und Ge: Schmactibflakeit haben biefen Kanzels und Katheberunfug eine geführt: er barf also nie in ber Ausabung einer schonen Runk angewender merben; als in sofern er lacherlich gemacht Rec. bat mehr, ale einmal, burd bie faliche werden foll. Berausjegung, bag, 1. B, ein Prebiger prebigen muffe, die iconen Rollen bes Geiftlichen in Gotiere Mariane und Iffiands Idgern schandlich verhungen sehn; wiewohl fle von Dem Saufen fehr beflaticht wurden. Der Schauwteler muß fic daher gang und gar biefer Unart enthalten, den guges Aus fehr haltbaren Granden Randnen Rall ausgenommen. bringt ber Berf. barauf, dem jungen Schauskieler die Bers meibung bes sogenannten Pathos in ben Jambentrauerspiec len jur Pflicht ju machen. "Der Bohlflang, fagt er, bas. » Melodische liegt ichon im Rhyemus. Wenn ber Charafter. w die Situation nicht besondere Reperlichteit verlangt, warum » will man aus ben Grangen ber Matur febreiten? Gigente » lichen Dathos barf man nur in boben Begeifferungen mabes » nehmen. » Berner empfiehlt der Berf. jur Bildung junger Schauspieler bas Lesen folder Schriften, Die die Kunft ber Darftellung'nach theoretifchen Grundfiben behandelt baben. » Wer lieft, sammelt feine Gibanten mehr, als wer bott, » und tann ben Stellen, die ihm nicht gleich einleuchten, » inne halten, forfchen und benten, bie fich ihm der Ginn » eneuffert. " Wor allen aber dringt er auf prattifche Uer bung,

hung, und in dieser Rucklicht auf das heilighalten der Lefer prodes, die fant ben allen Theatern unverzeihlich vernachtäfige:werden, weit ihre ihnen nie vom richtigen Eindringen in den Selft der Chauektere, von Anleitung zu einer mahren mid-achten Otktion die Rede ift. Für die Körperbildung des jungen Schauspielens endlich ihalt der Nerf. Tange und Sechaschulen für unenthehrlich, um sich Leichtigkeit, Grazie, Gestigkeit und Searle zu erwerben.

Rec, bricht hier ab, um die Angeige diefes Buchleins ificht zu weit auszudehnen, und empfieht es nur noch allen Privat, und Hofthentervorstehern, allen gewordnen und werdenden Aunftleun zur Beherzigung: Es enthält für alle nühliche und heilfame Wahrheiten, deren Anwendung fowohl die Unterhaltung von der Buhne anfländig, anger nehm und wohlthätig, als den Beruf der ausübenden Rünfe fer Chrenvoll machen wird.

MĘ

## Weltweisheit.

3. G., Fichte's Autwortsschreiben an herrn Profesot
Reinhold, auf dessen im ersten hefte der Benträge zur keichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie zo. befindliches Sendschreiben an den Ersteren. Lubingen, ben Cotta. 1801. 82 Seiten:
12. 8. 9 86.

Derr Fichte bemüht fich, nachdem er ble Unterschiede zwie ichenseinem und dem Standpunkte Reinholds bemerklich ger macht hat, diesen auf den feinigen zu exheben, und damit mögene beyde, als mit ihrer Sache, sehen fertig zu werden. Ein deitere kann mich boewegen schwerlich hierüber viel mit swieden, weil die Saupunaterien, sowohl von Leven Kichte, abs nach nicht von Leven Richte, abs nach nicht von Leven Richte, bewert von deren Richte, abs nach nicht von Leven Berein bei denkel vorgetragen sind, wei er von dem Unterschiede beyder Philosophien, aus den Morten, welche ihre Ersinder porhringen, ale kaum etwas zu begreifen im Stands ift, und der seren Spissindistites undicht überdrüßts werden muß. Uebrigens ist in diefer Schrift den nämliche appositzische, bochfabrende, gebies verische

Texische Seift, ben man dus andern Berten Ridtens au nugfam tennt. Fredlich wem ein foldes Wiffen ju Theil worden ift, als Berr Richte von fich ribmt, bat Urlade, Damit und barauf nicht menig groß ste thun, und auf feine in der Jere hernmgehenden Schaafe von philofosbifden Die brudern mit großmithigen , Mittelben berab gu feben! Wet einer Aeufferning biefer abobiklichen Gewiffbeie, die man an Philosophen fonft nie gefehn bbet gebort bat, magen mir Doch unfte Lefer bekannt maden. Derr Zichte rebet C. 69 Berrn Reinhold folgenbergeftalt an : » Selbft auf bie Frage. w die Sie aufwerfen, ob es benn nun ben ber gegenmartigen p Barbilifcen Spoche unabanderlich fein Bewenden haben pwerbe, getraun Sie fich bod nicht, ein recht fraftiges, wunummunones Bategorifches 3a jur Antwort ju geben, # fo wie id 1. B. in jedem Angenblice bereit bin, mich fevers »lich zu verbinden, daß ich ewig verdamme senn will, » (um einer Rantifchen Wendung mich ju bebienen) wenn » ich fe, auch nur innerlich, jurudnehme, und wenn ter send ein Menfch, ber es nur einmal eingesehen bat, ine merlich greuckfrimme , was ich an meiner Biffenfchafte » sehre wirklich weiß, und als durchaus evidenteinsehe. « Brifterfeber und Mostifer, nicht aber Philosophen, Saben fonit wohl bergleichen Zeußerungen von fich vernehmen las fin, wie denn 3. B. Jakob Bohme manchmal fic noch Karkeren Berminfaungen seiner felbft bettent, um file feine Ericheinungen sich Glauben zu erfluchen. Das aber Darum Diefe Ericheinungen Realitat batten, ift ihm und fele nes Cleichen von Bernünftigen beshalb nie geglaubt wore Man fleht alfo, auch hierin gleicht der neuske Boene Lismus dem alten Myfficismus vollkommen, und man burfte eben buber auch nicht fonberlich geneigt fenn, bies fem neuen Aluche bes heern Richte mehr Glauben bevome meffen, ale mait feriein bes hochberühmten beutiden Gout ferd gefchente bat: Die Geiftes Bermandfchufe bes nvalten 273yfficiomits mit Sichtens Idealismus beuchung det der Eingang biefer Schrift auch noch durch bas gleich anfange aufgeftellte Grund : Princip, bag wir bep alleit une ferm Biffen das Allgemeine, ober die Albeit vor Ausen haben, und daß hierin die intelletenelle Infchauung befteht. Dies ift gerade ber Malebranchische: Gab nous voyons tout en Dieu bem Sinne nach, ben Malebranche von Augustin und den Men-Platoniseen, durch die

fen , entlichnt hatte. Wit haben von blefen Sabe ben eit net andern Gregenheite in diese Gibliothet schon gesprochen, wid tonnen also und der Mühr Giberheben , jest über ihn etwas dingumerten. Dur so viel sehen wir noch hiszu, daß, da es den Arpsitesen Leit so langen Jahrhunderen nicht gelungen ist, nicht gur Eribenz zu beingen , und epoblitisch gewist zu minden, dies scholen zu beingen durfte; ber seinsten den derr Fichte des Hierber wir keinen unwidere sprechlichen Deutsten werkhen hat.

Ĥw.

Bentrage zur lelchtern Uebersicht bes Zustandes der Philosopie, benne Anfange des neunzehnten Jahrbuiderts, herausgegeben von E.C. Reinhold, Professor in Kiel. Zwentes Heft. Hamburg, ben Perthes. 1801. 212 Seiten. 8. das 1. und 2.

The bor Borrede with this verfclebenen Recenfensen pefores don, with wie Meriaffen es billig Diefen felbit, Ro bieraber auf rechtfestigen. Der Abhandlungen find fedie aubffren. cheils vom Berausgeber. Den Anfang macht bir Kortles Bengamb an efeit ven Befibtif ber im eiften Stuffe anger fangenen: Mahanblung aber Die enfle Aufgabe der Philos Sophie in ihnen meetwadschieften Auflosungen. Inerst Benerhette ber West, bie Mannifche Obilofobie, und finder fir barin mangelhaft, bag fie niche mit Banbiti von biner miffenfchafelichen Bernnuftteter um deren Grundgebanten ausgegangen ift. Dann betrachtet er fie auch aus allgemeis nern Gefichtspunkten, und tobole an ihr, mas niehrere febon hemertt baben, bag fie nocht von einem erften Genindlate, mber, einzigen Woundbenviffe ausgeht; imein bie verfcblebes men, von Cant herausgegebenen Rritifen tein gemeinfchafte Hiches Saudamene haben. Dies Fandament will. fo viel wie feben, wiche funberitch wiel bebeuten ; berit ob wir mit ben Barbibiden Theorie beffer fahren wetden, ift noch fehr bie Brage ! und ob disignacitate Philosophie and einen eingie en Grundlas justichent inreben fann, leibet gleiche felle woch' wurden Amelfel. Aben wan inehnerer Bebentung

ift ofene Zweifel, : 1944 füher bie Kritit ben prinen Barumfe angemerkt wird: "bag alle Mestaphyst (also Alles was wir » zu ertennen meinen ) über reelle Obietes, das Wefen der » Dinge, und bas, Befen der Befen leere Verpunfwier wift: und ball auch diejenier abgetrine Realität, welche von » ber Rritit anertaunt, und auf das empirifche Biffen als » foldes eingeschränkt wird ;- vor ber bloßen fubjektiven » Realitat des metulativen Biffens nichts novaus bat, als » daß fie in der wirtlichen Erfahrung bem Erfahrenden obe » jeftiv fdeinen muß; obwohl fie, fritifc unterfucht, nichts » weniger als objettiv ift, und feyn fann; daß alfo das ende »liche und bauptfächlichfte Refulent ber Kritif ber reinen » Bernunft über der Bahrheit ift, daß die Bahrheit mit m fubiction fem. und daß die rein ertannte, die ich fiofoldfillibe » Baftheit, in ben, ale reine Babrbeit erfangen rumen » Subjeftinitat, und in ber ale Taufdung erfannten Objete » etvitat beffebe. - Dicht beffer feht es um die Atitit » der peatifiben Dernunfe; obgleich ihre vorzäglichften » Anhanger und Bertheibiger borin, namikt in dem Ber-» nunftglauben und den Poftulatent der wratifichen Abenaunft: » ble über afte Subjeftivitat erhabene abfolute Absolutheit » des llamatren. Und die detenmatentennishe und von der » Subjefrivität, als folder, unabbaneige Magistebes Wale » ren , folglich basjenige glauben gefunden aucheben, obne " welches fein Denfer, Babrheit gla Balubeit benten tann. Bie bie Kritit ber reinen Bentunft auf bem Benriffe ber ""Erfahrung, ih beruht die ber profusion Bernauft auf bem » Pegriffe des motalischen Gefebes. Lane niendt jenes Ge » his ale ein unmittelbarremilles formus des moralie » fchen Bewufttfryngener Milain erwerficht barunter niches a andere, als bas Gefen der Aspoheit, im Cubielon; oben » welches ibm daffelbe heißt, die in der Setbitsbatigteit und » burd biefelbe bestimmte Danblumgeweife biefen Selbftebar » tiafeit, ale Billen und im Bollen: Diefe Etibitibarias » feit beift ihm veiner Wille s'in wiesen fle die empissie aftben Tniebfedern Luft und Liniuft, aus dem Wollen » feblachebin aunsebliefft, - Unter bem bichiten But » perfect. Raut befanntlich nicht Gout : funbern bie ber Giettalichteit annemeßene Gildfeliafeit. ... Eid burd bas mas » salifcher Wefes bestimmter Wille bat alle Luft und Unfuft mus seiner Triebfeder ausgeschlossen, und nichts, was fich »-ohne Enft und Uniuft nicht beuten läfte, folglich auch is

and hoche Gue nice, tann für vielen Billen Obieft were wen, ohne baß er auffore, ber burch bas meralifche Ges » feb bestimmte Mille fepn und beifen ju tonnen. Wie aber ein , obne bas empirifche Ingrediene nicht bentbares Der » jett ben durche moralifche Gefes bestimmten Billen a priobri gegeben fenn tonnen, vermag mobl eben fo menig » verftanden als begriffen zu werden. Allein gefeht auch, m bağ bie prattifche Wernunft nicht eben baburch, bağ fle bie -Gludfeeligteit zu der Sittlichkeit, und den Glauben an » Gott als den Ausspender ber Gladjeeligteit poffalirt, fic » felber aufhobe; fo tonnte bod wenigftens bas, burch bieft Bernunft poftulirte nicht mehrere, und teine anbere Reas > litat haben, ale biefelbe poftulirende Bernunft felber hat. » Die Regitat des poftulirien Furmabrhaltene tann babet Dauch nur fubjettio fenn, gleichwie die poftulivende Berr annuft nur die absolut subjettive Thatigtest im Subjette bed » Bewußtseyns ift: « - Das fagt jest ein vor etlichen . Sahren fehr verehrter, und von manden als ein Orafel and gebereter, kritischer Phisosophi Go lange andere etwas abnitices fagten, warb es nicht grachtet, eber als Bevonge bang und Mifertfand, wo nicht gar als Unverstand abgewiesen; ob nun die Angen ben enthuftaffischen Autstern andlich aufzugeben anfangen werden, find wir begietig gufeter.

Bon hier wendet fich ber Berf: gur Jakobischen Phis losambie, van melder er einen febr gedrängten und lichte vollen Auszug vorlege: 3hr Daupt : " Deitbelpuntt ift, bag bas Urwabue, das fibledithin durch fich felbit Bahre und Bemife, nicht demonffvirt, fondern nur geglaubt weth den tonn, michin der Gjanhe das lette Fandament alles Milosophifchen Erkenmens ift. Dierin nun fcheint uns allere bings manches Wafre, aber auch einiges wicht genng Berftane bene ju liegen. Geben wir bas blemaber als etwas an, von denr wie im Denten ausgeben, uitbaus dem wir Alles allein dedugiven maffen; bann fat biefe Jatobifche Phis lesophic volkemmen recht. Nehmen wir das Demonstriren, ffir apodifeisch erwiesen, dann hat fie wieder recht, auch wenn das Urmabre nicht an die Spihe alles Ertennens ge: fellt werben muß. Gehn wir bingegen bas Erfte und Uswabre fur etwas an, bag wir als gewiß far fich, und durch fich anerfennen, ohne ball es gerabe bie alleinige

Quelle alles Babren fen : bann mare es nicht ungereime, baf jenes Urwahre erft bieburch ben uns zu einiger Gewifibeit gelangte, und es alfo gwar nicht feinem Urfprunge und feis nem eigentlichen Geyn, aber boch feiner Deziehung auf ans fere Ertenninis nach, bieraus erweifen warbe. Dann batte alfo biefe Philosophie nicht gan; recht in threr Behauptung, bas das Urmahre blos geglaubt werden muß, und durche aus unerweislich ift. Sie batte aber auch wieder barift recht, baf ienes als unbezweifelt Anzanehmende, das erfic Buverlässige, nicht weiter erwiesen werden kann: sone dern angenommen werden muß, weil wir nun nicht anders tonnen. Dics mare bann eine Art von Blanben; aber gang verschieden von dem, was wir gewohnlich alauben wurden, mithin ja nicht mit demfelben Wamon zu bes nennen, um teine Verwirrung der Begriffe berbergut führen.

Die Gemer ber Lantifden Philofophie, Seden, Weine baupt , Alast u. j. m. baben , nach unfrem Berf. ihr Aiel gank: verfehlt; weil fie fie aus einem Standpunkt anger beiffen haben . ber ben Kantiften nicht erreichte - mabes febeinien bat Dere Raft nicht die Dabe gegeben, fich auf diefen Standpunkt zu ftellen, ober die Angriffe dis zu ihr rem Ende hinaus ju verfolgen; fonft mifte er bemerte bae ben, daß von biefen Philosophen Mebreres gefant ift, was or felbft jetzt zugeftobt; und daß alfo bod diefer Stande sunde to dant verwerflich nicht fem burfe. Warum er aber birjen Granbatinet fo verächtlich findet, boron ift wohl Bir Uxfache, weil biefe Philosophen fich nicht so febr in abs Pratte dunfle Terminalogien verlieren, mie er, sondern Ath Velterben, Alles febr faftich ju niachen; das fabr Gaffe liche aber ift unferm Berf., mit mehreren andern unferer neneften Weimeifin vin Grenal, weil es nie Popularphie tofophie, b. h., ber Albrinung biefer buufeln berren nach: wie Rocllen : Philosophie ansfieht, und fieutichin nicht glaus ben, daß etwas Grimbilibes barin liegen faune.

Nachdem ber Berf. über seine eigene Theorie des Bore ftellingsvermögens, über den Ienesstern; und Satomore Maimon noch fürzlich Einiges angemerkt hat, wendre er fich an dem Sichristorn Gykeme. Er setz dies intt vieler Anftrengung, aber eben darum wohl mit etwas zu weniger Klarheit aus einander, und findet » den Radicalfehler defiels » ben

nedern barin, bal dem Denfin unverwerte bes Sinhilden mober Dichten, ungergeschaben wied. a . Mur bierin bat et unfers Erachtens allerdines in fo fern cabe, als in biefem Bealismus die Dichtemft eine febr bebeutenbe Rolle fbiele te. und foon dagu ein nicht geringer Grod- berfelben erfore. dert mird, wenn man die Produkte seinen rigenen Pore Rellungstraft, für wirklich Obiette aniehen foll, welt des fonft nur bie bermogen, beren Dhantafie, entweber im Sibigen Bleber febr craftiert, ober burd Abwefenheit außerer Cinbrace im Traume, ober in Erffafen ju vorzüglichet Lebhafrigfeit erhoben ift. In fo fern aber fcheine une Dere M. bie Sache nicht gang richtig angeleben zu haben, ale et Belen Cinfing bes Dichtungsvermögens Icon in den ett fen Grundlagen diefes Syftems etbliden will; biefe Derleitung bat uns wenigftens nicht einfeilbreit, noch rette werflindlich werben wollen. Blet, wiebe, (mennt ihm anbers bile Derren moch erlauben, - nach Dam vorher, übet bie Ciaffe berfenigen Rantifden Gegenti- wogn Aberbard, Mast, u. f. m. gehören .. auch ther ibon geforechenen Enbe Methelle, inne feinem ihnen fibr widtigen und verfchelich ferincuben Soundpents, tein Barat nut gu foreden bem sommelfehibe diefede Bufterns: bentin fuchen " daß gleich ans fange angenoramen wich are Bat, nitte bin, enthalt nides alle ein Probaile des Bentens, im bief, dunch de in interestation de la compensation de la compen auf wichte nis bad Denfre, en bedeute alf tades rucht, ale, a Ich fest fich falbif, und ift mur durch lich falbif. s for fich felles. Gobald died zahestanden wird sift die Mide Ebroutammerfcfilterelich, unb es folge Mire, micht sheed rot shellerie drud emadei ishedadidi aifi alta dane ene ibm. Bitthlie bingegen flor mart, Auf in Atin. Chape ich binggretten enthalten ift, mie nicht bunde Penten allein bewirde wird, und daß eigentich mannbia Wertubpfenti imijonen Beadifar und "Muchtele, aber bie Countie, und iber Denttustt ftammit : unbi duß die Dents chil dun cina capp launis edita player din nun fide Ribft berramicht; bann fallen alle weitere Filgerungen fo. abeth, un Boben aumb das Alchtifcht io finnreich febrtrende. Sollem wobitet mint in feiner. Disfin : Dies tit unn fratifd. nicht auf den eeften Wild flat, unbedem beer von Dente Denlien allein aufgebe, ber mithin nicht gewahra ift , woth. einer andierne Baibe fich au betrachten , auch fewerlich Marju machen. Sudade begreift fic die Gobe Gemisschen die Beche in feinem Systeme zu gaben meine, und vermöge weicher er ewig verdammt fent will, wenn es fich inche for wirtlich verifitt! — Schollings Cheorie niacht ben Bei stehe biefer fiche interestanten Abhandlung; der wir unter ven kritisien Philosophen viele aufmerklune Leser manfchen:

Die zwepte Abhandlung betrifft in einem Sendstreit sen herrn Bardill's, Kanto Cravicendentale, und die bisherige allgemeine Logik. Es werben Erinnerungen ist miger Recenjenten der Bardilischen etften Logik beantwotzer. Da wir aber hierin über die eigenischunliche Denkart das Kerf, diese ersten Logik, keine Ausschläffe gefunden haben; fo glauben wir diesen Rec. selbst es überlasten zu mulien, fich phyriber weiter zu erklaren.

Die britter Mahandinna über die Amtonomie sale Weine cip des profisions Philosophie der Maneichen und der gefaniliten Philopophie ben ficheitele Cchellfige Obeli Schufe, wone Deranegeber, entfattwower fifte me finde Grante gegen beste Coftone: ... Das Berbiente Bot er, » woldes von ber Ennifchen Gente ihrem Stift » den sinftininigften pastonint : ninti: ain: höchften ainticiell st met wird ; Beftete befanntbid batter; bagrotofitte ben et of genetichen Dine bes mertillfiben Gefetes In Der Mittehau si mie Den inchiffenter sundente, unterbie authe Belteftefall » ber pranifien Bornanft aufer Bwelfet gefiot diber ine » Riche's migentildes Berbietel hingelich Goften Baritt, b ser bad Weineid? divides Mint an Die Guine der wend affen Bibboobie ftefft, die Ansonweie bes 19 » fum Deinelle der gefammem Philosophie Einettediat Mills ber Ausbraumit affe faberandt folle (1) bir namm ab skifthe Philosophie ben fogenammerendleitifchen, ib) ben gil seftintute Odungifice abdehaurt, ibed fogenannten terfinet seber volfenfcheftligen; transcenbentalen Becalististis: 190 and interest and interest of the control of the con n die wich ein ber veftennenen gereinigfen voor bodem En wienbewelle Ditteliophite; ift ole Austromite bis burch f » Ribit hoerandende und begrandete; und leiner metrem. Ba seneilindung Beddeftige und fabiges bas abfotate Deinein: we wer tinge Berf. wiff » the bie Antonomie in ber That:aus the wwes arboren begevistich ift, und begriffen werben minklich Boll fie gunt nicht bas Urbegerifikhe, bad affen Begreifile

Aben fein Ermube flagt; mohl aber ben Gunfhientham ift, » ber file fleundundischete angenommen "alles Abnitehen und " ber file fleundunglischet, und " Bischriuben in jenen beuden. Dhilosophen frantisch macht, " baß fie endlich an sich selben nicht wenigen umpenfilndlich " als unbegreiflich, und Aberhaupe auf talte jandene Weste " der beneten beste wertege deuten beneten beste wenten fein an beneten feb. "

Bec, hat bies auf seinem Standpunkte schon innet erblieft, und gelegentlich auch gelagt; er kann, als nicht glauben, daß dieser Standpunkt unter die so gang verwerslitz, den gehöre, in welchen ihn Levr R. oben herabsede. Hern Es beweist bier seinen Sak nicht aus Gränden von der Sagie seine seinen den Bedaups augen seiner Kegniet; und dagegen konnte Rec. nun auch mit allem Rechte bewerten, daß eine solche Beweiseur gand, willenghar viel schecker sein, als die, detem er der geseiner die beigenten der viel schecker sein, als die, detem er der gesten eine kleift, nicht gesolgen werden kann. In sa seine ber Verdaupungen berlieft, nicht gesolgen werden kann. In sa seine vollengen der Wingel iswes für hochst konkonnen ausgeder der Verdaupungen der Wingel iswes für hochst konkonnen ausgeder gebenen. Vereinen an den Tag hemann, moßen wie eine piete Nicht werden der verdauf gegebenen.

7 Arned den metalischen Selopes ift: er verfichespatier demin. mabilgendiete baß unt bie Dilliabr, nicht aber ber Bule. mand befanders der, reing dinge frep fens. Wie men de num anaufangen babe, bie frepheit einerseits als mito ofe » landi bes moralifden Gefebes; andernfeits aber gleich wahl » nur die Billeuhr als frey ju benten? Bie das moralifice 3 Melet bet Danblungeweife und Danblung, bergemehrit. manch die protrifche Wermunft, Die ihr eigenes enione Chian > fich sum Abeles machende Eropheit fepen und Soidon gan minoli aber auch der reing. d. b. berjemige Miffen der wan » gut hiefes Giges ausgefit, und der die profrische Mernanter mbies wiede ein Raiffel, feun, welches allem Bibe und » Shariffine ber Commentatoren ber Rentliden Berten » Erof fieren mußte, wenn nicht ingefichen ale Erantenet » Dental . Philosophie durch Sichie und Schelling mitt anfs. ». Reine gebrache monden er CLOSER ROOM CONTRACTOR WITH THE LOCALISM COME WEEK

· Madbeith ver Berf: ble Atistegring bes Lebteth lange fifer fat/ foreitet er jui Bibriffaung dus pffebelofffcber Granben, und fulle bargittiun': "bug bas Kaffille foibent n foren Grind borm haben baben bie bir litheber Bender nietres n goberen West fich ertennen, und mithin ihre ligene » Billtubr en die Spine aller Dinge ftellen wollen; daß solglid eift gebeimer Gioly und ein Trachteit ind ibliger si Utfibelingfeit, Die verwergene Eriebfeber belber Dietel » fophie ift. w Bief fabrt er febt fcarffinnig and, gind leit tet aus biefen Pringipien bie Gleichheitett bes Stehtichen Suffeine febe glacid ab : welches wit besmegen jum Machlefen und Deherzigen gar febr embfeblen." Die Baurt fiche abrt, ober ber eigentliche nierede probatidit ficeint ihm hieruber verlohren ju gehen! Diefer betilhe balauf, Das bere fowohl als untere, eines gewifen Bellindunge foll ; und hiervon baben wit teinen Beweis geftuldeit, wein nicht bet anfange alifgeftellteh Befittetonen von Bil Moffer Billion, "u. R. w. sails folige etwa gefren follett." wird aus feinem Standpuntte hiervon Beweite ju gesen den, und vielleicht wird bann wenigftens unfer Berf. nicht ment to Weckelliff von benten grebeilen; die in biefem Gegationatet feben. Gitt anicht if es init Serin Attite ! Der fine fich'auf einem Stantionnet nefelt, bo imit fent fic anflicut, world er nur fich feibft erbiedt, lift baffer inte peraciter, well er 700 embilber, he tonnien und filt State a iecali bes the fehen berefterfebn. neut bir Becon

Inder verein Abhandlung, die einige Gerinften.
Der philosophische Systeme überhaupt, die fiber die sadischadische Systeme überhaupt, die fiber die sadischadische Erysteme überhaupt, die fiber die sadischadische Erysteme enthält, ist mindstil teist liche and weisende Gebanke-niederegelret, derf weist inchast er eine gur Bergen Gebanke in Bergen von geringen generalische gereinsche Gebanke gereinsche Gebanken gereinsche Gebanken gereinsche Gebanken der Stehender gehörter er hat sohn gereinsche Gebanken, das under Obert selber bieder und Ende werde federlich auch hinaus kommen webede,

with fisher die Dumberenkung Lines iston, an Emenn anders Diefer Auffah von iom ift : magegen fid aber nach einige Des denflichteiten: chaben) in Erfüllung in geben! "Ginige bet Dauptgebanten molin wie blitalid, worlegen :: milen menn meunftige, Menichmailchiedner:: and: milenn Weg ale einen. - Almes hateichneten ? Beniaftens, lebet bie Erfahrung, bad alebes, Biebebugbett in feiner illemerprothe bie fretgeborne Bonne grund das singlan erkrepende flicht all feben elembte. Die allgemein antitigen Princhipur fanden uns bier nicht. defangen i Jeher giebt; und unteriletem Manien feine Dine miller: Buttallatelden Buffenhifebengeir und immoerftapete abide ?. . Histo tellog denker fich pertificulars william ferbe. "ber nicht vermag bas Allerheiligfte ju fchauen! Steben mir fetrieffett mannten Choren. Der: Ber fweifung 2::- 1. Blein, all siebe den den den den Benider Benide feltbelten berfe modie wild felier 1900 his de state generale and state of the companies of the c ambeten marahen der Memeriff uneuglerediffe in Dempad a glebe felten Bebla ibm seinen Mamen i and Diefer Bame & mbin Gebente feines Butans, zielligemein gultig wennt es merche principal exceptanter delection and principal entere and the Com--unter Melewillenwen dasielfneusbrechliches nichtierfeinen \_fann- Bieffricht bat ein Augrer ibm queb einen anftenn Mamen Geschen, wellen Mame foll benricon? Unpanibare im Meniden ift ber Gett melden ber Denich Bu erfleren fudtin Ben haterbiefen Zest aufdmieben? Die mbobere, Dandie welche bene Wirnfage mit allen feinen Abnum "gen und Eshigfrien fout inte er ift und four wird. Raunft: Au Anech, Bort, und Counde, faffing moraus, bein "Leben felbft unbegneiflich bemorgebt, was allen Gebanten arnelliele 2: d : Indirituell werben fich die Menichen mit Der Erflorung biofes Zentos in ihrem eigenen Beruf beidaffe aligen, und ibre Erlibmmarn werben wemmiben inbipiquellen Benfchebenbeis auch verfchieben ausfallen. - Sind beim walle Softemarau verbammen ? bas mage Mebereifung. Gie alleferniein Gereliches Dentmal der menfalithen Rraft, felbit amenn fle minder gelungen fenn follten - die Erboner der Dufteme ftrebten nad bem Sibrale ben Babrbeit; aber je "ber bat feine eigene Babrbele, fein eigenes Spftem. -"Es liefte fich ein Softem benfen, meldes ben formalen "Sang bezeichnete. Den alle Delicsopie geben mußte, und malle formaten Sandlungen bet Menichen auf eine jurude 2. 2. D. D. LXIX. B. a. St. Vis geft. -fübr:

"führet, imm den ihr derleitiken Weit indeckei Geftlich den geneckter fandle genementen genementen besteht besteht den genementen besteht besteht den genementen besteht besteht der genementen der gesteht der genementen der gesteht der genementen genementen der gesteht der genementen genemen genementen genementen genementen genemen genementen genemen g

Ru ben biaen fledeiftem Beiradennen Winen All noch meblet fern, g. B. baf mikre Bliftmanne Dbantaffe wicht fort auf auf and bille golden ber Benter Benter Benter Benter Battingen bellichmistut miterfibelben; bag feitele wied allem de gemelnes Benteffen famer etwas Statistice et de bleiben muß: "Daß' wend bir dun Erwal virlagita faffen, wir es vir juich gemnir fermen. to wied with white Commen des Bolies and ablie will withher nach gundmentindet (befembren. 13: Diet alle milete Whire und alle gentelnen Begriffe nicht feft fobing und weben abni miebrenen Menfchett, noch und bode und feill ihmmet terniele dem Unifmite genomment indelles alfolalle ante und me-300 - wifigen 3000 intelle auf auffen folle finntiet boffebenimen verfreben. Dus die Dannichfultigfelt Der Sabriffuet in Des Retut in groß ift um sen uter uteraft. wie utere bollie zichtige Begtiffe gebrache werben für effinnen. "Wie hoter bes Berf. Joce von einer bloken Journalphilosophie unlimite fo erfaubt et unt, biele als unfaerboft un verweffen, theil wir in beinden unserer Begetffe Die blofe gorm gans ale fein aufzufallen im Stande find. Er mache ben Werfulb und er wird es boid iv finden; wir fonnen i. De ben Begets der Bigut , die eine biofe Soem ift, nicht ju Counte brinnen obne die Ansbehmung als Macecle mile hineingmehmen. Was endlich Intonsequenzen beseiffe: fo find nun wohl bem Sichtiftben Opfteme nicht wenige nachgewiefen worden! Cine ber vornehmften ift mobil bie, bag Sichte Billes aus gewiffen Sandlungen Des Gemathes bertuleiten anternimmt, und bennoch sulent inen - nach feinem und

Schellings Syftem under Sindegrefflichen Amite des Gest murbes von Auffen sutaffen muß. Einige segrüfel betr zum Thill auch in dieser Bibliolbet schon mit berührte Einwendungen gegen bleß Syftem übergeben wit, ber Kard er wegen.

बाह कराक रावस हिंदूबा भिताराधुर्या अवके निर्देश विकास Der fünfte Zuffat enthalt bie Elemente des enthone len Realismus, ober ber philosophischen Anatylist Es werden bier einige ber Sauptlate aus bet etffen Colle Barbill's naber gufammengebrange; im Gangen abet finden wir fie nicht anders eingefleider ober mehr erfautert, all fie in biefem Buche felbft bargeftellt find. Bas Infontergele ben Daaptbegriff des Denters anlangt, aber beffen Deliget wir vorher Rlage in biefer Bibliothet erhoben baben : erfcheint diefer gerade eben fo wie in jenem Buchet!" 300 muß baller abermalen mieberholen, dag er in biefer Defitte tion das Denten gu ertennen ober burch beren Suffe es i rerum natura aufzufinden fo wenig vermag, baf tont Biftoille Befinition ebeffis vortomint, ale bas Bemathe fell atte Ribfliere, bet irgefie eit unterintliches Ding finte Pluch Mot Wileb? dieft ift ein Anbit! of The State of the content of the C nothing the property of the second of the second se Dernunft. Rach bein unterzeichneten Buchftaben ju urr theilen Wit fie wom verftorbenen herrn Samann, und in feinem Geifte, bas ift, febr rathfelhaft geschrieben. So viel fieht man, er ift nicht gang bem Ouftem jugethan; vermag aber nicht mit deutlichen Worten herauszufagen, wo; und warum et adweicht.

Anthropologische Abhandlungen. Bon Karl Ludwig Porschke, Professor in Königsberg. Königsberg, ben Göbbels. 1801. 331 Seit. 8. 1 MR. 4 96.

Diese Abhandlungen, die fich alle mit dem Menichen befchafftigen, und ihn in seinen mannichfattigen Lagen und Berhalmiffen, nach seiner Bestimmung und nach seinen Bedmann, D. E. Bi, Auffice und Beobachtungen aus affen Theilen ber Aranepwiffenschaft, und jum Theil auch ber Maturtunde. 1r Th. mit 3 Kupf. 8, 1802. Labellar. Ueberficht der theoret, und praft. Botanit nach ihrem ganzen Umfange. gr. 4. 1802. 8 St. \* L'Esprit et le Sistème du Gouvernement de la Saxe. depuis la mort du feu Roi Auguste III. 8, 8 Se. Rifdet, Ch. 21. Bederade nur Genaufern Rennents bee foanifchen Befigungen in Amerita, aus bem Opan. mit Anmerf. 8. 1802. 1 Thir. 12 Or. Reiseabentheuer. 2r Eh. mit, I Rupfer. 8. 1801. TEU HE 2 Ehlr. 4:98. 8 1 1 5 Belange ber Beisheit, Tugend und Freude. Fur gefellige in Roeile. ! Talidenformit. 1802. geheft.! : 18 St. Rurge Beldbichte ber frangoffichen Revolution, verfaßt von Cicero. Salluftius Livius, Bellejus Paterculus, Zacis ide, Suetonias, Cornelius Repos, Quintus Curtine und anbern, ift fatelnicher Urfchrift und beutider Lieben fegung. 8. 1801. 9 St. Der Gefellichafter fur ble Jugend auf fanbl. Spaflergangen. 26 Banbeben mir 74 illumin. Aboffbungen in Deutfch-Ignb angebauter Ruchengewachte, Barbefrauter und Den gemeinften Giftpflangeit. 12: 1802. gebunden. Wh Befallbilletelleroft Jugent 12 35 Bandden, entballe Defonomifces Bilberbuch. Is Danocheit; voort bifterifc. Bifbliffe Darfteffiff ber Lappoterpfffife ill allen ibren Beiten, mit in fluimin. Lupfetfufeln. f2. 1802. ge-1 Wir. 16 Or. 167 bunben. as grune Selbbite ill Dresben. In 1 6019 getift: -4 Or Sornn & A., Eurze Meberficht nom Mainhau und ber Rele lerembirtbichaft, beionders in Sachen, anoff einem Ambange vom Dugen des iplanbifden Derfenhauen 1994 Gr. \* Kannegielser, F An Anticel Tors is und os Heft, mit 48 ausgemalten Aurikeln. 8. Meilten. 4 Ehr.

Reumann, R. S. Berlich einer georgeing in Boriffes Leben. gr. 8. 1801. 44 Dr.

23 m

13 30 30 30

Mawiffer und Shiffe und ben undbateben Geffuben und Orten, befonders nach Millichau. Marialdette ze, miste Runfett, 14, 1802. acheft. 12 Gr.

Baupet, J., Reife von Dur nach Pillnis im Berbitmonbe 1801 eine poet. Erzählung. 8. 1801. 2 Gr.

Beiderstrafe aust Buffare Maturgalistick inte 6 fanaren und 6 Muminieten Lafeln für Rinbervous : 16 84. 6 ... Der fleine Beidner, mit theils ichwargen, theils tolorirten at Cantiffhaften i Berbfilmen & Figure innit Dietrich) Roa de belline won Grefer , Bugiolg ter 4: #809. 3 Thir. 8. Dr.

The state of the second second second second Shing show is 20 to me as wife to

1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 Caroline mon Linanges, ober ble Geftanbniffe ber Freunde : Maste aus dem Erant, der Warquise pop B. 2. 1802.

Momando, ein romantifdes Gemalbe ber Schwarmeren, ber til Boate untober Behelmaffel beranigegeben wir Buling -: BBallenborn: 19 Whelle, mit Rupfern, Bigin, und Denft. C. 12me. gehefte : Solte. 10 Megulotia . nalu is 197 d.

Bulie Saint Migain. 2 Theile, mit & Rupfer nach Schupte von Schiffer. 8. 'i Eblr. 18 Gr.

Baleria, eine Dovelle, mit 4 Rupfern. 8. 1 Ebir. 12 Gr. Ugolaca Gbererbesta, Trauerfniel in & Afren won Boulene dorf, mit & Rupf. gr. 8. 1 Ebir. 12 Gr. 

Go eben ill ben mit erfchienen :

antiber nicht.

Beyträge zur genauern Kenntniff der spanischen Besigungen von Sad Amerika, aus dem Spanischen figungen von Ouo , amgeren, woo begieitet bon Ch. " A. Shiber." i Coft. 12 Gr.

Det Sinbaft Aft blatitber! Ofe Moldin. Betefe foet ble Diodiffia; be Abfant! Deerken ; ' je Abfan: Buettes Buses ? ar Ablon i Eugum ! er Abfcom Briefe übemigetag nom Abiding Dibuttellug, Meath. Le Abidum Metecollen and Grin יייי מויייים וויייים मेंग्रीतिक मुंबर्ग व लोज्या च्याप्रमीति ।

Die Berrebe glebt bie Uffiche ang marine biefte Bie tifcht unter dem Litet einer Mellebeschethung erftheint." Stum Millern: und Ranffelden iberben plat wolltenoffe, Anestuma Prefebilit Compani Mis von Dera . utto Be menern Danbefell. · Sten

s i dullduse i i 🤄

fien ponifikeftle fesoners willfammen findene a Morphilis im Mas i Bonge a Bong and Barting and a second

and a Ministella Geglach.

Gegenicken Saumling ward verfiefelet. An einen gefelligen Kreis, der die gewöhnlichen Sellnen man. Bein und Liebe den Absichten, die er durch Geselligkeit erreichen wollte, miangemessen sand; sie ervind vermuchlich lein großes Publikum sinden, dagegen solchen freundschaftlichen Areifen, die der Geselligkeit einen voleten Joeck ale dloft der Feber bet trenderbanderen Gottheilen Hinde und Bankuntelegen, nicht unwillemmen sen.

Dichiff auf hollanbifd Popler mie Daufden Letters in Boldnuftemat gebrucke, und in einen fintbern Umfchog geheftet in allen Duchhandlungen für 18 Gr. - 3u haben.

Beinrich Weilach.

TO BON WIM E E AND TO ME SO AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Griechische und romische Mythen. In Briefen an Amilie, Frey nach dem Französischen der Ferren de Moustier und Tressan bearbeitet. 6 Theile mit Aupsern

Demoustiers Briefe an Emilien über die Dontsologie, find seit ihrem Erscheinen mit so allgemeinem Bepfalle aufges nommen worden, daß von dem Original mehrere Ausgaben sowen wird nur seit Ausgape erschien in Das eine neine Ausgabe berkelben, wovan Demoustier vor sein nam Labe nach die lehte Jand gelegt hat. Dies destimmt mich, hier eine deutsche Brarbeitung wiese Duisse annichne bigen, welche hoffentlich — neben zwen andern Ueberschung wermach branchkern, Ausgaben — niche überstüffin sehn wirde inden fie sich durch Pallfändigkeit, Treue und diene wieden Werte ausgeschen Bereichnes Der Venfallen wichen Bereichnes Bereichn

Belefch inte Eriffant lebelichen Dichtungen aus, und aber upeinere bas Gabait michteremate, und noch junget nach vet neuesten Originalausgabe. Doch ich barf nur auf megreife Proben biefer Bearbeitung verweifen, welche in Bectons Erbolungen abgebrucht, und bem gebildeten Publikum bes veiles voreheilhaft bebannt find.

Das Sanze erscheint in 6 Bandchen in gefälligem Foremat auf Schreibpapier, mit doutschen Lettern gebruckt. Jes bes Bandchen wird mit einigen Rupfein nach Anciden 300 beschiet verziert, beren Auswahl, Dern Prosesson Backer ihm sorgen wird. Um ben Liebhabern ben Ankauf dieses schähebasen Werker, wie abet die finnellere Peransgobe zu erteilige ben, sollinge ich ben Weg ber Prannneration ein.

Dan bezahlt für alle 6 Bandchen a Dufaten in Golbe Ger 6 Bhr. Sachafth, in ungertrenntet Gumme voraus, Sor ein Eremplan auf Belinpapier mie bin beffen Amfferah henchen, werden 3 Dafaten ober 9 Ehfe. voranobejuble. Der Labempreis wird um & erhöht.

23 :Den Postumerationstreminiftest Ale Choe Seprembers Dieses Jakas affens und zur Oftermesse und biebe bas Signat wallendes sein.

Man wendet fich mit seinen Aufträgen an alle solide Muchandingen. Wat fick Gerdes bein Geschäffer ver Pras inwerecionslamming Anterziehe, und fich ind festen Bellesgen dirett annisch wender, bahäte ben Serimpforfit den Steil des Betrags für seiner Wennigmuhung guille. Dresden, im April 1802.

Buchanbler.

#### Berich trig um gre a.

Mie im LXVII. Bb. C. aps ber M. A. D. SEE mbgetbeilte-Nachrickt von dem Tode des Kniftle Schwarzburg. Regier, Rathe Herrn C. A. Saufel, is ungegrändere middiefer Aerthum burch eine Blamens Berwechseung mit sein And other to be dillianied

gen Bruber In Sanfal entflandent beffiels ben Jahnde 1909, merfarbt jahre fich nicht als Barliffelles betandt gen pacht hat.

Beforberungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Der Beit D. J. Beiter ift von ber Mecklenburglichen Mitweb und Landichaft ju ihrem Bibliothekar und Archivar unde und Ehlen. Gehalt einanlit worden.

abliffic Antistianique und Arademitus pen C. Schalbert in Mitter ins. Schriebent Baller inn Mitter ins. Schriebent worden.

An. die Stelle das verstordeinen Industrieg die der Am pellmeilter "Weigels der" Jüngere hat Men "Aberjaal. Wie Lembede, Kapellmeister zu Studsgafdliche einem Gehalte voor 2000 Sulden geworden.

Matignfirche ju Rendenftdenburg, fit an ine Greibe des bies Marignfirche ju Rendenftdenburg, ist an ine Greibe des bies forbenen Aorenen, Pastor Primarius and obser Ancher gift worden.

Sart Dr. I. & Co-Bedffell bieteriger Prebiged bis fer Mifolailiecheiff Gottingen, ifti. Enperintembent ber betigen ten Sattingischmi Inspektion, und Ausseher bestbericht Lingel Pastoralissisist gemorden.

Serr Dr. Patz aus Sottingen, ift an Chibatt's Seile le algemperordentlichet Professor ber Rechte nach Riel bea rufen.

Herr W. C. Friebe, Kanbibat bes Prebigiamts ju Marienburg in Liefland, burch sein Werk über Auflands Dandel bekannt, ist vom Kaiser von Russaud mit 2000 Musbel Gehalt und fregen Bosning nach St. Petersburg berus fen worden.

rien Med. A. Gofephinische Alebemie ju Wieri, fit ben Diften und Drofeffer bet Meblein ju Stringen, Gerch J. Amermann, ju them Sprenmlegliebe aufgenominen.

Orth Golfening i Bristing der Kerfebung von Salle Lers Geifterleben zund von verschiedenen Ramonen in weichte der im vorigen Jahre Affeste zu Bromberg mard, ift als Cossenstationed nach Infterburg in Oftwanken, versehr worden.

mainten auf Ban be abelle der bei

I 8 0 I.

Soon am abften Beptember farb in bitterer Armut an lebt frudibaret Goritiftellers ber Blatter Tobant Lud. mig in Liebheim im Ulmifchen, gellegu Min mitten Dal #748. ... Or Satte Sonderbare Schichair, meiftens Bolgum (2) der Inthighest mis Ruralideinteit, :: Man:finber: Etvas Le von in Albr. Wegermanns Machrichten von Gelehment Bim: (Ameliern und andern mertwardigen Personen aus Bim: (Amelie) gr. 8: )! In hingern Jahren ichrieb er aus Antochuft nub Anflickungereit; im bausichen Gefen De aber um femer bleten Rinder willent, beren et fininge ? 8 beplammen batte, und mit benen er oft bungerte. "Deine wiffenschaftlichen Renntuille maren nicht groß. Schriften bochft mittelmäßig find: fo fiel es icon oft fcwer, Berleger batu zu finden. Er ergriff alfo das Mittel, fich manchmal i auf eine eines unbeidelbene und gerhingliche Are) an beruchnet DRanner ju wenden, Die ihn Berleger Schaffen follten. Sozulege et & 3. pen guten Rofenmali ler, beffen Schuler er mar, unaufhörlich mit feinen Manus Reiber Soft fim' llegen , ben' beten Beiditerfcheinung Rientund frong verfiert. Das Bergelduiff feiner Schriften finbet man Bei Menfel alle Moerermalin; Wer ben Benbeit nicht both Rundig. Bolgente feiner Rolland enthinten meiftens feine eigene Gefelichter benfisein Geffewar fic die Pichtung zu arm. Jugenageschichte zwever Liebenden: Renfett and the Applemante generalism als Sarcletings der ilingenpandnichten C. ... Rrimpien ... 1784 .. Ser (Besen bie Jes spiconen Duchs murbe en 1786 in Ulm fulpendert.) Fragmenge aus dem, bonslichen Leben Des Burgers Klugmann und des Kandingnya, Frablich 14.5 Mirr

beig, 1799. E. Garine and Mavoline, obes die Woge beit gestilichen Vorsetrung in der Lebentgestilichter in mes Landgeistlichen und seiner Gattine ze. Randergestilichter Erbitas Veles, and inden iningun Gebulmeisters z. Rinnberg, 1800. 8. Erft maß ist nem Zode sind seine Gedichte Laber vielmehr Reimereyen) zu Dibburghansen berausgebummen. Der Charatter dieses Mannes war ein sonderbares Gemisch von Sinnlichteit und Religiosität. In. allen Dingen, die man jur sogmannten Weirtlugbeit rechiet, war et ein wahres And.

1 2 0 1.

Amideffen April in Frankfurt an der Ober Dere I. E. C. Cauffe, Dr. und erdentlicher Professe der Theologie, Beniss für Universität und der theologischen Fakulat, im posten Jahre seines Alters, und im soften fedess Professorus.

Den iften Mal ju Blitenberg Gere Carl Dan. Tresberg, ardentsicher Prof. ber Logis und Meranboltt, und ber philosophichen Salmitat, Miniat, in einem Alice was the Jahryn.

ster hod is it is to a sufficiently her es thing off face in

Chevate ornicose husbeilte

Am zen Ipoli eihielt Derr C. P. Schneegan, stoffe dem er feine Inauguralbisserteitou: inkens nomen generationie theorism, ohne Morfis vertheibigt batte, die Richt eines Gettore der Medicia. Das dass gehieles Productus weiches den Derry G. C. M. Grunge zum Meilafter fink guthalt bie ate Metlebung des Appellens fripperum de moghe gallisse

Mic voten Aptil Verheitigte ber Mit der Deilelichte Ber III Dermebtenfille seinem Pelpondings Artin Bi Mit seine Differiation: wond religiö du Erdick, wond Erdica en Teligionis-velker, und etward saburd sa Arthe Bollesmyn halett in balfon.

Ang. i aten Appill erward fich daffelbe Recht bes Dr. bes Philosophite Sier & C. S. Apapife, durch die mit demiel Den Refpondenten bertheibigte Differtation : de Philofo. phise of Matheleos notione, et earum intima confunctione.

Am 17ten April' vertheibigte Berr &. Cobel feine Bir auguralbiffertation: de fheumatismi ffhenici ef afthenici pature et caratione, ohne Borfis, und erhielt bie mebicihif fde Dofterwarbe. Das Programm bes herri S. D. R. Bertner ale Delit, entfifft : Quaeft forest, an vir, qui telles perdidit, foecundus et tellabilis elle polit? -

Am aglen Abell erbielt Der J. G. 10. 3ochftetten die Burbe eines Dottors der Medicin, nachdem er feine 3m augurafbiffertation: Siftane chemine pneumaticae relationem ad scientiam medicam, ohne Borfit vertheibigt batte. Das Programm bes Deren S. Q. R. Gruner liefert die lette Abtheilung der Chroment, in locum Detheri, de filie per Diabolum subditis.

Das biegiahrige Ofterfeftprogramm, welches ben Beren Dr. und Prof. Paulus jum Berfaffer bat, enthait: Meditationem exegeticam: an fecundum acla Apoltolorum primitivi Christiani inspirationem, quam vocant, atque infallibilitatem pro fynonymis habere foliti fint?

Sire directed Florid (it come to bridge to a very march or ? Later Black Street

Longing and and a

the full destricts and the editor of high of sit sid ig si Belehre Gefellichaften und Preisaufgaben. te ichenen af er fie aufgeneumeren

Die furfarft. Majnifde Commercien, Deputation su Stfütt este im Ottobet 1801 auf die Etfindung eines neben, bedemaffigen, und allgemein ampenobaren Mittelb zur Berrilgung Der Jelomkole einen Preis bon finffig Reichsthalerti aus.

@ Wis, ju Ende ibes Januars 1806 murhen: 39 Preise bemerbungsschiften eingefandt, von welchen imar munche wedmabige priedoch im Canzen nicht ausfahrbare Borfclat at anthibitin; feine vingiae aber bie Aufgabe balanglich fin antwortete. In biefer: Richfiche befchief bie: Purfueftl. Cour metcien : Deputation in ibrer am 26ften Dara 1802 gebais tenen Stang ben Preis ber angefeberen id Reichtigaler und ter bit Berfaffer ber benden Abhandhingen Rie 31 mit ben Beolie im willim wille, und Re. 32 mit bem Doctof multa wille ell'multa willa molle; magna en differentia, well ihr Inhalt bem Biele am nachsten kam, ju vertheffen.

aboder geffinge er neuenen Linerkanische eine beinden gefen gebenden geschen der gefinden geschen geschalt geschen ges

InurCmi engliede nederge politolisies Condition gedesche eine eines Serters der Wederleit, naddem einflichte der Erederleit, naddem einflichte eines eines er groumantiese relationer on auf hientistan erselliem, ohne Er vertheitligt batte. Ons Pregramm des Serta G. D. d. Gramen liefelt die eine natur Alibeilungerischen Gebernstellisgische Alibeilungerischen Erderleit.

de fliss Predram Liebeilungerische einstellisgischlichen, de filiss pre Oladofing.

Die Universität Riel, welche om assten Januar ben Beburtstag bes Konigs von Danemark, Christians VII. burch eine Rebe ju sebetn gewohnt ift, ladet jur Anhörung berselben durch eine Schrift ein. Im Jahre 1801, handelte die auf 16 Quartsetten ben Mohr in Kiel gedruckte lateinssche Albhandlung: De relatione Musicae ad Poeticam. Die altesten Nachrichten von der Berbindung der Doesse und Tonkunft sind unsicher. Diese blieb lunge Zeit jener unterges webnet, bis sie in Italien mehr empor kam, und fich von der Herbindung in in in Bichung ber Berbindung in bei ber Fire bei fich unter die schaffe aus erft unter die schaffe ausgenommen.

Die Abhandung des Jahres 1802, die ebenjafte im im festiglicher Spieche abgefaßt, und ebendasselbst auf. 28 Setten in 4. gebruckt iff, suhrt den Litel: De eo, quod in regimine verdi sudstantivi inter Darwum et Acculations inverest. Hierin werden Benfpiele, die aus klassischen Autorini Besondererbunischen Dichten anter andern beim Orld emischer sind angestüftet, und ausodasselben kritisch und grund matisch die Bedeutungen des Accusative und Darbes entwockselt, wovans sich die Regein ergeben, in welchen Fallen man diesen ober sender Easte gebrauchen soll.

Die fred swanzigste Madricht an das Augeburgische Publetim, von der öffentlichen Ausstellung von der öffentlichen Ausstellung von der öffentlichen Ausstellung von der der Dreife ber der alten Stade! Atademie, und eine Dreife ber der alten Stade! Atademie, und eine hie derselben zu Ermunterung der Aunste ver der ihre der der der Drivatgesellichaft. Mit einer ber des Kössensen Privatgesellichaft. Mit einer ber des Kössenstellichen Severlichteit gehaltenen Lede. Im Jahr ber 1801. 28 S. 4.

in der dieser Nachricht vorausgeschieften kurzen Nede.
werden einige Bemerkungen über Aupfestlichammlungen jag
Wern sie Halbander von dergleichen Saumtinutums find, mitgeetheile.
Die Liebbader von dergleichen Saumtungen werden in diese Alasien getheite; in folde, die aus Modesuch um für Kenner Alasien getheite; in folde, die aus Modesuch um für Kenner ausgesen, in solche, die gus bladem Nachbangungen webe, und allich ju, diejenigen, melde, mit Kennens, jund Geldensen ausgeschlich gegen besteht und kennens und Geldensen der Seitzusselle der Appfellendume an nur Generalen gestellt und gestellt gestellt und gestellt gestellt gestellt und gestellt geste

plerguf wird die Berschiedenheit des Gesichtspuntes gegeigt, ben ber Anfanger in der Kunft, und der bereite gebile Bie Aufikter, ben Anlegung von Sammlungen zu nehmen bie," Ben Beschus macht die Mittbellung einiger Borldrift Wie, welche Die Samuler von Aupferstichen zu befolgen basben, und die Barnung vor Abwegen, auf die sie leicht zu gerathen pflegen,

Die bierauf folgenden Bachrichten haben zwar haupt, sachlich nur ein Lokalintereffe; beweisen aber zugleich, dag Augsburg, welches bereits im Mittelature burch Runftliebe und Runffleiß fich vorzäglich auszeichnete, noch immer forte fabrt. Ich dies Rinfinde wurdig zu machen.

#### Bermischte Rachrichten und Bemerkungen.

Der herr Prof. Mattbal in Bittenberg, dem wie icon unter andern die Entbedung des homerlichen hymnus verdanken, hat jeht das Glad gehabt, von einer für gang verlohren gehaltenen Tragsbie des Sopbottes, der Cip, temnestra, ein Fragment von mehr als 200 Bersen aufgufin.

den Meiden Steund, der griechichen Lierener und freis großen Tragiters wied nicht die baldioffe Erichisung diese Pruchtides tut; finem kritisten Laumenter von der Spruchtides und gelehrten Auffindez-jounisten. Der Die erfte Nachricht haben, bat Herr Begen Des Liferthal pertbeidigten Sable in seiner unter Begen Prof. Nachhal pertbeidigten Sable instinationsbillersatign. Die gererpungsploseln corporung von der Dublitum non probibiti, ins Publitum gebracht. 232 33

Der Magiftrat ber fregen Reichsftatt, Tordhanten geht mit einer neuen Organisation feines Dynnaffung Alband bat ju biefer Abficht ben bisberigen Mitacbelten an ben Schnepfenthaler Erziehungsanfalt, herrn Leng gum Derettor besteht unter portbeithaften Begingungen, berufen.

Sert Prof. Sermann in Liffgies, ale Mertitet und Grammatifer beffiffit, bat bed Couber an ben Prof. Ich wie in Gothe brightanen) Ruff find Riel indelebne und fit bafur in Leipzig einigermaagen entfallabigt worben.

Der fleine Roman Loreit Start unters Engel, ist unter bem Litel: Laurent Stark, peinture de gentiers d'apres l'allemand de Mr. Engel, ins Franzölliche uber febr worben, und ju Berlin bep C. Quien 1808, 3. berd ausgefommen.

Berbefferungen

Im LXVII 20. 1. St. 6, 193. 2. 9. ft. hier I. bin .

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Reim und fechzigften Banbes Zweptes Stud.

Siebentes Seft.

#### Chemie und Mineralogie.

A. N. Scherers Archiv für die theoretische Chemie. Drittes Hest: Jena, bey Voige 1801. 8. 12 gg.

Michters Stöchnemetrie bat din allgemeines Aussehen erregt, Befonders da fie gleichzeitig mit ben Bemubungen ber fritifchen 3bealiften, Den Raturmiffenfchaften eine wiffenfchafte Achere Borm ju geben, erfolgte. Es war unläugbar ein giadlicher Gedante, Die Großenlehre beftimmter und foftematifcher auf bie Chemie als Wiffenschaft sowohl, als auf bie Deibefunft als Runft, anzuwenden, und die großen Fortforitte derbiberen Chemie durch den fichern Bang der Mathematikau befestigen. Dr. R. batte Rrafte genug, fich biefem fdmes ren Defdaffte gu unterziehen, und er bat es auf eine lobenge werthe Beife gethan. Indeffen fand feine Arbeit nicht allge-meinen Bepfall, theile weil fie Dancher nicht verftand, theile will fle allerdings nicht gang fehlerfren ift. Anftatt gu bies fem fdwurigen Gebaube Die Materialien gu fammeln, und au ordnen, trat Dr. R. fogleich mit einem Spfteme bervor, und baber tonnte es nicht ausbleiben, bag er bin und wite ber in Arrthumer verfiel ober guden ließ, bie eine naturliche Borliebe für fein Bert, feinen Augen verbarg, und bie es fich samelten bemubete ju verbergen, anftatt fie auszufullen. In biefem Befte bes Schererifden Archive tritt ein Gegner 以.A.D. B. LXIX. B. a. Gr. VII. Beft,

gegen ton auf, ber tom zwar alle Acheung bezeigt; allein: obne Oden, und mit grundlicher Sachfenntnif in biefer vetmidelten Lehre ausgeruftet; febr entideibenbe Grunde geges Richters Stochnometrie aufstellt. Er zeigt besonders die oft lo geringe Anwendbartoit berfelben auf demifde Unterfwdungen, welche in manden gallen wirtlich fo geringe ift, bag fe ben Aufwand an Dabe, Bachbenten und Bleif wicht belohnt, welchen man ber biefen abstratten Untersuchungen ju machen bat. Außerbem bedt er aber auch manchen bente lichen Rebler auf, ben Dr. R. fich in Soulden fommen lief, und ber alle feine Bemubungen vereitelt. Borguglich macht er auf die oft unnotbige Beiefcweifigfeit des Ben. D. R. in feinen Rechnungen und Beweifen, auf bas Unlogifche in bet Ordnung mancher feiner Begriffe, auf die ju voreilig gemache ten Borousfehungen, und Die ju breift gemagten Bebamp. tungen deffelben aufmertfam, und unterläßt es nicht zu zeigen, bag man fich nicht ju große Soffnungen von einer jeben Stadvomerrie au machen babe.

Diefet Perfuch einer Kritik der Richterfchen Sto. dyometrie vom Zeren I. J. Fries, ift, unfehibar das Shabbarfte, mas bisber über blefen Begenftand ericienen . ift. Zuch füllt berfelbe bas nange Beft aus. Der Betf. weicht in bem Gange Ceiner Rritif an manchen Orten von Den. Richters Gange etwas, oft bebeutend, ab, und muffe te es thun, wenn er bem ganten Auffate eine willenichafte liche form geben wollte. Dach einer Ginleitung, melde, Die Grangen ber Anmenbung ber Dathematit auf Die Chemie, und die Gegenftande ber Stochvometrie bestimmt, traat er eine fritifche Darftellung der reinen Sibibpometrie, b. b. ihre allgemeinen Grundbegriffe, ihren mathematifden, und ibren opnamischen Theil vor, midmet ber reinen Thermimes trie und Obiogometrie einen eignen 216fcnitt, und foliefte mit einer Beurtheilung ber angewandten Stochpometrie. Die Art bes Bortrages, und der Sang biefer Rritit tann unfern Lefern butch einen Auszug nur undeutlich befannt werben; eigne Lefture des fafild und beutlich geschriebnen Anffahes. wird ibnen febr belobnend fepn.

Caftsebbuch für Scheibefünftler und Apothefer auf bas Jahr 1801. Zweif und 3tvanzigstes Jahr. Mit Rupfern. Weimar, ben Deffmagn. 15 & 23.

Dock immer erhalt fich diefes belehrende Lafdenbuch in fele nem Werthe. — Der erfte Ibichnitt enthalt obesenal, ftatt ber schieften Beinen Bimertungen, eine furje lieberficht ber vorzugallänften, in dem berflegenen achtzehnten Jahrhundert gemachten chemischen und pharmacentischen Entreckungen ifte gehen in chronologischer Ordnung die jum Jahr 1788, Alld gewähren den Freunden der Scholoefunkt manchen interessinaten Ruchlick.

In gwenten Abidinitte, welcher einige weltlaufelgere Muffage enthalt, liefert ber Dr. Berausg, einen Muszug aus feiner bloß fut die Dranumeranten gedruckten, und nicht in hen Buchhandel gekommenen Schrift: Gottlings ducker-bereitung aus den Mangoldarten. Inn. 1799. Da emige ber Pranumeranten felbit Belegenheit ju beren Bes tannemachungigegeben (Br. Bottling nennt fanf Schriften. in welchen fich Auszuge bavon befinden): fo glaubt fich berfelbe berechtiget, feine Dethobe felbft in einem getreuen Zuss ange zu liefern, weil durch fehlerhafte Auszuge von andern. ber Sache leicht geschabet werden tonnte. Es ift diefer Aus. aug mit berichtigenben Anmerfungen verfeben; auch find bie meuern Erfahrungen, welche über bon tedinifchen Gebrauch Des, von ber Buckerbereitung bleibenben Mudftanbes, ges macht worden, mit bevaefuget; bierben verbient es eine bee fondere Bemerkung, bag ein Pfund Alfche, ber fcon jum Buder benutten, mithin ertrableten Muntelruben noch aber geben Both Roll Heferte.

Die vom Bf. über bie Oribirung ber Erben burch Balfer, wiederholten Bersuche, wibersprechen ben Gircannetfchen ganglich. — Roch liefert berielbe mehrere neuere Refultate über bas Leuchten bes Phosphors in verschiedenen Basarten — auch theilf er neben ben von den französischen Ehemisten entworsenen chemischen Zeichen, auch einen bete gleichen Entwurf zu einer neuen demischen Rezeichnung vom Grn. Schmelffenimit; von besten finden fic auf ber begeliegenden Supfergafel Abbilbungen.

Der Bestrag jur Kenntuis ber chemischen Birfungem bes Salvanismus, vom Den. J. W. Aitrer, wird gewis ben mehresten Lesern dieses Taschenbuchs willtommen fenn. Bach einer genauen Beschreibung der Galwanischen Gatterie (abgentlich: Voltaischen Saule) wodurch ein Irber in dem Stand geseht wird, eine dergl. Vatterie zusammen zu seben, (und wo man nach neuem Ersahrungen flatt der tostdarern Silberplatten, eben so gut Platten von Aupfer anwenden tonn,) solgen mehrere interessante Bersuche über Oxiditung und Wetosiditung der Metalle, Zersehung der Neutral und Mittelsalge, n. s. w.

Ĵ.

Handbuch zur chemischen Analyse der Mineralkörper. Von W. A. Lampadius, Professor der Chemie und des Hüttenwesens an der Freyberger Bergakademie. Freyberg, bey Craz. 1801. 362 S. gt. 8. 1 MR. 12 M.

Diefes icabbare Sanbbuch bat' ber Sr. Beif, insbefondere für Chemiker, Mineralogen und Buttenleute bestimmt. Cs foll allen benen, welche fich felbft mit ber demifchen Berles nung ber Mineralten unb Duttenprobutte beschäffrigen wollen, ein Leitfaben fenn, und benjenigen, welche bergleichen Analpfen ju benugen und ju verfteben wünfchen, jur Ertid. rung bienen. Bad einet so Beiten langen Ginleitung, in welcher ber Br. Berf, von den Beschaffren bes Chemiters. vom Begriff ber analytischen Chemie, von Produkten, ben den Salfswiffenschaften, von dem Wunen der ches mifchen Analyfen, fur ben Argt', Aporheter und Defono. men, von den mednnischen Stilfeminteln ber ber demb fchen Analyfe, von den Infrumenten gur analytifchen Une tersuchung, von der Bebarrlichkeit, Ceine Gigenschaft bie vorzüglich dem Chemiter ju empfehlen ift,) Wabrbeitsliebe. überhaupt von den Eigenschaften eines analntischen Chemis fers geredet, die Wertzenge, Bulfemittel, und Sandgrife fe gitt genanen analytischen Untersuchung deutlich beschrieben,

eine kutze Geschichte ber chemischen Analyse ber Mineraltbeper entworfen, und bie vorzüglichsten Berte ber besten Analytiker angegeben hat, handelt Gr. L. im ersten Theise von der Tue bereitung der Reagentien, worunter der Pr. Verf alle Bie dewischen Pulssmittel, welche der Analytiker sowohl auf dem naffen als auf dem trodnen Bege anguwenden bat, um die Gegenwart irgend eines Bestandtheils in den Mineralstepern zu entdecken versteht. In diesen Reagentien rechnet nun der Dr. Verf.:

- 1) unter den Säuren, die Salpetersäure, salzigte Säure, Salzsäure, Phosphorsäure, Flussäure, Esigsäure, Zuckersäure, Weinsteinsäure, Blansäure, Gallussäure und Kohlensäure.
- s) unter den Kallen, das reine kohlengefäurte und kohlensaure Pflanzenalkali, das Natron und flas Ammoniak.
- 9) unter den Erden, die Kalcherde, Schwererde, Kiefelerde, Thon- und Bittererde.
- 4) unter den Metallen, das Silber, Kupfer, Queckfilber, Zink, Zinn und Eisen.
- s) unter den Mittelsalzen, das schwefelsaure Silber, dergleichen Eisen, Kupfer und Talkerde Salzigssaure Schwererde, dergleichen Kalch-Thon und Strontianerde, salzigsaures Natron. Ammoniak Zinn; salpetersaure Kalch- und Strontianerde; dergl. Silber, Quecksilber. Bley und Pflanzonalkali, essigsaure Baryterde, Strontian- und Kalcherde und Bley; salpetersaures Pflanzenalkali; weinsteinsaures und blausaures Pflanzenalkali.
- 6) unter den Schwefellebern das geschwefelte Ammoniak und dergleichen Strontianerde.
- 7) die Auflösung reiner Seife in Alkahol oder in Wasser.
- 8) die Auflösung des reinen Arseniks in Waffer.
- 9) den Alkahol, dann handelt er
- 10) vom Wosser, und

11) von den farbeimitigen Körpern, deren man fich bey den Analysen bedient, um Säure und Kalien zu emdecken, nämlich vom Lakmus, Kakume, Fernabuk. ——

Ben allen biefen Reagentien find die Bubereitung und Proben für die Reinigkeit betfeiben mit der größten Benamigfeit angegeben.

Der zweyte Theil handelt von den charakteristrenden chemischen Bennzeichen der Bestandtbeile mineralisscher Körper, und zwar der Erden, Ralien, Mineralisturen. Metalle, des Schwefels, Roblenssoffs', der Luftarten, Mittelsalze, Schwefelleber, wobey immer die Rennzeichen jeder Erde, jedes Kalis u. s. w. insbesonden angegeben werden. Dann werden die Rennzeichen einiger mis perallschen Substanzen aufgeführt, und vorläusige Untersuschungen der Mineralien auf dem trocknen Wege, in Netorten und Tiegeln mittelst eines Schunizsever vor dem Leihrehre, und durch eine Dissenmaschine angegeben. Ein Beizeiche niß ber Schriften über die Untersuchung der Mineralien auf dem trocknen Wege beschließt diesen zwepten Theil.

Der britte Theil enthalt bie Methoden, nach meiden man bie Bestandtheile der Mineralien von einander treinen kann, und biefe werden burd wohlgemablte Bepfpiele erlautert.

Hk

### Allgemeine Weltgesthichte und aste Geschichte.

Pistorliches Bilberbuchlein; ober die allgemeine Weltgeschichte in Bilbern und Versen, von Josachim Heinrich Campe. Erstes Bandchen. Braunsthweig, in der Schulbuchhandlung. 1861.
227 S. fl. 8. nebst 1.7 Aupfertafeln, und einem Litelfupser, alle sehr sein und ausbruckspoll von

Catel zu Berlin gezeichnet, von Hult zu Paris gestochen, und von Dufour gebruckt. 2 Me. 8 M. geh. 3 Me. 1.2 M. Belinpap. gebunden.

Nach der ersten Bekimmung dieser artigen Relmixin, folls ten fle, wie Gr. C. melbet, nichts als ein, nach geschichtife den Borfellungen einer Bauberleuchte abzulepernder ober abanorgelnder Singfang werden. Da er aber, nachdem er bie erften benden Befange bingegoffen batte, mertte, bat bas Bergnugen, welches er ben tleinen Menfchen zu bereiten vermeinte, entweder ein febr langweiliges, ober ein febr thew res, werden murbe : fo fab er fich gezwungen, einen bobern Standort ju nehmen; Die Zauberleuchte ju verabschieden, und fich bie ju einem bifforifden Bilberbuchlein in Berfen gie erbeben. Er bat fid amar bier und ba vielleichtein Daar Strobbalmen breit über den Gestatestreis erhoben; bat aber Dach ben Rreis, in welchem er gelefen ju werben municht, unbeftimmt gelaffen. Bir nennen es eine lehrreichwißige Beluftigung auf Roften der Weltgeschichte, die man groat bler nicht lernen will; woht aber ber Belegenheit, berfelben ouf Manches fibft, woran man fonft nicht fa oft bentt, als es der Dabbe werth mare; j. B. G. 87 :

> If einer fouft ein Biebermann, Bas geht ben Staat fein Glauben an & Richt mehr, nicht minder, als er foll, Thu jedem, so geht alles wohl.

Zehn Auftritte And auf diese Art aus ber Weitgeschichte ausgehoben, abgebilder und besungen; boch dazwischen auch manche damit zusammenhängende: Schöpfung der Weit, und große Ueberschwemmung: Vermehrung der Menschen, und Ursprung der ersten Königreiche; alteste Geschichte der Juden bis auf Joseph; Josephs Schickale in Agypten; Ursprung der Kunfte und Wissenschaften in Chalda, Phonizien und Argipten; Arsprung der griechischen Staaten, und frührste Geschichte der Perfet bis zum Trojer Kriege; alteste Geschickte der Perfet bis zu Cytus Tode; Fortsehung bis zu Das rius Hoffung des towischen Staats in Afrik fa; Ursprung des karthagischen Staats in Afrik fa; Ursprung des towischen Staats und Pome Erdaus ung. Um den Lefern auch etwas Sanzes vorzulegen, wolen.

fen unt ben Untergang ber Afprifchen Monarchie mublen, B. 26 ff.

Der lest' aus diesem saulen Stump Ein jammerliches Ende nahm; Mit ibm das Neid Afforien. Ihr fonnt ihn hier im Bilde sehn, Bei er bereitet seinen Fall, Das Unthier, sa ich, denn noch nie Saf auf dem Throu ein solches Bieb. Seht, wie ers trieb, im Bildein dier I Doch naht euch nicht, er stintet schler Bon Faulbeit und von Schwelgerer. Schaut seine edle Anmyaner! Sind arge Uetteln allzumal. Unt diesen schwelgt Sarbaupal, Und läset ürbeit Arbeit sepn.

Doch seht; da tritt ein Mann herein! Es ist Urbaz, sein General. Wie studen, wie er ihn bier sieht! Dos edlen Manues Antlin glüdt Vor ihnmuth, Jorn und Schaam. Er spricht: Kein Biedermann dient solchem Micht; Auf, Wassenbrüder, folget mir! Sie soligedung. Der König bedt. Er seingen ihm bis zu der Thur Der Konigebung. Der König bedt. Er sieht, Arbazens Nachschwerbt schwebt, Ihm übern Kopi; er kann nicht fliehn; In sieh, den Sarras selbst zu ziehn, Geselbst er: leget Feuer an! Mans und Mann Die stolle Burg! Die Flannne leckt Ihm selbst ums Maul. Hu bu! er bleckt Die Ichn', und zucht, und brüllt, und sällt. Gottlob! jest ist er von der Welt.

Bebergigt, Prinzen, seinen Jull! Sep keiner ein Sardanapal, So frift ihn weber Schwerdt, noch Kenk. Die Zeiten sind bedeutlich heu'r; Doch wer nur gut ist und aerecht, Art den find keine Zeiten schlecht. Det lebet, (ich verbürge mich Wit Seel und Leib,) wie Friederich In seinem unbewachten Schoof.

#### D. Jenifch's universalpifforifther Uebarblief ic. 439

Am Ende find einige geographifice, phyfitalifche und ondere Erlauterungen, auch Ertlarungen altdeutscher ober aleberteuticher Borter, welche ber Berf. gebraucht hat, bepe gefügt.

Kr.

Universalhistorischer Ueberblick ber Entwickelung bes Menschengeschlechts, als eines sich sortbilbenben Sanzen. Eine Philosophie ber Kulturgeschichte, in zwen Banden, von D. Jenisch. The Man, the glory, jest, and riddle of the world. Paps, Erster Band. Berlin, bey Bos. 1801, 462 E. gr. 8. 1 Mg. 16 H.

Plad allem, was Ifelin, Some, Jerguson, Condorcet, Berder, und andere scharsfinnige Schristeller über die Entwickelung und Vervolksmmnung des Menschengeschlechts besbachtet und ersorscht haben, eben dasselbe Keld, und in einem noch größern ilmsange, auszumessen, ohne im geringsten Nachtreter von jenen Zührern zu seyn, ist gewiß ein sehr bedeutendes Unternehmen. Aber man kennt auch das Unete mesliche und Unerschlicht jenes Feldes; man keint ben tieseindringenden Schaffolich unser Versasser, der sich und ter andern vor Aurzem in einem Werke nabe vermandten Inhaits: Geift und Charakter des achtzehnten Jahre bunderts, in seinem Glanze gezeigt hat.

Folgendes ist nach S. 18 bas Biel, welches er fich in blesem Berte vorgestedet hat: Die verschiedenen Unlagen nund Kraitäußerungen menschischer Natur, so wie die ausges seichnetesten unter den bieber verlebten Berioden der Toes swicklungsgeschichte unsers Seschlechte, nach der Jose sowspicklungsgeschichte unsers Seschlechte, nach der Jose sowspicklungsgeschichte unsers Seschlechte, nach der Jose sowspicklungsgeschichte unsers Bertachten; die nur betreichen Epochen dieser Bervollkommung sessyngtellen, und deren Eparalter zu entwicken, ihre Bore und Rücken, and der Butten Bieber und der Billergen ber spielen beschieden ber Billergen zweichten Statsachen menschlicher Natur und der Billergen alchieber, zieht er dann allgemeine Resultate über den Sens

was Menfdengefchiechts in feiner Entwidelung, und über weine wahre Bestimmung, tuber Geminn ober Berluft, ben mes, in hinfict auf die munichens. und frebenswerthelben naller Guter, in hinficht auf Weishelt, Aunstgeschmad, Luggend und Glüdfeeligkeit, durch alle bisherige Auffur ger muchts und enblich über die Aussichten in die Aufunft, in wiefern wir, nach der gegenwärtigen Loge der Menschhelt, "Bildung oder Berbildung unsere Seschlechts zu erwarten "haben?"

Den Ibrengang bes Garten felbft bat et ebenfalls C. 37 ff. borgezeichnet. Das erffe Buch liefert eine philoso Philabegeundete Bintheilung der ursprünglichen Anladen menfcblicher Matue, und eibrten jugleich bie verfchie denen Bilomngemittel piefer Unlagen, nach ihren verfchie-Denen Birtungen und Ginfluffen, '3m zweyten werden bie ans ber jufammengefehren Entwittelung aller Diefer Anlagen Bervorgehenden Epochen der allgemeinen Enewicks Iungageschichte des Menschengeschlechta fesigelest; es Ind folgende: Die der Chiermenschheit, des Vernunft. Beims, (ober der Dermenfchlichung,) der Verfeine rung, und Der Derfittlichung. Die letigenannte Groche wird ale bas Iheal aller Menschenbildung und mabren Betwollfommnung betrachtet, welches noch ju feiner Beit, und unter feinem Bolte in ber Birflichfeit ericbien; bem wir uns aber ins Unenbliche annabern follen, auch mirtlich, phaleich in unermehlich well abftebenben Rernen, annahern. Das Dritte zeichnet die Epochen der einzelnen Anlagen insbifonbete. Dier wird bie Aufmertfamteit bes Lefere vorgio lid, theils auf bie bepben tritischen Puntte in ber menfch Aiden Entwicklung, beten einen der Berfaffer den Verire sunge. Den andern Bettungspunkt nennt's theils auf Die gegenseitige Korrespondens und Jusammenstimmung Der Sauptepochen unter einander, und ber Epochen wer einzelnen Anlagen mit den Sauptenochen, gehrftet. Mus ber Entdeckung fener bepben Duntte giebt ber Berf. febr midtige Resultate für bie endliche Auflbfung ber vermidelten Atagen über das wahre Wesen der Kultur, über den Bermeinen unvermeidlichen Areislauf der Manschbeit von dem enskebten Ginen zum Bosen, und über Den thörigten, aber scheinbar begründeren Glauben dit das nachrembige duradialistes von einer beben

#### D. Jenisch's universathiftelfcher Ueberblick it. 414

Auftweffufe in Barbarer mid Sietenvenbestmiff. Des wieres Burb fiellt aus ben in ben drep ubrbergebenben unte detradenen Baben und Besbachenngen Das Ideal eines Dein Befette der Vervolltommaung entsprechenden all germeinen Menschengeschichte zusammen, und zeigt im Bant. den unermeftlichen Abstand zwischen diesem Ides al , and der nunmebrigen wirklichen Geschichte der Briten und Palfer. Endlich im funften Buche beweie fet ber Berf, burch Thatfachen, und auf Thatfuchen gegpuna Deer Bernunfildriffe, daß, nach Abzug der zalitofen Abir-Bingert menichlicher Entwickelungegefchichte von bem Biel ber Betobllommung, bennoch aus unferer bisberigen Bub gur eine preiswhibige und bergerfreuliche Dividende pon Gewinn für mabre Vervollkommnung, für Reise Belt, Schonen Runftfinn, Sietlichkeit und Glacifieligfeit, bew Porarbe; dan diefe Guter in ber nogenwärtigen Lage bes Derifchen geftelechte tiefer murgeln, und ihr Befis bemielben Beficherterift, als er es jemate war : bag alle Anfagen gw troffen find . Die Bolter ber Erde in immer größerer Mana mit biefen Sittern zu begilden, und fle wenn gleich viele Beiche erft nach Jahrtaufenden, allmählich alle damit zu ferge 調整機・行った。

Im gegenwärtigen, Banbe find bie bepben erften Baer entbalten. Einen wolftenbigen Auszug aus einem fo Teichfinktigen Werfe wird Riemand erwarten ; aber einige Umterfenbungen muffen wir doch ausbeben. Die allereifte betrifft die urspränglichen Anlagen des Menschen. har physische, incelletswelle and movalische; und der große Rampf, welchen ber fic entwickeinbe Menich mit fich felbit beginnt, bat niches andere jum Broed, als, vermite relft ber Brepheit, feine Thierbeit mit der Menfcheit ju der anbaltikavolltommensten Sarmonie zu Kimmen, und jener eime met ihrem Stoff nur immer verträgliche, intelletinelle and moralifde Rorm einzubruden; eine: Borm, welche bie ibn umringenden Gegenftande der Ratur, die nun von ibm mit enewicketen und vervollfommten Rraften bearbeitet wora Den, jurucktrolen. Da unterveffen jede diefer Anlagen ibre Riaffen bat: fo bilben fle eine ihnen entfprechende fiebanfawhe Untwidelung der menschlichen Watur: die thierie fcbe, kunfigewerbliche, wiffenschaftliche, ichoutauft. liche, fignisburgerlibe, fittliche und religiöse. Wegen Kouf

Ramffette meinelat awer ber Berf. (B. 52) au beweifen. daß Borthildung menfalicher Unlagen leber Unt Kortschritt aur mabren Bollfommenbelt, und Gludfeeligteit unfers Bes fclechte ift. Allein die Bemeife für ben obenften Grundfat, ber Menfchenblidung mirb er nicht, nach Urt gemiffer Bbliofer when, blog aus peinen Rermunfthegriffen, fondern aus Thab fachen berleiten. Den ben Bilbungsmitteln mun jemer-Une lagen wird gezeigt, (G. 64 ff.) baß bie Eriele, welche bet Sobpfer benfelben bepfagte, ibnen felbft entfprechen. benben Saupte ober Urtriebe, welche bem finnlichen und vere munftigen Theil unferer Ratur mgentonet finb . mennt bet Berf. den Gelbsterbaltungs und Erweiterungstriebs aus welchen wiederum folgende Mebenfproffen bervorgreiben: Der Gelbsterbaltungatrieb im engern Sinne, welcher also den physischen Antagen zusagt: Der sochnische Korms erieb; ober jener allgemeine Sang, ben Segenftanben um und ber gewiffe Aprinen und Geftalten anzubilben : (ben ted nifchen,) ber Aunfterieb ober Aunfffinn; iben akbetis then.) ber Wifferieb; (ben wiffenschaftlichen und religior fen.) ber Befolligkeitatrieb. (den meralifden und politie iden.) Es giebt aber auch manderlen Weckungs und Bik Dangemittel menschlicher Triebe; theils innere, melde aus bem Bemarbe felbft bervorgeben, wie Gelbfttbatigteit. Anftinit, Genie, Talent, Schmerz, Bebarfnisgefühl, Berandgen, Leibenichaft nub Bernunkt; theils angere, mie Rife ma, Bobibabenheit und Reichthum, Danbel, Regierunge verfaffung und Religion, gemiffe Erfindungen, und einzeine arpfie politische Ereianisse, ober auch wichtige Maturbegebene Bielleicht giebt es teinen bemathigenbern Beweis beites. menichlicher Abbangigfeit, ale biefen; bag unfer Gefchiecht. in jebem Raum feiner Eriftens, und in jeder Derfode feine Rortbauer, von ber Sand ber Marur ausgestattet mit ben gebachten Unlagen, Erleben und Spornen ber Triebe und Begentriebe , blog burd ungunftige auferliche Berbaltniffe is feiner Ausbitbung gurach gehalten und verhindert marb., und einzig besmogen in fo wentgen Lanbern ber Erbe, und in fo feltenen Beitabichnitten feiner Gefchichte, einen vorzielichen Grad ber Ruftur erlangt bat. Diefe Triebe nun, ihre Bis tungsart und ihren Einfluß ouf bie menfoliche Entwicklungs geschichte, etortert ber Berf. mit großer Genaufgleit, und eben fo wiel Scharficht; worinne wir aber ibm nicht folgen · ténnen.

#### D. Jenifchs univerfatfiferifcher Ueberblich zc. 451

Eine larine Untersuchung ift (D. sea ff) bem Intagos nismus der Anlage und Triebe im Menfchen. fo wie Abrer munnichfaltigen Wooifitationen, gewirnet. Dies fer natürliche Wiberfreit ift auch nerhwenble für mehfoliche Entwickelung. Denn ba ber Debnit nur burd bielfeitlat Ausbildung eine harmonifche, mit fich felbft übereinftimmens De Matur werben tann, und ba fein Geift, ber in einem goe Srechilden und unvolltommenen Rorper eingefchloffen, nur el men engbeschränkten Stoff der Sinnlichbeit bear beitet; Diefem Stoff fo leide mit ber Unenblichteit feiner Borfellungen und Briebe umfaßt, und irgend einet einzigen Dodifitation bes feiben ... By der aftbetifden , ober auch ber wiffenichaftliden Dilbung eine für bas Bange ber Entwidelung nachtheilige Streblamfeit widmet ; fo fonnte und mußte er, einzig burd ben Biogeftreit ber Rrafte, an bie urfprunglichen Rorberuns aen und Grundbeftimmungen feiner gangen Datur etinnert werden ; imbem offenbar ber Biberftreit ber Rrafte au ibret mielfrieigen Ausbildung reigt, wodurch et zugleich allein auf. aeboben, und in Sarmanie gebracht werben tann. Bie nun Diefes fowohl in Anfebung ber Anlagen, als ber Triebe, gefcbebe, wird ausführlich, befonders ben gewiffen Untergab enngen ber Saupttriebe, ba 3. B. bem Weibe jur Thatjafeie ber Erieb gur Rube, bem Spieleriebe ber Erieb gu nublichen Arbeit, Dem Rachahmungerriebe ber Erleb jut Originafftati u. f. to. entgegen arbeiten, gezeigt. Eben fo wirten einem ber bie verfcbiedenen Wedfungs und Bilbungsmittel Der Erie be entgegen, und beforbern boch eine wohlthatige Darmonies wie Inftiner mit Bernunft, Genie mit Befcmact, Odmern mit Bergnigen, Leibenfchaft mit Bernunft, in einzelnen Denfchen, wie in großen Denfchenmaffen, fic in enblofem Biberftreit befinden.

Schon ift die Ausführung und das Resultat, (S. 319) wie wichtig für die Kultun jeder schönen und großen Antage bes Menschen der sogenaante britte oder Mittelsfand ift, der, gleich fern von dendendech Mangel und schwelgerischem Hebersung, sich in einer behaglichen Gemächtichteit fahste zu arm, um zu schwelgen; zu veich, um nicht noch etwack mehr, als bloß Befriedigung des törperlichen Bedürfnisses, zu suchen; zu natürlich sein an Geist und Empfindung, und zu unverderbe, durch stanlichen Genus, um nicht die Bedürfnusses eblerer humanität zu sublen, und entweder die originellen

nellen Lafente, mit benemer fich far Aunft und Biffenichaft begabt fiebt, fersfeltig anjubapen; wober auch die Diobutge beffelben von frember Sand-ju achren, ju marbigen, ju bar lobnen; bas Schieben van gemießen, tas Wahre anjuerkennen, das Rubliche ju brauchen;

Lefenswerth ift auch basfenige, was der Berfaffer (S. 334 ff.) von der Religion fagt, als bem gemattigften Sebel Der inenschlichen Dinge, als einem Mittel, auf unfer Gefchlede noch' da ju wirken, wo alles Undere feine Rrafe verlor. Dod Tonnen wir ihm in der Behauptung nicht bentreten: "glebt nach blogen Bernunftgrunden geurtheilt," vielleicht michte, mas weniger auf bie Denfchen wirten gu follen Scheint, ale Religion ; - Donn Glaube an Dinge, von benen Diemand etwas wiffen fann, Glaube an überirbi "fche Befen, ble Riemand je fab, ober feben tann; Slaue be an einen Buffand nach bem Tode, beffen Urt, beffen Das "fenn Miemand erforfcht bat; was fcheint weniger gemacht "ju fenn, (fabig ju fenn,) große Birtungen und Bande alungen ber Dinge in ben menfchichen Berbaltniffen bervors "gubringen?" Affein Religion ift ja nicht bloß Glaube. 38 ber altromifchen Bebeutung geborte ja ber Glaube faft gat nicht ju berfeiben; und, um nun bemm Chriftenthutn fteben au bieiben : fo giebt es fur Gewiffen , Betg und Leben fo wiele Rabrung, bag es fcon barum bie madtigften Birtungen Bervorbringen muß. Dech weiter unten (B: 338) fomme Der Beef., wie ju erwarten war, felbft barauf guruct, bag Diefe Religion unter allen befannten Religionen ibre Glaut Densbogmen am meiften mit einer großen Daffe reiner Berfunftertennenif, und mit einer achten frengen Sittliche Beit, vereinigt habe. Degwegen munichten wir auch bie Bendung &. 341 mig: "daß, weil der Glaube an aben "finnliche, aller Bernunft unertennbare, emig unergrundlie nhe Dinge auf erleuchtete Gelfter nut fowach wirten fann. Die Religion ibre ungeheure Rolle auf dem bande "lungsvollsten Schauplage menschlicher Dinge, in ber Mitte ber neu euroraifden Menfcheit, mit biefem Jahrhunderte (boch wohl dem isten) wahrscheintich afür immer ausgespielt babe." Bir wollen ber Relb gion ihre Rechte und ihren Ginfluß eben fomoht laffen , als ber Bernunft', beren Alleinherrichaft wohl febr ichmantenbi und nicht die wohltbatigfte fenn durfte.

#### D. Jenifche univerfalhifterifcher Ueberbiid zc. 423

Brod eine Stelle von Luthern (G. 10): Downs "ild burfte ber Bater des Protestantismus der neu-suropate "sien Menschheit mehr Peil gebracht baben, batte er die Macht seiner Beredtsamkeit, die Energie seines Charatters, "die ganze Allgewalt seines Selftes, eben so unwiderstehlich "gegen Fürsten. Despotismus, als gegen hierarchischen, geschett, und statt religibler Dogmen, stropsische Grundlahe "gepredigt. Luthers unermesticher Einfluß war intelled "tuel und moralisch, nicht statistisch; er-ledtte Republikanisch mus der Christen."

Das zweyte Buch, (S. 36 i ff.) welches ble obeit schon genannten funf Epochen der menschlichen Entwis Gelungsgeschichte barftellt, die eben so vielen Jaup mobis flectionen unsers physischen Ich entsprechen, scheint sich zoat biswellen in einige Spissindigkeiten zu verlieren, die nun ein gewisses Heldunkel übrig lassen; ist aber auch beich gezing an eben so hellen als seinen Bemerkungen. Begieriget sind wir noch auf den zwepten Band, der uns hossentlich mehr vom Glauben ins Schauen hinübersuhren wird.

Tm.

Kleine Weltgeschichte jum Unterrichte und zur Une terhaltung, von J. G. A. Galletti, Professer zu Gotha. Neunter Theil. Gotha, bey Etitud 1801. 416 S. 8. I M. 8 2.

Buerst wird hier das ardes Durch, weiches die auf Colums bus gehe. im assten bis jum apsten Kapitel wollender; aber es ift nicht mehr politische; sondern Kultur, sittliche, religist se und wissenschaftliche Geschichte des in diesem Buche beichried benen Zeitraums. Unter den Rubriten also: Gewerbe, Acet und Gartendau, Bergbau, Innung, mechanische Kunste, Andeb und Gartendau, Bergbau, Innung, mechanische Kunste, Janobel, obutsche Danse, Schischer, bildende Kunste, Janobel, Otudium der Allten, Ausbildung der neuen Sprachen, Altervoeste, neuer Spalchtbunk, Geschichte, Länderkunde, u. f. w. ferner Spischichte der Universitäten und Schulen, Buchersammlungen, Ursprung der Buchbrucketanst, Glaubenslehte, christiche Ras

Moral, Bett bes Klafterlebens, u. bak in. ferner, Od bernng bet Lebentewelfe, Mbbhnung, Rleibung, Tafel, u. f. to. emblich Mittergeift, Eurniege, Ginfing bes Mitterwefend. wind Berfall beffelben, ift viel Lebereiches und Angenehmes diffeminelt worben. Der S. 5 femetfen wir, daß icon frabere Spuren bes Meifiner Beugbanes, als um bas Jahr 3159. wertommen. Die Bermuthung, (O. 31) baf bie Ene findung des Compaffes einem Dentfchredenben jugeborn modite, weil das Batt Bouffole von Bache ein bergutome men ichiene, und weil die Namen ber Binde, nebft ber Begiebung ber Bindrofe beutich maren, ift ziemlich fcmach. Bie fommt 6. 54 Wilhelm von Cyens unger die griechischen Geschichtelber? Das der baupssächlichste Zweck von Abalards Bestreben dieser gewesen sey, die geheim niftvollften Lebren des Chriftenthums aus beyonie fcien Bachern zu erflaren, (G. 61) ift unrichtig; eben fo and, daß Petrus Lombardus fein Schuler gewefen fey; (6. 62) ingleichen, (ebend.) Daß die eigeneliche schot Instifche Philosophie sich erst nut Albrecht dem Groß fen anfange. Des Pfeudo - Istoors Sammlung foff nach 6.78 ff. die Unabhängigkeit des geistlichen Standes zur Abficht baben. Dichts weniger; vielmehr die gangliche Mb bangigteit after Bifcofe und Concilien von bem Dabfte. Une ter ben Bibliotheten (S. 103) hatte die herrliche Ofner nicht verneffen werden follen. G. 118 ff. wird gefage, alle Done de bie ine eilfte Jahrhundert fepen entweder Benediftinen ober Augustiner gewesen. Allein Augustinermonche tamen erft weit spater auf; und bie Canonici S. Auguftint maren keine Monche. 🕡

Das neunte Buch, vom Columbus bis auf unfere Beit, fangt fic S. Ido un; erzählt zweift die. Entdeckungen ber Portugissen auf der westichen Kuste von Afrise; ihre Amschissung des Borgebirges der guten Hoffnung, und ihre Riebertassungen in Aften; sodann die Entdeckung und Erak berung von Amerika; die Zerstörung des Königreichs Grange da; Karls VIII. und Ludwigs XII. unglöckiche Feidzüge in Italien; Maximilians I. unglöcklichen Schweizertrieg; die Geschichte von Spanien und England bis zu den italika wischen Kriegen zwischen Karln V. und Franz I. endlich dies Kriege seibst. Daß die Stadt Bastora am Ausstuße von Cigris in das kaspische Moer liege, (S. 171) ist wohl

bibl nur ein Schrechlebler. Einen Bergog Louens Ma Dices giebt es im Jahr 1464 noch nicht, wie C. 273 fribt; Dieje Burbe tam erft im Jahr 1531 in bas' Debicefiche Frans I. beißt (6. 326) einer ber vortreffichften Daus. Burften feiner Beit; bas foonfte Dufter eines achten, von Duth und Chrgefuhl gang begeifterten Ritters. Mun mille fen wir wohl, daß er ein Bert von vorzüglichen Gaben, voll Duth und Capferfeit, ein Areund ber Biffenfcafren, und um fein Reich wohl verdient gewesen ift; baß ibn die Rranhosen ehemais le grand Roi et le Pere des Lettres genannt baben. Allein, daß er fo oft von anbern regiert worden tft. und diejenigen, welche ble fur die Biffenschaften unentbebre liche Beiftesfrenheit in Frankreich einfabren wollten, binrich ten ließ; bas find eben nicht Gigenschaften eines ber vortrefffichften Rurften. Much batte ber Berf. nicht &. 386 fcreis Ben follen, bag die im Jahr 1527 in Rom bereinftur, menden Deutschen und Spanier sich allen Ausschweite i fungen des schrecklichsten Muchwillens und der abfceulichsten Juckelosigkeit überlassen batten. Gerade bas Gegentheil verfichert Guiccigepini in ber in neuen Beiten bfters ausgezeichneten Stelle feines Buchs, Il Sacco di Roma: Die Deutschen batten fic ben ber Dlunderung Roms welt menschenfreundlicher und gemäßigter, als bie spanischen. und italianifchen Golbaten , betragen. 3toch muffen wir bemerten, daß Dr. B. auch bier, wie fonft in feinen Schrife ten, bie wibrige Unaphora in einer einzigen Deriode mehre mals angebracht bat; 1. B. G. 372: "Die fpanifchen Sade. -ichnben icholfen einen frangofischen Bens d'armes, schoffen einen Daupimann ber Schweizer nach bem anbern nieber." Ja gar drepmal, wie S. 369: "Kranz batte Matfeille mit geiner jablreichen Befahung verfeben; batte ben Aufgnon mein großes Beer jusammen gezogen; batte aus ber umiles ngenben Begend alle Lebensmittel megichaffen laffen." Dan' fann abrigens biefem Bande eine gute Babl und eine unter baltenbe Ergabinngsart nicht absprechen.

eischen Borlesungen auf dem Symussum zu Andebach, in den Jahren 1793 und 1794. Erfte Abtheilung. Schwerin, bey Barensprung: 1801. 189 S. 8.

Der Berf, bat zwar bep jeber biefer Vorlefungen die Erzähfung eines oder zwey ber vornehmften Beschichischreiber neuer
ver Zeiten zum Stunde gelegt; aber doch die seinige mit ele
gener Kenntnis und Beurtheilung, auch mancherler Zusähen
bergeftalt abgesaft, daß man fie für feine bloße Kopie von
genen ansehen kann. Die Methode selbst, benm bistorischen
Unterrichte junger Lehrlinge, große Manner und Stifter ber
rühmter Revolutionen besonders auszuheben, um sie ihnen
in der ächten Größe und Wichtigkeit für alle Zeiten darzustellen, die ihnen kein Roman, keine Dramatistrung, ertheilen
kann, verdient auch allerdings Bepfast.

I. Cimur, nad bem Englischen bes Gibbon, (S. 1-60) Boran gebt eine Einleitung bis S. 8, welche freplich annachft auf die Buborer des Berf. berechner ift, und ihnen Beigt, marum es ber Dube werth fep, fich mit jenem bes rubmten Beltfturmer naber befannt ju machen. Da auch ber Berf. bas Begreifliche feiner Thaten entwickelt : fo batte et nicht von einer unglaublichen Revolution, und von une glaublichen Thaten fprechen follen. Dienlich mare es übers Dief gemefen, die Bubbrer nicht bloß auf englifthe, frangift fde und deutsche Grichlichteiber von Cimur; fondern vor allen Dingen auf Die morgenlandiften Quellen feiner Ge foidte, ju verweifen. Daß man nicht Baratter fdreiben muffe , brauchen wir ber Berf. taum ju fagen. das frappante Bemalde, den unübertreffbar meisten baften Pinsel betrifft, mit welchem er S. 45-48 den Ab. be Carrouch bas alte Teappren zeichnen läft: fo finden wir barinne mehr eine pomphafte Detlamation, Die jungen Leuten teinen bestimmten bistorifden Begriff zu geben vermegend ift. Denn was follen fle ber ber Schilderung benten: l'Egypte étoit un pays d'enchantements; l'imagination y Etoit perperuellement battue par les grandes machines du merveillenx; ce n'étoit partout que des perspectives d'effroi et d'admiration; - tout, dans l'Egypte ctoit enigme, merveille et mystere; tous les temples renBient des pracles; four fie vitres vortiffen iffiperities burienners, etc. Beil befte mat es, ihnin auf bet Bet ichreibung bes Augenzengen Bevobottes eine Alle bir anbing mertmarbige Stelle miejutheffen.

II. Machammed und Die Araben, auch mach Cieles kier. (G. 63—82) Mon fiebt, das diefen Auslich fast ung press Drittheile schwächer ist, als der portogeschendes wir hatten aber den Umsang vonziendem gerade ungerscher abger getchnet. Denn Modammed und feine Araber sind nicht bieß ist den jungen Gradiewben, sondern überhaupe grooms riem; weit wurtwärdiger, als Cimur mit seinen Mogolong Moder ist nur der Abris niche so despisigend ausgesellenz als man erwarten kannte. Desonders vermist man die Bereiteng als man erwarten kannte. Desonders vermist man die Bereiten geschung des Islam mit dem Christentunginglich bier so seine geschung des Northeile bass und Nachtbellige son jenem im Einstuss aufdat mensch ihm Apstellige Konter und der mannichfoltigen Shätigfeit, der Araber seit dem Modammed.

III. Lueber, nach bem Englichen bes Robertson und nad Christiani. (8. 81-119) Eine recht woblgerarbent Abfdilberung ; wenn fle gleich nicht eigentliche Geldichte bet pon ihm geftifteten Reformation; fanbern mehr eine unvak topilde Abichilberung feines Charafters und feiner Berbiene fte ift, Dur ben ben 26 Schriften, welche um Enbe den But barern jum Machlefen über biefe Begenftande edinfoblen mete den , vermift man eine ftrengere Babl, und baber auch bie norbige Zeit , und Mongordaung. Sleidan und Melatiche shon follten nicht unter ber gebnten und fechebnern, fonterh unter den benden erffen Dummern, fteben; an Statt einie ger ichlechten Biographen des Ergemus hatten, noch beffere angeführe werden follen am wenigften Batte ber Berf, fagen follen, bağ Bouged Brawn einen gwenten Band ju Georgii Gravaminibus Nat. German, herquegegeben bat; ba B. betaunetich feine Sammlung, Die auch teine Bortfebung des Georgischen Berte beifen tann, lange por bemielben ans Licht gestellt bat,

IV. Heber Die politische Verfassung des edrkischen Stants, nach dem Französtichen des Agynat, mit Wotenaus dem Selverius. (S. 120—150) Warum nicht auch

nach Andres in Wott, und Mupphapp d'Abfion, Die feigene im biglifchen Reiche gelebt, und zum Theil an der ibe nom Beufaffung deffeiben Antheil genommen haben; ankart baß bene Franzolen fie nur burch ein Fringlas beobachten ? Damit laugten wir nicht, daß auch diefe fehr viel Wahres wirder beindet haberis nur nicht immer mit eigentsicht bie forischer Beduckt haberis nur nicht immer mit eigentsicht bie forische Gemungtett. Eine Ueberellung ift es G. 122 auß im 15ten Jahrhunderne ein betrachtlicher Theil von Ungammer Botmaßigfeit der Osmanen unterwinnig gewofen fen.

V. Cicero, iberlett and vem Englishen bes Mitolin. ton. (S. 462 bis m Erde.) Es ift genug, Middletous Mamen gewännt gu haben, um ju wiffen, was man fich vonihm gu verfprechen bube. In einem Bafabe aber behamptet .. "Dr. & gegen ibn, (6, 184) Cideto fep fein ausgezeichneb großer Mann gewelen, und muffe einem Caro, Gersovius, Enfar und Pompejus offenbar nachfteben. Dietinne barb teit ibne febwerlich viele bevetretett. Zud'an ben gruben Wannt barf man nicht willkhrliche Forderungen machen ginicht vers langen, daß er gang fleckenfter febn, alle treffliche Eigenfcafe ten in gleich hohem Grade befigen foll, n. dgl. m. Ga vete mißt der Berf. am Cicero eine Berachtung aller fleintichen Eftelfeit; als wenn nicht die Spuren davon ber ihm durch Die edelfte Chrbegierde, fich um fein Baterland und die Biff fenfchaften verblent ju machen, weggewischt wurden; als wenn nicht Pompejus unendlich ettler gewesen wate. Und ein Dann gibar bon großen Saben; aber von febr uppigen Sirten, und ber über die Leichen von Taufenben feiner Dite burger jut Alleinherrfthaft aber ein Baterland, woran et fein Recht hatte, emporftieg, Cafar mit einem Borte, follte großer fepn, ale berjenige, ber fein Baterland balb wirtlich gerettet, bald mit immer gleicher weifer Dagigung zu retten versucht bat? Dagegen tann man mit Recht fagen; es ges bort ju ben Rennzeichen eines wahrhaft großen Dannes, fic nicht nur weit aber feine Beltgemoffen gu erheben; fonbern auch noch entfernte Sahrhunderte und Sahrtaufende, und in denselben die Kultivittesten Nationen aufzuklären, und lehrreich an unterhalten. Ber tann fich mobi aus bem gabien romfe iden Alterthum in biefer Betrachtung mir Cicero meffen ? Mebrigens ift Diefer lette, Anffat and befonbers unter ber Aufschrift: Cicero, eine biographische Stigge, Bersuch, Ente. mutf, überfest aus dem Englischen bes Middleton, und

J. F. Reitemelers Goff. & pieuf. Staaten zc. 494

für Stoden befonbere bevanstiegeben polle Prof. Murethe, Bontefin: 1801. 89 G. 8. gebruckt worben.

Wa

## Mittlere und neuere, polit, und Kirchengeschichte.

Sefcichte' ber preußischen Staaten vor ind nach ihrer Bereinigung in eine Monarchie. Bom Legal sonstathe Joh Fra Reitemeier zu Fronksurt a. d. Deer. Ersten Shell. Geschichte ber Preußischen Länder an der Ober und Welchsel bis zum Jahre 2329. Franksurt a. d. Oder, in der akademischen Buchhandlung. 1801. 756 und XIV. S. 2 R.

Der Betf. betriet ber ber Beat-Beitung feiner Gofdichte eis men von den gewöhnlichen Begen abweichenden Pfad, indert De bie Specialgeschichten ber einzelnen preuße Provinzen nicht beft bann einschaltet, wenn fie mit bem Sauptlande (Bran-Denburg) verbunden worden And; sondern nach gewissen Stiff ranmen bie Begebenbeiten barftellt, wodurch er eine tichtvoll lete Ueberficht und mehrebes Intereffe ju bewirten, ben 300 fammenhang beferdern, und Berwirrungen vorzubeugen hofft. Bir find ebenfalls biefer Beimung; nur tofte pu wanfchen, daß im Bortrage bier und da eine zweckmäßigere Rarze, der Deuslickeit und Bollftanbigkeit des Wefentlichen unbeschar bet, berefchte. Um bennt Lefer Liebe gum Studium ber Ses foidite gu érregen, ift es eine unerläßliche Bebingung, bas Prodenheit, Duntelhelt und Beltichwelkateit vermieben werbe. Leiber haben biefe Sigenschaften mancher fonft grunde lichen Schrift im biftvrifden Rade nicht ben Gingung ver-Rattet, ben fie fonft gewiß gefunden haben water. Ber bar Jage fich befonders mohl gern mit bem elegrauen Alterthum Lind beffeir Befchreibung, wenn man befondere ben einem rebe Hichen Streben und Borfdeit mach Babrbeit und Stibt in fo "bitie Bregfinge gefabet, und fatt erteniftet ju wetben, fin Et 3

wer welt be bie Giafternis ber Rade bintingezogen wieder Benn Glandinferigleit, und innere Babefdeinischeit bem Angaben mangeit: so wirft man unwillig ben Kram fort, wenn man auch gleich auf bem Pfabe seiner Erfenntnis nicht fortrücken sollte. Bir mußten dieß hier bemerken, da wir, zwar im Ganzen genommen, das Entgegengesetze wahrnebe men; aber bennisch au manden Often Gleigenhoff hatten, mit ben Angaben nicht zufrieden zu feyn. Möchten boch bemebende Geschichtelsprifter dem Berfregungliche Berichtigungen, die besonders in den hier beschriebenen Perioden immer noch potible som merden, mitthelien, damit sie derselbe in ber Ind.

Diefer Theil handelt von dem guftant, den Regenten, ber Beaars, und Lanbesverfaffung Der preufischen Pripine gen an der Ober und Weichfel, d. i. von Alt. und Mene Preufen, Schlefen, Brandenburg und Pammern die jum Jahr 1320, Die erfte Zeitraum erftrect fich obt auf das Hahr 900, der zweiger von 900 bis 1430, und der beliebe von 1150 bis 1320.

. Die ablie Meriche vor 940 enthält ben älteften Auftani det gebachten Lander. Die Longobarden, welche die Racht mart bewohnten, batten B. 4 ebenfalls nambaft gemacht werden fannen, so fie fich gleich jenfeit bet Eibe aufhieltens Sefondets da in ber Rolar bes Buchs auch von biefem Conde bie Rebe ift. Eaft bet gange Abichnitt befchafftigt fich mit ben wendischen ober flavischen Bollern, und theilt bie Machrichten aus bem toten utib folgenben Jabehunberten Siet mie, ha sas Bilb von biefen Boltern aus ber fratern Beit ber Schifberang aus bet Berneit abnito ift. Bas bler i Aber ibre friegerische und bandliche Berfaffung. Gienen, Go brauche, mornifiche und Intelletmelle Rultur gefant wird. ettifft mit ben befautten Bladrichten, befondent bee verbieuft. Bollen Itsonbien, größtentheile überein. Ob febr bie Dem ben nothmenbig in manden Dingen gurud fen muffen : is ift es bennoch Dflicht, baß bet Befchichtfibreiber ibnen Se-Lechtigfeit mitberfalmen laffe, welche bie ditern Geiftlichen ihnen vermeigerten. 3ht fethicher Charafter if in wieler Minfichteben ürbiner, als ber ihrer Webebene. . . 44. An ben Mand, bie Mictalle ju banbeiten, fehlte es ben Wiemus den janice bie den bie eine be all biele auch

von einer Unvollkommenselt biefer Runft ben ihnen gestebt den. Sie formolgen und goffen , forniebeten Schiffe , Land per und Panger , machten einige Gobenbilber , 3. B. bes Rabegaft auf Rhetra fogar von Golb. Benn fie aberbies wod Darnifche und Baffen von ben Bermanen eintauften. baf Rati ber Große baber blefen Berfauf an bie Benben unterlacte: fo beweifet biefes wohl nicht, daß fie feibft nicht Pininglich bamit fich verfeben fannten. Die Baffen mas ben ben ihnen ein Danbeisartitel, und baber febren fie fie and wieber an andere Biller ab. Gebr richtig ift fibrib gens 6. 26 in ber Bote angebeutet, bal es unwahricheinlich fen, daß die ehemalige sonenannte Stadt Winera vom Dies De verschlungen worden fen, weil man Ruinen in ber See gefeben baben will, ba boch ble wendifchen Stabte fein Daus erweit batten: Dit welem Odatffinn bat ber Obertoufite Maltath Tollner ju Berlin in feiner Reife burch Bommern rauseinanbergefrit, daß fur bas Dafenn von Wineta gar feitt Grund ebmalte. Er bat bie Angaben ber altern Schrifte . Eeller, worans bann in der Solge to viel über bie Exificul Diefer auflerorbentlichen Sanbeisftabt mit mancherley Aufaben mus Entftellungen gefabeit worden ift, geborig beleuchtet. . Er bat maleid eine Onbicription aut Untetfudung ber vere meinten Ruinen von Moineta etoffnet: bie aber feit ber Erfdeinung feines Buche 1797 feinen gortgang ju baben ferint . ungeachtet bie Gade felbft einmit im Allgemt Liter. Angelaer wieder von einem Ungenannten in Unreauna at Bracht wurde. (Das bier im Tert ben der gerfibrten Stadt Julin fleht: "Lach Bineta, bas nur einen befondern Ebell Leiner und berfelben Stadt ausmachen mochte." ift unerwied fen, und auch ale Dopothele nicht in ein Geschichtuch aufe punchmen.)

In her pwoyten Periode von 900 big 11 30 wird die Geschichte der Benden an der Oder und Weichsel sortgeseht. Im exsten Abschnitze wird von den Polen in Reuprensen und Schlesten, im zweyten von den Benden in Altpreußen, Dominern und Brandenburg, und im deltten von der Eine schweren und Brandenburg, und im deltten von der Eine schwege des Christenthums unter den Wenden gehandelt, wer S. 102 angesührte Martgraf Siegfried durste hier wiche genannt werden. Die besten Geschichtschreiber wissen von ihm als Martgrafen; der Mordmart niches. Bie schof Diemar von Merseburg wennet ihn einen Grafen von Werseburg wennet ihn einen Grafen

ling in Giner im Abbruck unvollendet geliebenen Geldie te ber Churmatt Brandenburg, S. 37, and Pauli in fel . nem großern Bert B. 1 G. 105 fagt. - Dag bie Dbor triten Damburg eingenommen und gerftort haben follen, ift while Grund. Es ist hier Sobbucht gemeint, welches der male ein altes Schloß, im Lauenburgischen an der Elbe belegen, mar. (Bebbardi genealog, bifter, Abbandt, und befefelben Befchichte aller wendisch flavischen Staaten. Der Berf. Schildert Die Borzuge, und ben Ginfluß, Den Die Gine führung bes Chriftenthums in Schleffen und Deupreugen gehabt baben foll, faft, wie es scheint, m febr gum Bortbeil Der Lebrer Der driftlichen Religion. 'Es ergiebt fic boch augenscheinlich baraus, bag bie pabftliche Bewalt febr um fich gegriffen, und die weltliche Dacht unter ibre Rabe an. beingen gesucht babe. Wenn Boleslav II. den die Biftoris fer wenigstens in den erften Jahren feiner Regferung als eie nen guten und weifen Regenten fcbilbern, ber bas Bobl feis ner Unterthanen ju grunden ftrebte, fich felpem Unterthan, dem Bifdef Stanislaus von Rratau, wiberfebt, wenn biefen au dreift wird; ja ibn endifch, ba derfeibe garign bart goe gen ibn redet, ermorden lagt: fo tonnte man ibn wohl ente Schuldigen. Aber der Dabit Benedift VIII. war einmal ger gen ihn ergurnt, ba er Rrone und Reich nicht von ibm ane nehmen mollte; fondern fic vom Rapfer fronen lief. Daber belegte ibn Gregor VII. - Diefer aus der demichen Gefchicha te Beinrichs IV. berüchtigte folie Dabit - mit dem fürche rerlichften Bannflud, und fprach die Unterthanen won bem Wflichten gegen ibn los. Der Ronig mußte fluchten, und beschlofi fein Leben in Rarnthen 1801. Beeplich neftel es ber Dierarchie boffer, wenn Boleslav I. Die driftlichen Liechen befchentte, fich ben auferlegten Bugungen gebuibig, untera. marf, la fic in Segenwart ber Bifchofe und felbit feiner Ras blane, wenn fie ganben, nicht einmal niederfeste. Im Brans benburafchen Kifcete Raifer Otto I. swep Bisthumer, ju Sad pelberg 946, und ju Brandenburg 949. Dag bie Bendan. vom Christenthume abfielen; baran mar ber unertraglichae Druck ber Beiftlichen, und Die auferlegten Abgaben Conlb. Dieg ftelltene fie, aber leiber fruchties, vor; wer fann ed. ihnen verargen, menn fie gegen bie Bepbehaltung bes Chris ftentbums, die mit fo vielen Erpreffungen verfnupft mara fich mit allen Kraften letten ? - Die Diffionsreife Des Bla Chofe Otto von Bamberg nach Vommern ift febr menftande · lid

## 3. F. Reitemeler's Gefts, ber Weuß. Staaten ic. 493

is Sefchrieben; und man wird barin ufande Mielickelm Baffer und ju Lande mahrachmen. Die romanhafteffen omfollenden Ereignisse bat selbst Micralins in seinem dermarer lande Th. 2 nicht einmal. : Die Bolliner befonders effen ben geiflichen herrn, als er, ungeachtet bes juges derten fregen Abjugs, aus ihrer Stadt glebt, mit Stanneng a er fiber eine bretterne Brude gebt, fa bag er in ben Rock Aut. worans ibn feine Befährten unter fortbauernden Schle jen "berausbeben. Er tomme überbaupt aus Bilduiffen; so xeiffende Thiere find, u. f. w. gluctlich beraus. Wis wiffen es nicht recht ju teimen, wie ber Berf, biefe Reifeber Schreibung ju den interessenteften Bachrichten vom Buftande Dommerns aus dem Anfange des toten Rabrhunderts rechner Uns fallen wenigstens bie miratuisjen und abenebene orlichen Debenumftande auf, und bas Gante fiebt einem Miffionsbericht eines Geiftlichen febr abnitte. Bir batten aber auch Dandes barin für acht; u. a. menn die Steetis mer fagen: ben ihnen (ben Wenden) weren teine Diebe und Mauber, wie ben ben Chriften, biefe verftummelten Dent Iden an ihren Gliebmaafen, und behandelfen einander grans Lam, u. f. w. Chen fo ift es glaublich, bag fie ben ber Rada richt, daß der Bergog von Bolen ihren Tribut berabieber wenn fie Chriften murben, fich jur Toufe bequemten, und ibre Tempel nebst dan Gögenbildern zerstören balfen. Wilchof nahm - woran er febt flue banbelte - von den Raftbarteiten im Tempel nichts an, als bas golbene Boten# blid Triglass, dellen 3 Ropse et dem Pabst sandte, --

Das drine Kapitel umfaßt den Zeitraum von 113m bis 1940, und ist in 2Uhschnitte getheile. Um nicht zu weite läuftig zu werden, wollen wir hier nur ein Paar Bemerd kungen über den zwerten Abschnitt, Brandenburg und Pome wern-detreffend mietheilen. Der Berf: scheine wietlicht noch das Testament des Wendenfürsten Priviolavs für sicht zu halten, warin er den Wantsgrafen Albrecht den Där zunk. Etben eingeseth haben soll. Er sührt es umftändlich an, ima dem er G. 297 sagt: "Albrecht seite sich nach Pribissauft "Tobe saleich in den Weste des Landes, und zwar, wenn, man einer späesen Trackricht bierin folgen kann, nach zehreleswelligen Berordung des Jürsten, und im Cinvere "ftändniß mit dessen Herordung des Jürsten, die den Kapp "besseltz der Tenge werheimlicht soben soll in den Wester "bes den Rade

berafen von bem Erbfitte zu benachticktigen, und in bi Diand ju feben, rubig vom Lande Befit ju nebmen." Dies vermeinte Teftament ift langft von Gerken mit tricifder G nanigleit unterfucht, und als Legende verworfen. Dief fo te ber Berf. wiffen; bann murbe tein fo unbeftimmtes fol and ein swelfelhaftes; wenn man einer fpätern Radie wicht folgen tann, eingefloffen fenn. Es ift fein Brud Mr die Richtigkeit, als die Erzählung des Pulkawa, eines Somifchen Ehronifanten, ber fle wiebet aus einer alees Chronif, die ihm Rati IV. gab, entlebnt baben will. - Sob mold, Albrecht von Stade, Bundling, Buchboly, Saufen, n. a. m. verwerfen bas Leftament ebenfalls aud Granden, die blet nochmals zu wiederholen zu weit fahren 6. 301 ber Dame eines Martgrafen voll márbett. Salswedel (B. von der LTordmark ricklaer) komint nim len Delmold von Albrecht bem Bor und einigen Rurften aus dem Stadischen Sause vor, die in Salzwedel gewohnt bie um: von Markarafen von Stendal welf Ret. mais, 🛶 Mir muffen bie abrigen Angaben anbern Beurtheilerm auf Denfung angelinkellen, ba teir uns, bem Pfan ber B gemaßt nicht weiter barauf einluffen tonnen. Der leste IN fcnitt banbelt von ber bobern Ruftur in biefem Beitraum, von bem Untergang ber wendischen und ber Einfliftung bet detfiliden Religion, we wir bamit febr übereinftimmen, bag de Innabute des Christenstalles des Ebriffen thums bewirft babe. Der Bf., ber Aberhaupt ein Apologet bet ten Betebeer ift, neunt die gebranchte Sewalt ein noch Frendiges Uebel, und liefert Bemerkungen, bie wir auf fic Bernben laffen : nur find wir ber Defnung, bak au wiel Rafonnement, und ju wenig Thatfachen aufgeftellt worben And.

Wenn gleich bas Werk feine biplomatische Bearbeitung finn foll: so batten wir bennoch gewünsche, die Quellen und Sulfsmittel baufiger nachgewiesen zu finden, als es z. B. B. 1. 55. aus geschren. Für jene Zeiten halten wir bies seit find, die ein Stibent bem andern nachscreibe. Aus den Gribent dem andern nachscreibe. Aus den Gewählfte den Gribent dem andern nachscreibe. Aus den Gewählftericht bei Gewährendungen tum besonders der kritische, und und den Lieuenschiftweie bekannte Leser ficherer auf die Authentischat den Begebenheiten schließen. Daß dem Kenner die nach alten Choaling und Urtunden bearbeiteten Rubeiten befannt find, kann

# 3. 3. Reitemelers Sefen ber preuf. Staaten ic. 443

um bene Berderung nicht anfheben. 200 Bile, fabr find bieb stigens vericbieben! achte liefunden Saben Beweistrafts w Edronifen bingegen beißt, es oft, was Brotuff von fele bromit ber Sutften ju Enbalt ehrlich fant: "Das Bert if todinau weitiauftig. an vielen Enden tonfule, unrichtig und der Beit und Debnung balber nemirre gebliebeng benn es ift nicht wohl moglich, folige Antiquitates ther tosa Stobe, alfo leichtlich ju abfalviren, und gang richtig m maden, u. f. w.") Dog man jest frengere gerberungen adit, und auch die ffeinften Bretfamer, gleich dem Untrant idaufaten verfucht, ift nothwendig mit Deche an der Taged. onung. Die nachften Beltraume find and noch voller Dofe n und Legenden; baber mir den Berf. bitten, genau ju ibien; Es gereicht bemielben aur Ebre, baf er bes verbiane n veuff. Staatsministers von Sernbeur bier mit Rubm benft, und aus ber Bulle feines Bergens eine liebitde Mume auf feinen Brabhugel ftreuet. Der Berftorbene ben aufligte ben Berfaffer bev biefem literarliden Unternebe len. Debeere erfrenen fic noch bantbar berfelben Unter ühnna befonbers im Sach ber vatetlanbifden; Gefchichte.

Ww

Pflorische Schriften und Sammlungen ungebruck ter Urfunden zur Erläuterung der deutschen Geschichte und Geographie des mittlern Zeitalters. Bearbeitet und herausgegeben von Joh. Adolph von Schultes. Zwepte Abtheilung. Mit einer geographischen Gaucharte. Hibburgshausen, bey Hanischens Wittwe. 1801. 1 Alph. 5 Bog. gr. 4.

Der Berf, verdient Dank, daß er fich die geringe Aufmunderung, die das Publikum bifterischen Arbeiten dieser Art, eten Werth nur grandliche Geschichtsforscher stüdben tone un, ju ertheilen pfiege, nicht hat abhalten laffen, seine Banuniung sorzusetzen. Die gegenwärtige mopte Abthebung enthält, drey Abhaudiungen, sebe mit einer Urbundene ammiung verseben. Die erfte, ober nach einer mit der eine fien

fien Abibellang fortlaufenden Sählning, fünfte fit: Berfuch einer biftorfich geodraphifchen Befchreibung bes Rabentaans en, fiberfcbrieben, eine eben fo miblem als unbantbare Zed Beit ; aber mabre Erweiterung ber mittlern Geogtenbie Der Zadeniggan bat feinen Ramen born Deutschlands. flufe Asomis, wat urfprünglich ber Gib ber Claven, tuiste kommt erft feit bem geen Jahrhandert als ein gu Offfranten gehbrender Gau vor. Karl ber Große unterwarf ihn ber Dibe tele bes Stiftes Baraburg. Beil abet bie Whicht, bus Chriftentbum zu verbreiten nicht erreicht wurde: fo erefchente R. Seinrich II. im Jahr 1002 das Bierbum Buitsberch - und veranlagre'ben Bifchof ju Bargburg, feine Discefanrede te über ben Rabenggau 1008 an Bainberg abzuiteten, welches Diefen Gau in bren Diatonate thefite. Dierauf giebt ber Bft ein Bergeichniß von allen Ortfchaften, welche mit bivlomatis for Gewigheit zu biefem Gan gebott haben, und beftimmt baraus beffen Grangen, wovon bas Refultat ift, baf bet Robenjadu das beutige Ruckenthum Bayteuth, und bed griften Theil bis Bisthums Bamberg, Die Gtabt Damberg, und bie jenferite ber Rednig gelegenen Aentter ausgenemment In einer Urfunde von 1149 werben in fic beariffen bat. Buecft ble in bemfelben gelegenen Ortichaften, unter bem Ilb. men einer, bem Grafen von Dlaffenberg geborenben , Erbe grafichaft aufgeführt, und feitbem verschwindet in der biplos matifchen Beidicher bie geograbbifde Benennung bes Dich bengqaues, fo wie überhaupt bie gange Gauperfaffung. Des Mefer Belegenheit berührt ber Berf, Die Diplomatifde Befcbichte ber ansgeftorbnen Daufer, Die in biefet Proving anfagig gewefen find, und verfpricht jum Golug, bie Beichichte des graffichen Baufes Andechs, das ju Ente bes auren Sabrhunderes ben bergoglichen Sitel von Meran führte, und 1248 au farb, noch befondere ju bearbeiten, welches Freum ben ber beutiden Specialgefdichte nicht andere ale febr am Bu Diefette Muffas gebore num bie auf genehm fenn fann. Dem Titel ermabnte, fleifig gezeichnere, und fauber geftode ne Gaufarte. Gie liefett ben baverifchen Morbgau, ben aftfrantifchen Radenigau, mit Bezeichnung ber angranjene Den Gauen, befonders des Grapfelbes, Bolffeibes und bes Mandauen. Die Beplagen bestehen aus' 13 bier jum erftene mal mitgerheilten Urfunden, Die ber Befdreibung ju Befenen bienen; Die altefte ift vom Ronig Otto vom Jabr 966.

(2) Einige mit Urkunden befegte Macbrichen von n Sandeln Berzog Wilbelms zu Sachsen mit den, Thuringen begatert gewesenen, Dittibumschen rudern, Apeln, Busen und Bernharden. Ein Beye ig zur fachlichen Geschichte. Die fachliche Geschichte ewigt mande unangenehme, Bepfpiele von ungludlichen eblendungen fachfifcher Regenten burch ihre Gunftlinge. thin gehört denn auch diese, von sallen sächsichen Geschichta reibern zwar berührte, aber moch nirgende fo wie bier von n Orn. Dofrarb von Schultes mit Aftenftuden belegte. hthumfche Geschichte. Bilbeim jungerer Bruber bes Rura ften: Friedrichs des Banftmuthigen, ichentte, ba er jung Begierung fam , einem Diener feines Baters , Apelm n Billbum, und feinen Brubern, ein uneingeschranttes tranen. Diefes nubten fie nicht nur, um fortwabrend igtrauen, Uneinigfeiten benm Theilungsgeschaffte, und lest Ausbriche von Beindfeeligkeiten gegen ben Aurfürften, dem fogenannten Bruderfriege, ju unterhalten fonderm ich fich auf eine unerhorte Art ju bereichern. Gie befagen dt nur in Thuringen 24 Stadte, Soloffer und Dorfer, e fie theils als sächfiche Lehnguter, theils als Pfandschafs n inne batten; fondern wußten fogar die gange Pflege Co. irg, bon ihrem fomachen herrn, um die geringe Summe n 42000 Bulben, wiederfauflich an fich zu bringen, und theilten überdem ihrem Deren Die verberblichften, beillofes in Rathichlage. Als ibm aber doch gulest, ber von ben ibthumen getroffenen Gegenanftalten ungeachtet, von bem, urfürften bie Augen gebffnet murben, forberte er Apeln jur. erantwortung, verlangte von ihm die Abtretung ber fache. den Befitungen in Rtanten, ertlarte ibn fur einen Candes. rrather, und aller Gitter verluftig, bemachtigte fich endlich, s blefer fich gewaltsam behaupten wollte, mit Sulfe bek. utfürften, aller, nicht nur in der Pflege Coburg, fondern auch Eburingen gelegenen, Bisthumichen Besitungen, und bes dnete darauf, bep erfolgten Bigthumiden Restitutionsged ben ibm von den Bisthumiden jugefügten Ochaben auf 50000 Bulden. Ble aber die faiserliche Entscheidung ausges illen, kann der Bf. nicht angeben; und ob nicht vielleicht der ritag ber occupirten Guter bie Summe der Schabenberech. ang überfliegen babe, verblente mobl noch eine Erbrierung ; ich fo viel ift gewiß, daß die Bigthumfchen Erben nachber, 179 allen ihren Unfprachen entfagt, und Die in Banben ge-

habten Schuidverfibreibungen freywillig jurudgegeben Biben. Unter ben neun Beplagen befinden fic ber, bieber unbes funnt gewefene, ben 13. Day 1447 abgefdlofine, von Apel Bibthum wieder radanngig gemachte Bertrag benber Mitfliden Brader: (Maller in feinen Annalen ermähnt eis nes andern, gleichfalls fruchtlos gebliebenen Theilungsvergleiche, vom 19. Sept. b. 3.) bie ju verschiebenen Beitem . ansgefertigten mertwatbigen Ceffiniburtunden bet Columpiden Sande, Die Bulbigungsurfunde berfelben, und ein Fragment Der Bigebumiden Berantwortungsforift," woraus jagleid Die Anschaldigungen bes Bergogs erfeben werden tonnen , bie moat noch vollftanbiger aus ber Odabenberechnung erbellen. Die ber Detrog genen bie Blurbume ben ben tolfert. Rommife farlen, bem Martgraf Albrecht von Brandenburg und bem · Landgeafen von Deffen, einreichte, und bier gleichfaffs mitges cheilt wird.

3) Beleucheung der, vom Ben Archivar Grumpf yn Warsburg berausgegebnen, Prafang meiner bi-Rorifden Bemertungen über den fucceffiven Lander sumachs des Bischums Warzburg. Det Beplogen. Dr. 1-6. Es tonnte bem Berf. ben feiner genauen Rennte' miß ber Denneberafchen Landesgeschichte unmbalich entgeben, wie befliffen die Bifchofe von Burgburg von je bet gewefen And, ber allen Belegenheiten bie Grangen ihres Bisthums wm Rachtheil ber Grafichaft Benneberg ju erweitern. Dies fe Bemertung benutte er ju einer, and für den auswärtle den Lefer intereffanten. Bufammenftellung jest Bargbura fcher, pormale Dennebergicher Befigungen, und begleitete fe mit abntiden Bepfpielen andrer Burgburgiden Erwerbungen aus andern benachbarten Reichslanden. Diefe, in bet erften Abtheilung biefer biftorifden Schriften befindliche 216banblung tonnte wicht verfehlen, in Burgburg Aufmertfamfeit an erwecken; man gramobnte von bem Berf, nachtheilige Abe Adten, weil ihre Erichelnung in eine Beit traf, wo atte Unbende auf geiftliche Defibungen angufangen ichlenen geltenb gu merben ! welches aber ben ben befannten Befinnungen bes Rute baufes Cachien nie ber Rall fenn wirb. De traf benn auch bet Burgburgiche Dr. Ardivar Semmpf mit einer fogenannten Beleudtung ber von Schulteffichen Bemerkungen auf, Die wir auch ju ihrer Beit in Diefer Bibliothet angezeigt haben ; welche Belendtung bann ber Dr. Pofegth biet eben fo graube

Defcheiben, nicht obne manche neue Auffchiffe fite Geschichte, abfertigt, Einzelne Bepfpiele auszuheben, e ber Werf, die Erinnerungen und Ausstücker feines Gegers zu rechte weift, wurde ohne Weitlauftigkeit, die wit ihnten muffen, nicht möglich fenn; baber wir es bem Lefer, n fo was intereffirt, felbft nachzulesen überlaffen fauffen.

4) Twote Sammlung ungedruckter Urtunden zuch rweitenung der deutschen Specialgeschichte und der deographie des mittlern Zeitalters. Es find derfelbes 6, wovon nur brep, und barunter die aftefte vom 3. 899 1 der 1798 erschienenen Cichftabrifden Deduttion gegen-bie bnigl, preuß. Erflarung wegen der Gichftabtifchen Infaffen a Univach und Bavrenth, icon im Drud ericbienen maren; iber bier, wegen ber Seltenbeit biefer Staatsichrift, und wegen ihrer eignen biplomatiichen Wichtigkeit. in biefe Bammiung aufgenommen werben. Sie bienen unter andern par Berichtigung ber Grangen bes Sau Sualafeld in ber nordgauifchen Osoving, ber die Grafichaft Dappenbeim. riebft Theilen von Eichftabt, Reuburg, Detfingen und Ine beariff, von welchen Angaben der Berf, der feiner Gaucharte Gebrauch gemacht bat. Die übrigen in Dieler Sammlung befindlichen, Urfunden enthalten meiftens ju Sunften bes Stiftes Bamberg gemachte Ochenfungen, Sauschtontrakte, kaiferliche, papskliche und bischbiliche Be-Batigungen und andre Berbandlungen, woraus ber Rennet manche Madrichten jur Berichtigung ber mittlern Sefchichte und der Benealogie in nehmen wiffen wird. Ginige andert find als Beptrafe ju einem Diplomatatinm bes Rickers Bildhaufen merkwurdig. . Wenn zu der Urfunde LVI, die ben Grund der Lebnsberelichteit des Saufes Bachfen aber das ritterschaftliche Dorf, Ariefenbausen, in Aranten enthalt, in einer Anmerkung gesagt wird , bag die Arepberrlich Truche fefifden gamitte diefes Dorf befige: fo muffen wir bingufee hen, daß dieses sächstiche Lehn schon seit 1696 nicht mehr statt. bat, da es Bergog Ernft von Sachfen an den Bifchof von Burgburg, Gottfried von Onttenberg, der bereits andere Lebe , ne dies ganerblichen Ortes an sich gebracht hatte, auf emig vertauft bat; 2) daß die Brepberren von Truchfeß nie biefen Det gang befeffen; fondern nur bier einige Lebne und einen eigenthumliden Unterthanen gehabt baben; die aber Botte hardt Eruchif ju Beghaufen 1740 an ben Brepheren von

Belbery, Bulbaliden Geh. Roth, der beroits 1729 bas Dief Briefenhaufen an fich gebracht hatte, abgetreten hat.

Doch muffen wir gebenken, bas ber Berf. ble Brauchbarfeit seiner Sammlung burch ein dronologisches Berzeichnis der in benden Abtheilungen befindlichen, Urkunden, und burch die gewöhnlichen Register ber darin enthaltenen Sachen, Orte und Personen vermehrt hat.

Hz.

Sammlung verschiebener Schriften über Schlesiens. Geschichte und Verfassung, von Friedrich Wilhelm Pachalp, königl. preuß. Kriegs- und Domanenrath zu Breslau. Zwepter Band, welder einzelne Abhandlungen enthält. Breslan,
ben Meper. 2803. 300 S. 8. 1 Mg.

Das vortheilhafte Urtheil, welches ein andrer Rec. (A. D B. CVI) über ben erften Band biefes Bertes gefällt bat, wird burch gegenwättigen zwepten vollfommen bestätiget-Diefer zwepte Band enthalt auch eigentlich erft basjenige, mas der Titel des Ganzen ankundiget; da der erfte eine zue immenbangende Beidichte von Boleften enthält. Die bier efammelten Abhandlungen erfcheinen zwar lammtlich biet uldt das erste Mal; sie erscheinen aber, so wie im 3. 1759: ber erfte Band, theile etweitert und verbeffert, theile nant umgearbeitet, und verbienen allen Freunden ber Beichichte in Diefer neuen Beftalt burch eine furge Inhaltsanzeige von neuem befaunt gemacht und empfoblen ju werben. wie Dr. D. Die ichiefliche Beschichte behandelt, ben einer fole den Auswahl ber Gegenftande und Thatfachen, als et su treffen weiß, und ben derjenigen Anficht berfelben, welche a dem Lefer verfchaffe, erhait fie nicht biog für ben Schlefter, sondern auch für den Weltburger Sintereffe. Davon jengt beld die erfte Abhandlung, über den Ginfall der Mogolen; vorzhalich in der Darstellung des Zusammenhanges jener Borfalle in Ochlefien mit ben gleichzeitigen Weltbegebenbele ten, bifonders mit dem Buftande und ber Berfaffung Affens. Wie finureich und wie mobi unterftüht ift unter andern bie

bermmebung . bag bie ber Babiffatt gefangen genammenen Noen Bergleute ben Brund ju bem Bergban in Gibefen gelegt haben! West noch konnte indes Dr. D. als Gebichtschreiber in ber zweyten Abbandlung über die Bereinle ang Chleftens mit Bohmen leiften. Ergeigt bier ausergrft , wie Die Betbinbung beschaffen war, in welcher fic Bibleffen, auch nachbem es feine befonbern Berzoge befome nen hatte, mit Polen befand, und ben vortleilhaften Ginluß, welchen gigleich ber nabere Bufarmienbang Ochiefiens pit Deutschland aul. Die Ruftur ber Schleffer, und wornam. ich auf ihre Berfaffung und Rechtspflege hatte. Diefe Ber finlichung ber Schleffer mit ben Deutschen, mit melden in wachlender Blor bes Laddes, und vornehmild der Stitbte pfammenbleng, nebf ber in gleichem Berhalenis abnehmens en Padt ber Barften waren die vorbereitenden Urfachen, bas n beni Beftrautie von 1 289 bie 1355, pornehmlich burch bie Salitif ber bebben Ronige Dogann und Rart aus bem Saufe grenturg, Die Bereinfgung mit Bohmen nach und nach volg ju Stande fum. Bu den unmittelbaren Folgen biefer Beranderung tomnet ber Berf, unter andern bas vergrößerte Infeben bet Difcofe boll Breslau, bie Einführung ber Gige fefulbader, wildt ber Brund ber nachmaligen Supothetene ficher geworden find, und bas veranderte Successionsrecht. n welchein nuntuent bie volatichen Grundfate ben Deutscheft velchen mußten. Die dritte Abhandiung ift ein Entwuck iner Defcichte ber ichleftichen Bifchofe. Buerft von ber Einführung des Chriftenthams in Schleffen, und Berichtie jung ber gewöhnlichen Deinung über bas an Latare übliche Rinberfaft ; Daum eragt De. D. Die benden verschiednen Meinungen über ben Utfprung bes Brestauer Bisthums or, ubn ibefden Rec. obne Bebenfell benjenigen benufliche en want, welche die gleichweigen wer tury nachber iebenen bentichen und polnifchen Schriftfteller behaupten, ohne iuf die Chronitenfchreiber des i gren und ber folgenden Sabrumberge Racffide au mehmeng wenn nicht bie Bebutsambele wi gelehrten Berf. fo wie feines Borgangers Rlofe, anth ien penfenden Lefer pan einen rafchen Entideibung gurude pette: Rubmild merfwarbig ift es, was Dr. D. weiter in ther bie aufgeflarje und buldfame Dentungsart ber Bie fibfe in bem fechjehnten Jahrhunderte anführt. Erft burch un Ginfing ber Befuiten, und vornehmlich unter bem Bihof Raria bem Sonden Berbinande II, marb es bierin an-11. 12. D. 20. LXIX. 25. 2. Ct. VII. Seft.

britte

# Erdbeschreibung, Reiftbeschreibung und

lusgewählte Reifen, mit Anmerkungen. Erfter bis fünfter Band. und Gera, ben Beinfins. 1801. Der beffe Bend auf XXIV und 453 G. enthalt den en ber moente XXXII und 504 C, den zwepten Theil non Sa dini's Reisen in Ober . und Mieder , Aegepten eife ift mit 6, ber zwente mit 7 Ruplein werfeben. : a ! wir jenen in dem LXV. B. C. 455, diefen in dem LA. ber R. A. D. Bibl. S. 413 verenfirt haben .. fo vermeit wir den Leser batauf. Der dritte Band eutsich Browne Reisen in Afrika, Argypten und Syxiens aus auch N fer ift fcon unter bem Sitel bon Bramne's Reifen in bergu A. D. Bibl. Bb. LXI & Abs tecenfirt. Der vierte Be enthalt: Kavier Scrafani's Reife in Griedenland i den Jahren 1794 und vgus nebft einer Rarge den ten und neuen Griechenlaudes, und gebn gandelses bellen von den ehemaligen penetianischen Inselne, vo Morea and dem sholichen Romelien. Die Urschriff ift ftallanfid. Der Ueberfeter entschuldiget fich aber mitid Schwierigteit, ben den ju ber Beit noch obmaltendem . gestäuften, aus Stalfen Bacher ju befommen, baf en ei frangbfifche Ueberfehung jum Grunde gelege babe. mur allen Afterbolmeifchungen fo gram, ball wir bie Je lieber gang aufgegeben batten, bis une bie lirfduft in De te gefommen mare, "Diefe ift auch nicht von der Beicha Belt, bag Dentidland ben bem Muffdub der Ueberfetmas ! an Renntniffen verloren batte. Der Berf. if ein empi belnder, icon fdreiben wollender, wigeinder, Sicilian bet in Briefen an feine in Benedig juticheelaffenen Bren feine Relfe nach den Infeln der nunmehrigen Zonifchen 2 publit, Morea und andern Canbern Briechenlandes befdreibt: pher vielmehr fich ben ehemaligen Buftand biefer gander ben jebem Rufteritt, ben er thut, fo febr vergegenwärtiget, und fo. meinerlich barüber beflamirt, daß er ben nummehrigen faft gantlich aus bem Befichte perliert. Fur bie jebige Bevaras phie und Statiftif findet fich biet wenig Brauchbared.

Re Boett, noo bie Briefform anfhort, enthalt nutliche Beetungen über bie Jonifche Republit und Moreaiglaube foft unter den Eurten febr überhand nehmen, und e Revolution in den Gemuthern der Einwohner vorbeteit In ber Turten wird es aber mobl zugeben, wie Europa ; wo man fich eine Beitlang viel von ber Revoluin versprack; jetet aber Alles wieder in den vorlgen — Gott be wer nicht argeren - Aberalauben guruckufinten fcheint. le Sandelstabeffen, worauf in bem Tert Bezug genommen led, und die Rarie, beren ber Eltel ermabnt, finden wir miaftens nicht ber bem Erempiar, bas wir in Sanben bas n. Der Ueberfeber bat fein Original juweilen abgeturge! tochte er es nur öfterer gethan baben! Durch Rufage, bie aus Bache Ephemeriben, Stephanophili voyage on Groce 197. 1798. u. a. genommen, bat er bie Welchreibung bet emals venetianifchen Infeln noch vollständiger machen wolf r. Beine Anmerkungen find die meifte Beie unbedeutend. jenn 1. B. Dr. G. dem Urberfeger Somers, Cefarotti ein karidelhaftes Rompfiment macht G. Bt : fo bemertt ber ebetfeber, bag wir über ben humer und neben benfeiben fferm Rloufied Rellen tonnen. Die Anmertung fieht biet i ber innereiten Stelle, nicht zu nebenten, baf über und ben einen ftellen eine Ungereimigete if. Biel richtiger fre es gewesen, an Bog ju benten. - Bie gelebrt und ibig mag fic wicht ber Ueberfeber vorgetommen fepn, als. & 223 ju der Greybeit Grankreichs bingufett: Excelgewalt, erupit: Satte er boch bafür andere Rebler febr s Schriftftellers gerügt, wenn biefer j. B. Ifotrates une bie' Rebner febt, welche Sffentlich aufgetreten find, bem ibfrates in der Afabemie ju Athen lehren lift, S. 264 und e Dottentotten in Abficht ber Rufturimit ben Deriffaneen, ib Berginnern gur Beit ibrer Entheiteng in eine Rlaffe febe 1. 370 u. bai. m.

<sup>&</sup>quot; Der fünfte Band enthält 4 Abhandiungen, bie jebe mit nem befondern Sitel verfeben find :

<sup>1)</sup> Aipaults Bibliothetars and Witgliedes des gyptischen Aationalinstitutes forze Beschreibung er vornehmften Dentmaler in Gberagypien nebst trifanterungen über die Gemalde, womit sie verschöft bet find, und die ju Permuthungen Aniaf memen. mels i4;

welchen Goubeiten die Tempel geweihet waren. A wir ein poliftanbiges Wert über bie von ben Frangofem men terfucten Antiquitaten mit Beichnungen erhalten, wird Mefe Abbandlung, Die jest in Deutschind nicht querft betopent wird, den beiffen Durft-nach jenem, welches auch fo bal noch nicht etideinen mochte, am beften ftillen tonnen. Ofanger, fonft auch Tourfecher genannt, und Decocte werben fa die javerläßigften Reifenden gehalten, die von Aegopten ges Ueber Morben und Lucas tolte ein bartes Mrieben baben. und befrembendes Urtheil gefällt. Bir getrauen uns wicht sie einderformen; ob wir es gield nicht unterschreiben us Der Berf, nach vorangefchickten allgemeinen Bemere tungen faugt ben Phila.an, und geht in ber Befchreibung der alem Dentmaler ben Bil, berunter-Die meiften find Tempel, wovon noch 24 verhanden, und 20 völlig gut et halten find. 3n Phila beauchte man ju ben Bebanben, mi Dieroglophen bedectte Blode. Beld ein bobes Alter mae gen nicht biefe baten! Sin Grene ift feine Spitt von be Munmen des Wendelteifes. Die Bemerfung S. 10 daß die fleinften Ermrel, die man in Zeannten antrifft, bie Gierften fitth, tann von bem Ertfirer ber Bibel bemubt werben, um bas babe After bes Salemonifden, und bes tragbaren Iftaer litifcen Tempels ju beweifen. Der Tempel ju Edfa, ebemals Apollinopolis magna, ift ber em beften erhaltene, bet fconfte und groffe. G. 3 p ber ju Efne, bas alte Latopolis, einer ber wichtigften, vorgüglich wegen bet intereffanten Gomalte, die fich auf den aguptischen Sattetbienft beziehen. B. 39. Bier ift auch einer von ben wiet Eftertbeilen. Die noch in Acqueren vorhanden finb. So fonderbat und aer fcmachwibtig auch bie Zufammenftellung ber Coloffeiffe tnen und Obeliffen in Lurar, bem alten Theben fenn maa. b partrefflich find boch bic einzelnen Theile. Michts in der Beit tann mit den Obeliffen bafelbft verglichen werben. Gi 43. Das Memnonium ben Theben ist nicht vollendet worden, fo wie der mittelfte Theil den anverfichen Werte. 54. Für mittelste ist mobi zu lefen meifte. Der Dallas Medinet babu ift einer von ben 5 alten ungebeuren Dalfaften in Artisten, und nuch webl erbalten. Die Begrabe niferetten ben Theben erregen Demendetung. Dumien bat man Manistripte von Dapprus, in Dieroglio phen und Cut foldeift goldrieben gefunden. . C. 64. Dide te wan bod biefe bechifriren tonnen! Der Combel ju Dome derab

mab. M nuch beller ethalten, ale ber ju Ebfu. 3. 65. Bas Dani Bucas fat ein Labyrinth anfab, ift nichts mit ber ale ein agyptischer von Raliftein erbauter Tempel. G. 82. Der Beidreibung von R. find noch andere furge Dacht wichten angehangt, Die von ben mit Bonaparte in Arappten aglanbeten Gelehrten berrubren. Die grablichen Borter And Danin of febr entfellt. G. 101 ift El Mebi für El Mabi ber Prophet. Baftan ift Chaftan. Bas wir aus ben Sauffabergagen der Abangar maden follen, wiffen Mir nicht. Darre bod ber Urberf. bas frangoft die bingefebt, wie . 4 Caschenbibliothet (hibl. portative) we man and bem Brandfifchen ficht, bag eine tragbate Bibliothet gimeint fep. G. roa ift ber Bieras von Mecca, fo viel als Chicab bas Duch, ber Roran. Ben Sals G. ior Si & Ceben !! ble vetmuthlich bas Befremben bes tteberf, über bies fe Bort anzeigen follen. Bir lefen Gaid ben Genverneur, Befehlehaben. Die Madame Angor ebenvafelbft 3. 4 tens. uen,wir nicht.

3) J. Broberts, Brigadechefs der Avtillerie und Mitgliedes des Inffitute ju Bologna, Befchreibung Der Dyramiden ju Ghise, der Stade Babica und ibrer untlegenden Gegenden. Aus dem Frangolifchen mit Anmerkungen und einem Anbange überfette. 6. 160. Der Berf. maaß mit Sulfe einiger Officiere Die Sibe jeber Schicht der größten Ppramide, Cheops genanut, und Biache te auf die Beife 448 Bul für bir Botalbabe der Dyramide. bie aus 208 Schichten bestehet , herans. Die fichtbare Bafis betrug 718 guft. Bende Zahlen welchen wenig von Diebubes Meffungen ab., ber bie Bobe 440 guf, und bie Kane w der Gelte 740 guß fand. Man febe Bruns Afrita ig 36. B. Wi. Beplaufig erinnern wir, bag harrmann in einem weitlauftigen Berte über Menopten bie Poramiben aur im Borbepgeben erwähnt, (er:glaubte mobb, fie geboren pur alten Geographie,) und Daulus in ber aifen Erbbeichreb lung mur grinnert, Die fchrage Dabe fen fo boch, als die Bais, b. i. 7 bis 800 Ruß. (Er glaubte, fte muffe in der neum Geographie beschrieben werden.) Die Befchreibung bes Orn. D. von biefer und ben anbern Ppramiden wird ben meiften Lefern unverftanblich fenn, wett, wenn gleich 5 Rue pfer ben der Ubberfegung befinblid find, both wiele Buchftae ben auf ben Figuren, vermurblich well fie in einem emgaren. Naum: 8 (4)

Maum gebracht sind, fehlen, und boch in ber Bellecking biefe Buchftaben häufig elrirt werben. Der Plan von Raffa en, ob er gleich, auf bem beutschen Litelblate angekändiger ift, bestadet fich nicht ben bem Exemplar, bas Nes. fer Sand ben bat, Der Nachtrag bes lieberfehrer bestehet in einigem Ausgügen aus dem Moniteur, den philos Lund ift unerhiebe lich i ob er gleich durch ein besonderes Litelblatt Erwartung greegt.

- 3) Bon Johann Ante's Beobachtungen über die Sitten und Gebrauche der Aegyptier & 160; und ...
- Des Divisionsgenorales Andreossy Unterstädengen über den See Menzeleb, über das Chal der Tatronsseen, und über den See Möris haben wir schronsseen, und über den See Möris haben wir schronsteen, und über den See Mörise haben wir schronsteen Arcenstonen das Röthige gesagt. Der ges genwärtigen Uebersehung von Andreosso sind nach einige aus der Ausgaben Von Andreosso schron Larrie, Ceres sole und Walus hinzugefügt, die sich auf die Topographie von Asqupten beziehen, und sie wortressisch berichtigen, als über die Stadt Menuf im Delta, den canitischen Rilarm, über das westliche Riluser. Wenn in der Vorrebe persiechert wird, daß in den z Banden alle Nachrichten, die die heht von den Frahzosen, die sich in Aegypten ausgehalten, ist Europa bekannt geworden, niedergelegt stad: so zeigen die ins Deutsche übersehte Mémoires sur l'Egypte, daß nach Wiesles von der gerühmten Bollständigkeit abzuziehen sep.

Ωg.

Neue Sammlung ber Reisen nach bem Orient in Auszügen und Uebersehungen. Herausgegebent von Friedrich Theodor Rink, ber Theologie und Philosophie Ooktor, und bender Prosessor. Exster Theil. Königsberg, ben Göbbels und Unzer. 1801. 198 S. 18 R.

Die neue Samminng ift in der Vorausfehung angelegt, bag bie bieber von Den, Paulus in Jena berausgegebens eingegangen fep. Da aber von biefer neulich der fechfte Theil

#### g. T. Rinks neum Sunnalung, per Reifen 2c. 449

nimellelmomen ift, und das Publikum noch mobure im ere sa ten uon der Gelehrsamfeit und Thatigleit des Berausgeers berechtiger ift : fo wird bie Rintifche wohl noch eine Beite ang binter ihrem Borganger juruchleiben. Die Reifen fole in in dronotogifcher Ordnaug:jeuf einanber folgen. 2 Zuf' le von Tournefort, welche in Anfang des taten Jahrbutie ires unternemmen ift. wird:Dr. R. Die Reifen Saffelauffich per reffete abet erff 1749-17518 und follte es unlichen des siedes profine, chon thin flipp flacture geben; die des redeplrens ûnd Reberfetsens wârdid wâren, wenn man dense. un einniel Die Quarnd beir aulbenen; Sprud : juvat interos accedere fonces, umarhen laffen will?) Shaws, Dos pars, und andere dem Lefer nach der von Daulus beliebten. Monier abitischen. Im Ende einer jeden einzelnen Reifebes preibung werden noch besondere Anmerkungen, was dem Lie eratot, vorzüglich aber bem, Bibelettlaren und Chenlogen on Bichtigkeit febn tonnte, aufbellen und berichtigen .. Der Man zu einem neuen Werte wird von deutschen Belebenn richt gemacht, oder, wie es offenbar ben bem gegenwärtig ieri ber Anti-iff, anderen abgeborge, mad damit blefedenicht bel gebeuten merbe, bas vorige Bett, wie bier gefcheban ft, formlich zu Brabe nebracht, und bem vermeintlichen Rocaver eine Standrede gebalten. Aber wie ift es wie be lusführung solcher übereilten, und auf fallche Machrichten egrandeten welehrten Spekulationen beichaffen? . Bon bema pas or. R. in biner Sammlung zu leiften verfpriche, bat r jut Brit nichts mebn: gethan, als bag es einen Theil bee ournefortifchen Reife ausgezogen, und zwar, wie er felle gelebe, nicht lebe gewissenhaft ansgenogen bat. Wir gehön und it Urtheil von bem Auszuge und ben Bemerfungen . wenn mer beendiget, und biefe angesangen senn werden.

Fa

Bibliothet ber neuesten und withfigsten Reisebeschreis bungen zu Erweiterung ber Erdtunde, nach einem fostematischen Piane bearbeiter und f. heroungegeben von M. C. Sprengel. Funfter Band. Mit Agrien und Aupfeen. Weimer, im Bertoge bes Industriefomtoles. 1801. 3 Mg. 6 %.

Den Liebhibern ber Gorgenphie von. Afrika muß diefer Band volgschich feichbar ben. Er anthält zwen wichtige Rellen in ben fablichen Theil von Afrika, bie eine non einem Rengianber. Go wie abore beneinen Bengianber. Go wie aber krenbenpt bie Englander nich unewillch nuche Berbienfte um die Erweiterung den Erbembe etworben haben, als die Franzofent so hat auch in diefem Bande der Englander dem Franzofen weit hinter sich zurückgelassen. Beyber Arlien werden einzeln verfauft, und find babet auch mit besondern Lieuten und Ertengahl verseben.

"4")" Reise nach der westlichen Kaste von Afrika Wen-Jahren 1786 and 1787 von L. Degrandepre. Must dem Fransösischen in XXI und e 20 🗞 . In det Binteltung mufterrifte. Sprengel die Reifen, welche vor fele in Anthein biefen Welttheil Afrifa's , bet Brafilen gegen e flegt, burcenominen find. Gie gefchaben, fost insge-Mint' von Miffipmavien, beneu mehr daran gelegen war, von W Wenfchen, die fie getauft, ober in ihrer Sprache beer baben, ale von ben Probutten und pielen anbein wife Bodirdigen Dingen, fitz wolche aber die Sinne eines Dif Bonare felten geoffnet fint, Machticht ju geben. Bürger D. Mein Stlavenhanblet, von bem manifrenlich feine große Einfichten in ber Marurgesthichte, noch Reffen in bas Innere ves Caades erwatten Casn. Er ift auch burch kinen Stand genbehiget, felten von feinem Schiffe gefammen, und bat nur die Dafen, welcht fit ben Stinvenbendel wiebtig find. befucht. Er beschreibt aber diefe febr genan, erzählt die Betragetwen, womit Schwarze und Beiffe fich mechfelsweife an bintergeben fuchen, febr aufrichtig, und banbelt von ber Berfaffung, bem Sandel und ben Gebrauchen ber von ibm befuchten Benber mie einer Musiabrlichleit, Die einen genane en Benbachter angeigt. Obnitreitig übertrifft B. D. bie meiften Regerhandlet an Einfichten, und biefe waren wie gerobbuild, also and in then mit Dumanitat gepaart. befronvelte feine Stlaven mit einer Menfeblichteit, bie ihm Chre macht. Or. S. fonitt bem Original einige Muswachie

## M. E. Sprengele Willibefelt BE neueften ic. 452

ell'y de fièr had bembalisalige. Bellie, die des Greglindenen neur holter, eingeste optie

200 1 Johan Barrows Reifen Greib die ignerme Benenven , boe' fablischen Afeite in in den Babeton : 10 h 200 1798 2 Zius dem Anglifichen aberfette und mis. Bemerkungen begleiter von ML (S) Surmack, XL und 100 G: Dabrhunberte maren bie Bolinber im Befib bet Bolitheit Spide von Afrita : und feiner wat ihnen befchrieb. ine sum Bortheil ber Biffen Chaften unternenberene Meife. Raute fint Die Brieten ein Pant Jahre bire angefiellet. oft. Der Gouverneite Bacartner feinem Gefreidie . bem Beti. des jeffettmarfigen Deife, ben Canbbroft, ber in beb am meiften, er legenen Diftritt in Shooften. Genf Rentet .. aus well. dent er veterieben wat , Inracteberte , mitada und Ertun, richitigent, von bem Auftande ber Kolamie in millenichaftlie. bet lind politischer Dinficht einzugleben beauftrugte. Wenn; er and that die Betanstabe Die Reife ansbradlich befoblen: haben follte: fo bat er fie both nicht verbinbett. Ibn verge buntet tilde aud eine neue Latte von ber Rolonie, bie and. Derpecte Bermeffangen mufgenommen, mit retteetet. (pa winbals Orfaitral atthe jur Dund haben : fo Conpuete wir micht fice pen ; wie weit fich biefes erftreche ,) ber bloberfenung bengen ftigf ift. Git freicht febr von bet ab; monnit Konften den i Mit Weit Ebelt, watt Buffante Malfe bealeitrie. Gurana: Das, bile entletingereit Beften ein femnest zu fernem meht fatt i bolob eb bebauten: paft bir Wrieren biefes Band: balt withen man. mett muffen. Dart mehr aber werben es bie Releniften fen bauren, die feiner während ber fingen Reit; daß fic bie Bride. tell unter tonen auftdelten, in einen beffern Bobiftant verer . felt, und auf bie worber vermadtallate Denubung ber Laun. besprobutte aufmertfam gemacht nouven. Die Reift miebt baven mehrere unverbachtige Beweife. Da bie fcbiebifc Matutforfiber, welche bas Land bereifet Saben, ble Drobal bes Chier . und Pflamenreiche fest forgfalein boiderfan : fo, ibled es teinen billigen Lefer befremben, wenn er bier wift and triet Gelte wene Bemertungen anteiffe. Eine Badlete ift no jetier teliden Aernbee gehalten worten. Maba gebatt & D. ibas er von bein uffr niehreren Belbehen in ihner Gemefine, ftbaft Moonden Strauffe bemortt, . D. 324, Ban dar Das: Muffenheit bes Erobubens , ben in ihm verfchoffrnede Dines ruffen, ben verführbeiten Donafenten, die an einfallente web

ents den Buft; Wilhestungehande ambene gift i Mben Geographie gehörigen Gegenftanben dat ben Berf jaude. Mibrlicher gebandelt, als leine Borganger. Et ift and in Buteffen aber bie Schmeinebirge gebonmien ; die apvere nur Mi elner Entlignung gefeben ballenas Belm Bladricten, von billi Roftenimbe, und beffen Bewohneru i ble, wenn fie id Blachbaren ber Dottintotten findigific bad von ibnam ibe unertidelben, geben welt mehr ine Betail, und find ges wif viel javenläßiger, ala bie leiner Borganger. withtig and vielleicht noch withtiger Min was er und von ben Bisfchirdinnern ergaftit, mis benin bie milbe brittliche Regies rung eine freundschaftliches Bertebr aufnapfen wollte, ju weis. der-Ubficht ein Detafdement ; woruntet fich auch der Werf. befand, abgefoldtemiebe. Do joir girid bie Raffen in Cabe. witer für den wichtlaften Ebell feines Budes balten. (benn. anberer Bepfolete nicht ju gebenten, bie Bufcmanner find. in Europa fo wenig befannt, bag moch neulich ein Aranzofe. fie für Menfchenfreffer gefcolten bat a fo fehlt es ber Reife. in bem ibroliden: Theile. Die er nachber vom Kap aus unteracom, gleichfalls nicht an Intereffe. Aus, wer noch fele, sie Meile nach bem Rap gefefen bat, iefe wenteftent biefe, am fich ventrbem phufifchen und politifchen Buftanbe ber Raibnie, einen Begriff ju machen, und wer fcon mehrere gelefen bat, with in diefer manche Belebrung findeng und mit einer baben Weieren von ber Geididlichte ber Beiten. Debnung and Claffe in entfernten Beletfiellen an affatten, und wie Die Bemiffellen, und die Bortbeile, welche fie gewähren, mit Bem Mutterlande in Werbindung zu beingen . Das Buch. aus. wer Band freen. Dr. S. bat in die Ginleieung eine Pritifche Neberficht ber Reifen nach bem Rap von Colbe ungegeben. Bas Barrow aegen bie: Zechtheit non le Baillanes Reilen erinmert bat. icheint ibm nachereinen weitern Beftatieung au ber Melen. Benn er C.XVI ber von ben hollanbifden Roloniften athliten befrienten und beynahr ausgerotteten Regernationentodbwe so warbe man ibm webi Unrede estre, wene man d the Ruffern nach feiner Weinung unter bie Regernatio mer ablen wollte. Wet Berrow une flachtig gelefen bet. muß willen , baff et fle frinesmenes für eine Megernation Bilt: " Much iff und teine Ration befannt, Die von ben Roe. louisten bevache ausgewettet ware, die Ukeinwohnen der Rom fonie, bie Bottentottett , ausgenommen ; bie balb doffeiber ill haben werden, bas ben Sindianem in dem nords ames

amientantichen Arreiteate bevorfichet; baf fernnt je der file foldete, und ruman fen Inniquitatum eine Gelle einerfingen menten. Die Moten dentanten bene Metje entranden file fentigen in andreiten, die Antendam bet Entrent des fentants, mehr de Dr. D. zu leichoglitubig aus bet Arftwurge riegeschieft mannes, folgerte, ungefährt wird, hat unfern gangen Debe all.

Dg.

Property of the

office of the strong of the decomposition of the strong of

Reife pon Amsterdam über Mabridund Cabis nach Genua, in den Jahren 1797 und 1792 Bon In Chaistian August, Fischer. Mehst einem August inge aber das Reisen im Spanien. Zweite uke diebite Auflage. Berling ben Anger. 1800.

Befanntlich ist biefes schine Wert gleich ber feiner Etfaiseung mit dem verdienten Benfall ausgenominen worden! Die Berlande, und, wie man nachber aus feinen Reiseabens heuren gefeben, nicht immer in det günstigsten Lage, dens ioch so viel neue Beobachtungen gemacht, und die spanische larzbaur ich fielpig fildbier, das sein Met den Pisettanpun und eine Belahrengeleich willsammen war.

in biefet zweiten Auflage hat ber Berf. zwobebeist ben lusbrud an mehrern Stellen zu verbestem gesticht. Deine beigenderungen find fast immer glücklich, und verratbeit viel, beiglinwund Aufmerkainfeit. Mar aber Bec. besaudige eftillen hat, das find die sobnen literaufschen Justiche im bei fabnen literaufschen Justiche ihr Briefen Ueber die Jourschwitze der Aufmen, im Branier, so wie die telchältige Rachlese in der Litratur in Briefen Briefe, die mannaber dem Renner hiermin blak at anzeigen wollen, Warum indessen der Berf. den ganzen bematigen Anfang des 33 ten Briefes, der nie Menge jesen pemarkungen über Bitten, Lebensatt, Meligion, m. chanteleit, woggetaffen hat, kann Rec. nicht wohl begreifen, bie Lethelle waren zwar frep, aber nicht ungenacht, es biene Must. miche wohl möglich, daß der Berf, anchaum guf nich nach genommen ne parfernte Beise; datüber hätze in Anspruch genommen

verben Banten's im met aber bode wollt bine andere Daffin gebab! Sabent: Doch getting Diffinmer werben bie La bei bet Rolle bitra blefte ; faft underer ritan fagen retrette bifte, Band an anfenn Buff. immer einen feben fo nitalidet le matet beltemben Aubert baben. ... bin de ite aga ja eller et lik

Rants physifche Geographie. and Erke Abtheilung. Mains und Dans burg, ben Bolmer. 1801. 264 C. 8.

Bine Spefulation bes Den Bollmeit, wordbet Mair fele Men Unmillen mit Matht bffentitt hegenof bat. Bedegeferte Bene: Defte bruffen it foffen, wone Biffeit und Biffen bes Lebrers tann ein febr bequemes Mirtel werben, einen Mann pone beffen Schuld berabiufeben. Ein Undered ift bas Du-Altemp, ein Anderes Das Anditorium. Rec. wird daber foig Bort, aber biefes Duch verlieben. grafer bun 190gan, wo a lan the state of Hoper tree that

Mochfürfilich Möhenloinfchart Hofe and An kalender auf das Malir 186 f. MINN hoch Fire Res manidigsten Privilegien. Qehringen, bey Schmeil. under. 163 Guis. Lan natio

. The "area ages appealed.

the matrice top able on them of fit and a Statelat aum erftenmol ber Gelegenbeit bes neuen Stale Mindert und umfaßt femmitide Dobenlobide Daufer wor Beiteifein', Debringen ; wori Rirthberg , von Jugelfeugen. Beis Bangenburg , fobarte Die fatholifden Beite Des Soufes Balbenburg und Ochillingefürfti: Rach ber Berrede Bat ibn der Dofbuchabater Briedrich Chriftoph Odmeiffer imfaftt. Die Dienerfchaft ift bis auf die ubereften Riaffen marin pargeichnet, und vorzäglich ben Schiflingefutft fein danienti Conderbar ift en , baß ber Detftallmeifter, Det Dhethofmeifter, Der Dofmarichall; und: Andere als Ranglie Bammanbaret bes befannten Saueredens nom Phonix

155

efellen Meine Bedenen gentembenten Mannengen gelauf dem Mit an ann aus auf annen aber ber bereiten for den anne annen generalt bei bereiten 1000 an annen annen generalt.

Reifen burch Deutschlond's Danemart, Schwern, Merseczen, und einige Thetle von Italien, in ben Jahrenk 1797. 1298 und 1799. Leipzig, bep Geschwerner. Bier Speite. 2. jedes von 30 Beg. Mit Kupseell. 1918. 12 20.

Rec befindel fich ben ber Andide biefes Werter einigermaat, m. in Merlegenheite. Et ift ju bertellig, und es init einer bad in Angeite abjuferrigen; aber es ift alle gu fiort; um den gebem. Wei mit bill ang barbn in gebem. Wei will und nach Mittelweg mablen, und fich beningen ben Erfern unfret bibliorbet einen allgemeinen Begriff babon gu geben.

Als Bert, fernat fich unter ber Borrebe, ber durch fele en langen Affenithale in England, und ineinenflatzigen leilen bereits indentlicht befannte Die Aberner. Und bis biefe Nochricht wurde Ner! Midfelm rrefflichen Biere, est en geubten Sebbathter, und tiften wahren tosmöspelitsläche eilenden eitgant habeit. Auch hier athmet deffice Seife wellte, und der athmet deffice Seife Wilde, und der Gumanitat, woburch fich foon Korenes übeite Stiffliteit. Die febe Briefe dus ber Schleige wirheitbalt ausgezeichner hatten.

Mie figben ben Berf. werst in Samburg, wo er fic niche gening aufglett, um Daniches zum beres zu bestehetele nas es stadtige Nifftende zu ihm pflegen: Bec. Des bistellen gin ihm pflegen: Bec. Des bistellen geränügen mehrere seiner fillschiedenben Sedockungen erganugen mehrere seiner fillschiedenben Sedockungen geranugen mehrere seiner fillschiedenben Sedockungen geranugen mit bei beiter beiter bei bistellen gestellen bei bistellen Generalies auf abet, fill das ju tamben nich finge rein bistellen gestellen geste

Unbet millfrern februfateroffnmen Bernerburgen, über fiten, Bebrusabt, Wegenden, n. f.: w. milk Har, Grebin Anelo Gillevolen aus Enfoparreil villiausting anteidenn. Eben fo leberoid find ofei Marchitantpenither: bie Graff if andeile geruttang von 1799; wiewohl fe. Kurmer bier nur eine Parter gehott ju haben fceint.

Der Berf. reifte nun über Leipzig nach Berlin, und macht heit der enten Stelle mabeere febr qute Benerkungen über Aurfachfen, denen man meniaftent den weitmisten Patrischer Aurfachfen, denen man meniaftent den weitmisten Patrischer Aurfachfen. De indessen and dieser Joahl uicht der von berer Kenntnis Kewas prifferen sollte, maße Net, nicht zur Gerfachen. Beställt fant an mit Bergnügen ihr befanne te Popularitärigen Reift über Drevden nach Freyberg will Best nunmebrigen Reift über Drevden nach Freyberg will Resensiches erinnem, als daß few leitzerer Leads das Armob gemarionsweisen für Liebsader siemlich aut hilbisieben worden ihr Der Berf. gieng bierauf über das Erigibliege nach Weisenach Der Berf. gieng bierauf über das Erigibliege nach Weise macht er eine Weigen seinsbelisger Demerfungen; bid. scheicht macht er eine Weigen seinsbelisger Demerfungen; bid. scheicht sie sein sont han ben Lassel auf eines Amerbille sie verändern.

Jan Appayten Theils finden wir nutimes ein Er auf der Rofe durch Opifielns. Schleswig, n. J. w. baid Index mart, wo se, ben Seleganbeje der Ablaber über den großen Beit. mehrere unterhaltende und nühliche Rogerfabren gledt. Beine Mymerfungen über Aspenbagen find gut; indessen Schling, m aus menig von dem Junery der Antilien kadnen wiennt mat mangen beiden kadnen beider begat kurus in Kapenbagen, Den Sellingder liefert und ber Berf. eine Sundlifte von 1786—1797.

Mie seinem Sintrist in Schweden ben Gelflingburg fingt unftreifig einer bar integelanteiten Phile seiner Reife an. der gewifferniaafen ein Ganter für sich allein ausmack. Wie sahr flete Abeile seinen Deschreichen Beiter Den in Bongsanzial ab! Rec. bat diesen Thet bet Kurnerischen Beise mit wahrer Sanhachtung ben Bert, gefesen Wie viel stehen Washachtung ben Bert, gefesen Wie viel stehen Washachtung ben Bert, gefesen Wie viel seiner Beisen Beisen Beiten before ber Beisen ber Beisen Bertweiden ber bei fichen Taturschönseiten, before ber Geschreibungen von den ber lichen Naturschönseiten, before dies auf ver Reise durch die Provinzen Wermeland u.f. waren Georgeinnt Es ist ummöglich bier auswerichnen, soer Rec.

Stev. uniffre das gange Buch abschreiben; nur Tovielt, bag Sabeixum das nerdlichte Biel der Riels war, und dog ben Dauermora auch eine umfambliche Beschreibung der berühmten Elsenbergwerte vortommt. Von Stockholm gieng die Reise nach Nortoping, Karistrone, Pstadt, wo der Verf. nach Stralfund übersuhr, und unter andern auch die dortigen Paketboote beschreibt.

Im deieten Bande folgen wir nun dem Berf. durch Pomimern nach Kranffurt' an der Oder, und von da durch die Lauft n. k. w. nach Wien, wovon bleitreffliche Beschreb dung den geböten Theil dese Bandes fullt. Unter mehrern neuem und auffallenden Machrichten will Ree. nur die große Stepheit der Lefegesellschaften anführen; in denen man saft alle detborenen Bucher finden tann.

Im vierten Theile geht nun die Reise durch Stepers matt, und so nach Triest und Benedig, wo die Leser mande treffiiche Bemertung finden, und sich mit Bergnügen auch an Arnors neueste treuberzige Zufteisen (Leipzig, dep Gräff,) durch diese Gegenden erinnern werden. Bon Criest aus gieng unser Beif. nach Pola, und tiesert eine interestante Deschreibung der dassigen Ruinen, die auch abgebüber sind. — Bey Veuedig sinder inan eine Menge Nachricht sen über die neue Lage der Dinge, und gute Bemerkung über die daburch veranlastre Beränderung des ehemals so jovialisichen Nationalcharatters. Der Berf geht hierauf durch das Lyrol, u. s. w. nach München und Frankfurt am Mann zusätlissige dann seine Begleiter sich aber nach England einschiffen, und kehrt, wahrscheinstein sich Leipzig, zurück.

Das ift die Reifebeschreibung eines Mannes, der fich fangt fcon ben Rahm eines geachteten Schriftfellers erworden ben bat. Auch in diesem Berte werden die Befer jenen feften flatiftischen Blick, und jenes praktifche Detail wiederfinden, wodurch Kuttners fruhere Reifebeschreibungen so schahbat geworden find. Bie vollständig und unterrichtend find,
4. Bi die Rogerichten über Reisemethoden, Posteurien,
Wirhthauser, Passe und bergleichen! Man muß gereift haben, un ihren Werth schahen zu wissen, u. f. w. Gollo
te Ret. eines tadein: so murben es einige dem Bert. enteR. A.D. B. LXIX, B. a. Gt, Vils zeft.

書を書きる

Macttoka und Enfipere Mbledinielling audedinen. Eben fo leberoid find die Mittomannen über ibig Gong fond iff gerratpung von 1799; wiewohl Dr. Ausruer bier une eine Partep gehore zu haben fcheint.

Der Berf. reifte nun über Leipzig nach Berlin, und waste sief ber enfen Stidt nuhrers fehr gute Bemertungen über Kurschles, benen man wenigkens ben watensten Patrios tismus ansteht. Ob inbessen auch bleses Ibedi dicht beb nach berer Kenntnis Ewoas verlieren sollte, maße Nes, nicht zu Genftelben. Den Berlit jank er mit Vergungen als bekanne te Popularitär den könftigen Magen gerührt. Ber numebrigen Reife über Drenden nach Freyberg will Mesenniches, ertinem, als daß hep lehterer Stadt das Imale Mesensiches ertinem, als daß hep lehterer Stadt das Imale gemerionswelen ihr Liebhaber ziemlich aut beibrieben worden ihr. Der Merf. gieng bierauf über das Ertgebirge nach Weisparz: Eisensch, Callel, Lübeck und Kiel. Ueberall macht er eine Wosze seichhaltiger Vemerkungen; die febeint sich seine hungung Lon ben Callel auf einen Angehblik zu verändern.

Im appopten Theile finden wir, nukunele den Bf auf der Reife durch Dolfteln, Schleswig, n. i. in ind Danes mart, nur er, ber Geleganbeit der Ablahrt, über den großen Belt, neder nererhaltende und nühliche Raderichten glidt. Beine Bemerkungen über Aspendagen find gut; indessen Statische mur menig von dem Junere der Familien kennen seigen in haben. Es beneicht nicht aut Mabistant, sondere sogat kurus in Kapendagen, Beb Selfingere liefett ung ber Berf. eine Sundlifte von 1786—1797.

Mit seinem Eintelte in Schweden ber Sellingburg bingt unstreifig einer bar intereffinteiten Theile seiner Reise am, der gewissen ein Gandes für sich allein ausmacht, wir fich gebaltreichen Deschreiblichen, polemobl mit so wieler Pradungen gegen die oberstächlichen, wiewohl mit so wieler Pradungen geschiebnen Nachrichen des Lateinsehrers Lens in Bompfenthal ab! Riec bat diesen Tebell der Küttnerischen Reise mit, wahrer Boch abten Beile mit wahrer Beile wiel ficone rührende Büge der Menschlichteit! Welche hinreiffend der Wittenbergen von den berrichen Naturschönkeiten, besons der dur der Reise dund der Reise dur der Reise durch den Bernschland u.f. w. nach Georgient les ist untwonlich bier auswestignen, oder Rec.

Ate, iniffee bas gunge Buch abfchreiben; nur Toviel's bag Gabium bas nordichite Biel der Relle war; und daß bep Dauemora auch eine umfambliche Befdertbung der berühmten Elfenbergwerte vortomme. Von Stockholm gieng die Reife nach Nortoping, Karlskrone, Pftadt, wo der Verf, nach Stralfund überfuhr, und unter andern auch die dortie gen Paketboote beschreibe.

Im Orieten Bande folgen wir nun dem Berf. durch Pommern nach Frankfurt' an der Ober, und von da durch Gielauft u. f. w. nach Wien, wovon die teffliche, Befchreisung den größten Theil deses Bandes fullt. Unter mehrern neuem und auffallenden Machrichten will Ree. nur die große Sreybeit der Lefegesellschaften anführen; in denen man fast alle verborenen Bucht sinden tann.

Im vierten Theile geht nun die Reise durch Stepers mart, und so nach Triest und Benedig, wo die Leser mande treffliche Bemerkung finden, und sich mit Bergungen auch an Arnors neueste treuberzige Zufreisen (Leipzig, ber Graff,) durch diese Gegenden erinnern werden. Bon Criest aus gieng unser Beif. nach Pola, und tlefert eine interessants gieng unser Beif. nach Pola, und tlefert eine interessants Der Venedig findet inan eine Menge Nachrichten über die neue Lage der Dinge, und gute Bemerkung über bie dabirch veranlaste Beränderung des ehemals so sovialls scholiech veranlaste Beränderung des ehemals so sovialls schollen Italionalcharatters. Der Verst geht hierauf durch das Lyrol, n. s. w. nach Munchen und Franksure am Mayn zurückt; seht dann seine Besteite nach hamburg und Curhaven sort; äst sodann seine Begleiter sich aber nach England einschiffen, und kehrt, mahrschissisch gehtzig, jurud.

Das ift Die Reliebefdreibung eines Mannes, der fich angft icon ben Rubm eines geachteten Schriftfellers erwert ten hat. Auch in diesem Berte werden die Beser tenen feten fatifilichen Blick; und jenes praktifife Detail wiederfinten, wodurch Kattners fruhere Reliebeschreibungen so schähe ar geworden find. Wie vollständig und unterrichtend sind, Wichalle Robertschaft und bergleichen! Man muß gereift has birthehauser, Dafte und bergleichen! Man muß gereift has en, unt ihren Werth schähen zu wissen, u. f. w. Solle wet, etwasttabein: so murden es einige dem Bert, enter Ro. D. D. LXIX, D. a. St, VII seft.

fchlüpften Anglicismen, und bier und da eine Kieffe Linffe migteit im Stole segn. — Febler, die Les einem felichen Werke kaum in Betrachtung kommen können.

ĞЪ,

Pengraphisch naturhistorisches Bilderbuch mit ausführlichem Terte, enthaltend die länder und Bosterkunde. Ein Geschent für die Jugend von einer gen Jugendfreunden. Erstes Heft. Grönsend und Spishergen. Mit einer Karte und 2 Aupf. Zürich und leipzig, ben Schiegg. 1891. XII und 40 S. 4. 18 R.

Die Berausgeber handeln in der Borrebe vom Rugen des Beudinms der Sengraphie, und von der Erleichterung der Erlernung diefer Biffenicalt durch bilblice Darftellung. Ihr Bilderbuch wird baber jur Befchreibung auch Abbile dungen von Nationen in ibren Coffumen, verschiedenet Ge braude, Sitten, Gemobnbelten und Ceremonien, Anfich gen der Sauptstädte, und anderer artistischen Begenstände, fo wie Profpette von intereffanten Segenftanben von Bulte nen, untericdifchen Bolen, u. bgl. in., ingleichen die in jes bem Lande einheimischen Thiere und Pflanzen enthalten. Sie ermanten; bag ber gerechte und billige Beurtheller erft einige Sefte vor fich babe, um daraus auf bie Erfullung ibe res Berfprechens ju follegen. Diefen Bunichen gemäß balt Dec. gern noch fein Urtheil juruck; aber es wird ibm bey aller Gerechtinkeite, und Billigfeitellebe vergonnt fem miffen, Die Ausführnien biefes Berwrechens weitaussebend und übete ans groß ju nennen, fo daß er aus Granben baran grock Belder unabsehbare Steff bieter fich bar, wenn bie genannten Begenftande bilblich bargeftellt merben follen ! --Die jur allgemeinen Erdbefdireibung geborigen Materien, wer ben nur als Vorkennenisse ganz kurz behandelt, so weit man fe jum Berftandnif der besondern Geographie bedarf. Das ber ift in diesem Befr Manches aus der mathematifchen und phyfitalifden Erbbefdreibung vorangefchickt. Diemus folleft

fec. ons diefes Bilberbuch icon für hergemachtende Innge inge, und nicht ture Knabenolter bestimmt fen i denn für jeses gabort, feiner Einsicht nach, die maibematifce Geographie nicht. Heruber hatten ficht, die Bergartigber erflaten illen, da ber der Erlernung ber Geographie mitter mehrern telatunen que die Aleers, der Portennte iffe, u. f. w. in Anschlag gebracht werden muß.

Die Form ift eine svealische Reife, Die ein Buter mit inen drey Kindern, namlich zwey Shinen und einer Tochs er macht. Befanntlich hat diese Einkleidung den Bepfall ichwerständiger Padagogen. Dag Gange besteht daher in iner Unterredung zwischen diesem Bater und feinen Kindern: Dieser Test hat zwey Abschnitte, namlich die Estilestung; zelche die zum Berständnisse des Wertes nothigen Borbered ungstenutnisse enthäte, und die Beschreibung von Gehnland nd Spiebergen. (Bon der letten Inselgruppe finder fich icher Naberes in diesem Beste.) Die Berfasser eelen vom tordpol zum Aequator, und von diesem zum Subpot, und zeichen dafin von der Behandlung mehrerer, Jugedoschrifteller und braktichen Padagogen in diesen Kach ab, werschie eller und braktichen Padagogen in diesen Kach ab, werschie m Baterlande aus in die zunächstgestegenen Lauber, und immer weiter zu reisen psiegen.

In die Alage über ben Mangel an Aufmerkamkeit in en geographischen Lehrstünden tann Res. nach feiner Sifahing nicht einstimmen, da or seihft an einer öffentlichen Ansalt in zahlzeichen Kieffen seit vielen Jahren Unterricht in er Geographie ertheilt. Das Bolitel der Landfarren trägt p, das Jitrresse zu ethöben, und ben gehöriger Auswahl vorzuttagenden Gegenstände kann man für diesen Unterscht Theilmahme genug erwecken, da derleibe, seibst für das noische Alter, angenehmer ift, als manches andere Susum.

Der Bon ift nicht tanbelnd und fpielend; sonbern ernft ib grundlich, welches fehr zu billigen ift, und nur einingles Rec. auf eine beklamatorifche Stelle, bie ber Umgangssprate nicht angemeffen ift. Dn der Bater furz und zwecknafe won den Staaten überhaupt, und ihrer Einzhestung, von be Abgaben, dem Militair, den Stadten, Fieden und freen gesprocken hatter fo feltet ihn der Ideengang narare bauf den Borgug des Menschen und auf ein baberes Bee

fen. Der Bf. legt tom u. a. folgenbe Borte in den Dund ! Benit bet Denich im Buftande feiner Befonnenheit umbers "wandelt auf ber fconen Erbe, alle bie taufenbfachen Buns "ber bet Schopfung ibn umgeben, er raufchen bort bus ume gendliche Meer, und ergiaben fiehr ben majeftatifch gewollbe Leen Simmel von ber fleigenben Bonne, wein ber Sturm "burch den Bald fauft, und ber Bonner im Geflaft ber Berge tollt - muß er bann nicht, verloren in erbabene Dewunderung, ausrufen : wober bas Alles, und woher ich pfelbft? Saft ibn unt ber Gebante, ber ben beichrantten Denfchen flets ergreifen muß, daß nichte aus nichts entftes ben tonne : fo muß feinen Beift jeht eine Ahnung ergreit fen , von einem Befen, burch welches Alles bas, was et jum fich ber erblicht, entftanden fen. Dente er fich nun bie Rleinheit feiner Macht, die fo große Befchrantung fei-"ner Bernunfe, wie andere bann als unendlich machtig und "unendlich weife fann er fich jenes QBefen benten, bas Alles "Diefes, und mit fo großer Beisheit gemacht bat!" Diefe Stelle jeugt von vielen Befühlen, und fie murbe andersmo gewiß ihren Dlat behaupten; bier aber, mo der belebrende Bater to plan ale möglich fpricht, ift fie ju fcmulftig und dicterisch.

Bor ber Befchreibung Gronlands fieben Auszuge aus de Pages Reisen um die Belt, die feine Berfuche auf den Mordvol ju gelangen, betreffen. Eben fo finden fich Extrafe te aus Paul Egede's Madrichten von Grönland, aus von Pauma philosophischen Untersuchungen über bie Ameritaner. und aus Berders Boeen jur Philosophie ber Beidichte bet Menfchheit. Um die leichtere Erdulbung ber ftrengen Ralte in Groniand zu ertiaren, fagt fr. von Paum von den Bewohnern ber Infel: "Das Zuffallenofte ben ber Leibenbe-"ichaffenheit diefer Menichen ift die große Dige ihres Das "gens und Bluts; fle ermarmen durch ihren brennenden "Atbem ihre Sutten, wo fle im Binter bevfammen find. "bergeftalt, bag bie Europäer barin, wie in einer ju über-"maßig warmen Babftube, ju erflicken glauben." Daß bet brennende Miffem in Diefem Rilma ble Butten fo ermarmen Fonne, bag bie Temperatur einer übermaßig marmen Dabfinde gliche, gehört gewiß zu den Paradorieen des Hrn. von Pauw, beren fich befanntlich in feinem in anderer Binficht icabbaren Berte befinden. Andere Reifende fcreiben bie Œr,

#### Beographifch naturbifterifches Bilberbuch :c. 461

Erwarmung ber Spieten glaublicher ber Menge ber Lampen u, die fich in benfelben befindens (benn in jeder Sutte find p viel Lampen, ale gamilien barin find,) nur ift ber aus en Befagen auffteigende Beruch und ber Dampf, ben Riele er und Opelfen verutfachen, fur ben Auslander febr befd merd. Br. von Pauw behanptet ebenfalls, daß Die 2merie iner überhaupt und namentlich die Gronlander weber Bart och Daare am Leibe hatten. Denn Pernetti bat in feiner. differtation sur l'Amérique et les Américains, contre les scherches Philosophiques de Mr. de P. dies Borneben mit landwurdigen Beugniffen wiberlegt. Bas bie Gronlander fonders betrifft, fo fagt ja Brang nach G. 14 beutlich unb Rimmt genug, baß fie fcmarge und ichlichte Baare baben. replich findet man felten ben ihnen Barthaare, weil fie ben bart frub ausraufen. - Bu den Maturproduften Grone nbs, bie bier turg beidrieben worben find, gehoren voralige b ber Eisbar, bas Rennehler, bas Schnerbubn, ber Gees ind, bas Ballrag und ber Ballfifc, bie auch auf ben bepn Rupfertafeln abgebilbet find. - Die Rarte ift ble weit. be Demifphare.

Es ift schon erwähnt worden, daß das Urtheil über den letth dieser Unternehmung noch aufgeschoben werden soll. In insicht auf die Orthographie, deren man sich bedient hat, ird man das fi in der Folge da mit einem f vertauschen, wor ein einsaches f gehört. Man schreibt ja nicht Denkungssisse, Art und Beiße, sauß't, sondern Denkungsweise, ir und Weise, sauß't. — Bey der Angabe des Längensasses bleiben die männlichen Namen des Magbes in der egel in der Einbeit, wenn keine Präposition vorhergest. Man sagt daher: Eine englische Ruthe enthält 18 aff (nicht Füße) auf jeder berselben 12 Zoll (nicht Zolle) ges hnet.

Ww.

allerie ber Welt, in einer bilblichen und beschreis benben Darftellung von merkwurdigen landern; von Wilcern nach ihrem forperlichen, geistigen und burgerlichen Zuffand; von Thieren; von Naturund Kunsterzeugnissen; von Ansichten ter sichdnen und erhahnen Natur; von alten und neuen Denkmalen, mit beständiger Rücksicht auf Beförderung der Humanität und Auftlärung. Bon J. D. F. Rumpf und G. W. Bartholdi. Ersten Bandes. Erstes Heft. Zwepte, vermehrte und verbesserte Auflage. Zweptes Heft. Jeder mit 4 Kupfertaseln. Usien. Zusammen 228 S. gr. 4. Berlin, beg Dehmigke dem Jüngern. 1801.

Gallerie ber Welt ic. Dritten Bandes Erftes. Heft. Polynessen, mit 4 Aupfertosen. 96 S. 1801.

Die erfte Eröffnung biefer Gallerie, ober ber Ginkeltung en fe Abtheilung, die die mathematische Gevaraphie und ben Anfang der physitalischen enthielt., ift im 39: 5. der R. A. D. Bibl. S. 395 mit verblentem Bepfall angezeigt marben ; Die Anzeige bet zwenten Abtheitung icheint fich'in ber Drie cferen verloren ju baben. Bon bem Berte felbft ift Des zwene ten Banbes erfter Beft, ber ben Anfang von Inbien lieferte, 25. 50.8. 505 recenfirt worden. Ingwischen ift diefet zwere te Band, fo mobi als ber erfte, ber vermutblich fparer auss pegeben murbe, wie wir aus dem Umfdlag feben, jeber mit Da infiviiden von bem er-4 Deften, gefchloffen worden. ften Bande noch teine Ermabnung gefchehen: fo bolen wit bier die Anzeige deffelben ben ber zwenten Auflage nach. Mach einer allgemeinen Rachricht von Aften, worin es in Sadaffen, Mittel ober Suchafferi; und Mordaffen gerheift wird, macht biefer erfte Band nicht, wie man vermuthen follte, wit den vorllegenden Cheilen Affent, der affatifchen Zurten, Arabien und Derfien; fondern mit bem binterften Reich, mit China ben Unfang. Die Beidreibung ift mit Benubung ber neueften Reifebofdreibungen. giemich ume Sanblid, nach Lage, Grangen, Boben; Gebirgen, Bewiff fern, Riima, Produfte uns allen Daturtelden, befonders von Firnis, Laige und Backsbann, von Ebekkrauch; febr ausführlich, Rhabarber, bar Litf Giftucht, einen Beginfrucht, beren fomeliendes, alles Bobifdmedenbe und Boblitedenbe,

andiffet bie Amanas, for fich vereinigen foli; vom Bwerge Biffe, Goldfafan , Spernvogel , Goldfifc, und bem dinet M. Michen Seidenbau. Run von der Mationalbildung, Riele Bung und Dut, Rabrungemittel, Lebensave, Bobnungen, Maffenalfeften und Laftbatteiten'ber Chinefen, und son ibe sin Efremonien und Deprathegebrauchen: Landerbeftand und Bevolferung - nadit ? Provingen, Die nach Stauns Bineithervertlicher Angabe, 333 Deill. Denfchen enthalten Wien. Defing foll eine aftronomifthe und medicinifche Bea felfaff, eine Atabenile ber Biffenichaften, und eine Sterne dutte biden. Staatfverftffung, Gefete, Landestollegien, Minnien - bis 400 Diff., Polizen, Berthelbigungsans Bullen - hier bon bet berührnten, jest unnühen, dineffe Meh Mauer. - Abgottifche Berebrung bes Raifers. Bon Ben Etwerbauellen , Biebaucht , Landban , Runftficig, Sane Bel, Aus'i und Ginfubt, und Mingen ber Chingfen. - Gie Biben Woß tupfetne Danigen, Gold tennt man bloß in Golde Rind, wie Silber, in Platten und Barren ; baber bie Saufe fence immer mit Badge und Problerfteinen ausgeben, Clender Buftand ber Chinofen in mochanfichen und fcomen Minften. - Es feblt in Ebina, beife es S. 78 febr rich All, an allem gunftigen Ginflug ber Meligion, und bes Go unfes ber butgerlichen Rrepbeit, es fehlt an iconen Beftale Eh. und an allen torperlichen und geiftigen Stimmungen. mm einige Rortideftte in ber Runk bee Ochbnen an machen. Miffant ber Oprache, Erbfunde, Gefchichtefunde und bet Biffenficaften, Retigion, Boltsglaube, Erglebung und Ume erriche ber Jugend. - Die Profolyten, Die Die noch in Befing befindlichen Diffionarien machen, find Arme, bie Durch füre Mittofin bewogen werben, ober anegelette Rina Der Die Re erzieben. Beplaufig erfahren wir, baf ber bic Sielge denda befanner Kalfer Klenlong 1796 in feinem Bren Sabre feine Regiedung niebengelege, und von fliden vier nach Wertbert, feinen vierzehnten' Gobn Efing mein Raifer eit Mare babe. - Sietlicher Buffand ber Rretion - aufrest vem verse, Gefchichte ihrer Ausbildung. Die Marion fteht noch fer Der Genfe ber Rindhelti; und ihre alte, ur feringliche Bert Miffing barfic erfinten, well bie Bilee, mite benen fie ber Biffe II for Birbindung Stadte, neck weit ungebildere wo vn. Bun vinat Beniges von der Infel Fermafin. Dank. D. 208-130 von bem Infelbaat Japan, und zwer Bibt der gundlerfifte Alle wert, buft feigen gede foreibung. web Tibec 5 .... **⊘** a 4

ľ

Bibet ford. Es ift bas bichfte Land in Allen, bir aftretfiche Coweit, bet Gold wund Gilberbergwerke; das Gold ift in gehiegenem Buftant, eigen ift bem Banbe ber tothe Borana ober Linfal, ber Biegenochie und bas Beutelthier mit feinem Mofdusbentel. Aus ber überant feinen Bolle der tibent iden Schaafe merden die Schals bereitet, das feinfte Gegmebe, bas Menfchenbande and thierifder Bolle verfertigen Bonnen. Der Rrouf ift bier endemild. Die Religion aft big lamatifde, die bier mit der Stanteverfesfung in einander mermeht ift; benn Tibet ift ein geiftliches Reich. Der Das lailama ift Regent und Dapft mateich. Die Lebolabe bes Lamaismus find bochft abenthenerlich. Ein intellefrmallen and moralifcher Bildung find Die Etbetaner weit jugick. Doch bet Laffa, Die Refibeng, eine Druckeren; abet, nach chince ficher Art, mit febenber Odrift; baber find bie gefdries benien Buder banfiger, ibr Papier wied aus der Rinde elper Baumwutzel verfertigt. Es find 12 bobe Schulen im Lande, mo Obilofophie, Aftronomie, Meinepfunft mebft ben Bebeimniffen ber Theologie gelehrt werben, Dach is Jahren fann bie Doftermarbe etlangt werben. Dem Boile fehll es bercheebends an Judugrie; ber Danbel ift gang paffie, mit wird durch Raravanen aus: China: und Siberien, und aus Bengalen, getrieben; alle Buben in Laga find wall englischer und indifcher Baaren. Die neugebornen Rinder werden burch eine Taufe zur Landosreligion gingeweiht. Lefenswürt Dig At bie Radricht von ben Dationalgebtauchen ber Tibetaner, fonderlich religibser Mit. Das Land ift überbaunt ein Land ber Biberiprache und Unnarurlichteiten, beren Muffe fung funftigen Forfchern vorbebalten ift; bie aber freplic burd ein unfreundliches, unwirthbares gand gur Einmanberung nicht eingelaben wethen. S. 157. Die Bleine Budarer, von dem nordöftlichen Theil von Tibet. burch bie ungebeure Sandwuffe Aobi, getrennt, zwischen gao und 218° ber Lauge von Kerra, und 35° - 45° bet Breite lie gend beftebt aus so Banbichaften .. und bat Gold. Gilber und Edelfteine. Die Religion ift ein finnlofes Gemifch von Christianiamus, Mubameranismus und Lamaismus; bat aber meber Tempel nach Altare. Bis 1683 war bad Land mabhangig; jest ift es China untermorfen. G. 168 Die Mongoley... Ueberficht der Schickale der Mongolen von ben alteften Beiren an; beutiger Buftanbider Mongolen he wird in the Kalmusey, als ben mestischen Theil, und die

demilibe Wangsley, als ben öftlichen Theil; getheilt; jebo beftelt wieber aus zwen Theilen. Boben und Rima. Der falifge, falpeterreiche Boben, und beffen außererbentliche Dobe find Urfache ber bier berrichenben ftrengen Rate. Thieratten. Belterichaften ber Mongolen, und ihre Bile Buig überhaupt. Rabrungemittel, Rielbung und Bobnung der Reimuten. Reichthum betfelben an Pferden und Minde nieb, ihre Manberungen und Beichaffrigungen, Jagb, gumus fifche liebungen und Luftbarfeiten, Webandlung bes weibe lichen Beidlechts, Gaftireundichaft, bilegerliche Berfaffung - fie fteben unter mehrern, großern und fleinern, anumforinften Erbfutften, die den Mamen Taibicht, guweilen and Chan fubren. Rricasverfaffung, Religion, Die la maifde; außerntbentliche Scharfe ber Sinne ben bem Reimfie - fen. Zum Schlaß noch Etwas weniges von Bousa; es bat einen erhlichen Ronig, bet bem Raifer von China Trie but bejablt, und fein in 8 Provingen getheiltes Land burch Beatthalter regieren lagt.

. In ber Befchreibung von Poloneften haben wir in eie ninen Stellen eine außerordentliche Uebereinftimmung mit ben Borten Plants in feinem Sandbuch einer vollfichtigen Beidreibung und Weidichte Polpnefiene gefunden ; 3. 25.

Ballerie der Welt.

₩.

Mä

ir far

KK

wł.

慵

W

d

1

· 🕰. 6.

Aus eben biefer Lage zwie feben ben benben Benbetreb fen fommeres auch, daß die Bewohner bie Conne jur Micauszeir jährlich zwermal aber dem Ropfe haben, wenn ffe pom nörblichen Wenbegirtel gunt fidlichen binabgebt, und wenn fie von ba wieder juradteber. Die find alfo jabrild emonmal Unschattige, d. i. fle werfen gar feinen Schatten von fic. Die übrige Sabrezeit fint fie dweylchat. sige, b. b. fie werfen ibren Som

Plane 1, 3. Allg. Gialeit. **⊘**. 38.

Aus eben diefer Lage zwie ichen ben bepben Benbefrele sen fommt es auch, baf bie Dewohner Giefer Infelwelt ble Sonne jur Mittagsgelt iabrlid amegmal gerabe aber dem Ropfe haben, wenn fle vom norbifden Benbezirtet zum füblicen binabgebt, und wenn fle von ba wieber me radtebet. Sie find allo jabre. lich zweymat Unftbattige, (alcu.) b. f. fle werfen gan feinen Schatten von fic. Die abrige Belt find fie **G**g 5 DW ST!

Annbe bolb gegen Morben. Sald gegen Buden, je nach: wen die Some entweder nord : wher fabroarts von ib. sent Scheibebunft (foll beife fen Scheitelpunte) abftebt. Die Goloneilse unter bem Meanator haben idhelich zwep Demmer, imer Derbfte, imeb Winter, und zwen Krublin. Der Binter ift mel. :ser nichts vis ein mäßiger Grad det Gibe. bet aus der 'mormaligen jährlichen Entfetnung bet Sonne von ber Linie entfebt. Die une ter bem Bendefreile mobnen. ben Bolonefler baben, wie wir, vier Jahrjeiten.

Bhathu in bir Mittage. Tweyfchattige: (umphibell) b. b. fie werfen ihren Carate ten jur Mittageftunde beib aegen Dotten, balb gegen Gaben, je nachbem bie Conne entweder hierd- boer fild marte von ihfem Schelteb. punte abftele: Die Doinne fier unter bem Argnator ba "ben jabelich zwen Commet. gwen Deibfte, gwen Binter, und gweb Rrublinge. - Une tet Binter verftebt man biet nur einen maffiger Grad bet Dige, bet auf ber imenmaligen jabelichen Gitfetnung ber Sonne von der Linie entftebt. -Aber bie unter bem Werber treife mobnenden Dofpneffer baben, wie mir, vier Jahre zeiten.

blet .

-War balton bfest Urbereinftunft fat juffillig weil fie eine Sache beetill, die man bennabe nicht als mir ben name litten Borten ausbructen finn - und bie im Brund aus benden Budern batte wegbleiben tonnen, wett biefe Schate mpverichtebenheit nicht Poloneflen allein! fautern allen ben Landern eigen ift, die über ben beiffen Erbftrich bie-mamiche Lage baban. Hebrigang haben wir gur mobi berverten bak die Weifallen inellefdreibung bioles Beletheile abben jeignen Gaug, geben, und voniden hollanbifden Befibungen mans de flatiftifden Angaben benbeingen, die im Dianetiden Bare Se fahlen. Die öftliche Lange von Bolpneften wird nom 70 bis 247? ber Lange von Betro annegeben, da Plant binger sen fie vom pro an rechnet; utliefn bie Alefache ift, well hier and Cevion und die moldiulsben Infeln zu Polyveffen cerechnet werden. : Die allgameine Belchreibung wirdenise eiper chronologischen Uebenficht aller in diesem großen Welte meere genachten Entbedungen besthlaffen. Planne Gintheir lung in Bost- Wintels und Oftwotonessen wied, wie moch folu, ob mit Recht, verportfen, und bausenen diese Susale welt in die oftindifchemund Staffer Bufeln gethelit; wovon te Bleft die Befchreibung ber oftindlichen Infein angefungent er nicht geendigt wird, barunter die mit Aupfern verfehre Beschreibung von Cellon in unfern Tagen ein vorzügliches wereffe bat. Es enthält übrigens diefet Deft, die malbbe den Littlein, Ceifon, die nicobariichen Infeln, Ommatra, iva, Borneo, die tleinen Sundinfeln, und den Anfang: Belchreibung ber Melutten. Die bepacfügten Supfers die sollten aber boch Beziehung auf den Terr, oder der El Beziehung auf die Kewser baben; sie enthalten meistens ichnungen, deren im Text gar nicht erwähnt wird.

Hz.

lilbliche Darstellung, aller bekonnten Wölker. Achter Heft. 22 S. Meunter Hest. 28 S. Zehniter Best. 16 S., und Zwölfter Hest. 15 S. 4. Mit Kups. Leipzig, im Industriekomtoir. 1801. jeder Hest 8 K.

Deft. 8. Bierin befindet fich eine Befdreibung der Baichen und hottentotten. Sene bat jur Ginteltung bie Darn Ung der Beichaffenheit Des affatifchen Ruglands; namifdf t Angabe bes Alima, bes Bubens, ber Banntfluffe, Der codulte, der Einmobnerfahl, und ber politifchen Giftigeie. ng bes landes. Lettere, ift genau und umftancifch durch. & uralifche Bebiege bestimmt, nach welchem' das Webiet in. inlicht auf feine lage wieder in bie weffuralifden, pralia ien und ofturabichen Lander getheile wird. In diefen Landa aften werden bie mertrourbigften Grabte angegeben und iber befchrieben. (Alles foft morelich aus bam Sgigarifchen brbud ber Erbbefdreibning, 2. Curfus, abgefchrieben.) ife nabere Beichreibung ber Pafdeiren feffit, ibre Bobi maen. Beidafftidungen, Dabrungemittel, und bergleichen ebr befindet fich im zwepten Banden bes Babrifden, geoaphilithen Lefebuchs, worans fle auf eben die Are tompfe t worden ift. - Die hottentotten, beren nabere Rennte g wir den Beschreibungen Sparrmanns und te Vaillants infen , find nach ben porhandenen Radeldten richtig ber itieben. Benn es aber 6. 19 heift, bag bie jungen Diabe en unter 9 Jahren bis auf Die kleine Ochurge wollig mom

dend geben: to fallte man glauben, daß fie von ihrer Geburt an bis ju dem genannten Ighte diefe Schutzen trugen. (Andern Berichten zu Folge geben'dle Rinder ber hottentorrent gang nackend) Dach bem neunten Igbre bekommen bie Dadden ein Jackel, ober eine kleine Schutze von einem Relle.

Der neunte Beft enthalt Beidreibungen einiger affatts fen und amefitanifchen Gegenftanbe aus bet Lauber - und Bollerfunde. Buerft finbet man Dachrichten von ber Rorb. westlufte Amerita's . wovon Rortonfund mit ber am Gine gange befindlichen Bay Chack:vole ein Theil ift. Rurg und befriedigend. Darauf folgen Infulaner Des nordoftlichen At Bu bem bem ruffifchen Reiche ginnsbaren 3m dipelaaus. feln geboren i) bie furtilichen Infein. 2) Die aleurischen, 2) Die andreanorofchen, und 4) bie Ruchsinfein. -Bohnungen aller biefer Infulaner find den Behnungen der Remifchabelen abnild. Bulest find die Paragonier abgebile Remifchabelen abniid. bet und befdrieben. Diefe Denichen merben bier gang riche eig nicht unter Die Miefen gerechnet; ob fie gleich ber Debre beit nach eine anfebnliche Leibeslange baben. .Schon de' Douw bat in feinen recherches philosophiques for les Americains die abentheuerlichen Ergablungen von den Datagonen beftritten , und ale findliche Dabrchen verworfen.

Im zehnten heft find Abbildungen und Beschreibungen von den Corfen. Lapplanbern und Arabern. Den ben Lappen, davon die Zeichnung und das Seftum der Kieldung gestreu ift, vermiffen wir die nahere Beschreibung der Trachten berm mannlichen und welblichen Geschlecht, da es doch febrarauf antommt, zu wissen, aus welchem Stoffe die Kielsbungsstäcke bestehen. Diese Bemertung ift auch auf die Begebeitung der Araber anzuwenden.

Der eilfte Seft hat Mordwinen und Meritaner.

Der zwölfte Deft ilefert die Beidrelbung der Finnen und Sandwichinsulaner. Bon den lestern ift es sonderbar, daß sie sich aus Kürbisen Larven versertigen, deren sie fich des bienen, wenn fie Wasserluftahrten unternehmen. Da, mo die Rase und die Augen hintriffen, find zwey Löcher hineingeschwitten. Oben verzieren sie dieselben mit grunen Zweis geschnitten, und am untern Ende verschütern sie sie mit einigen son, und am untern Ende verschütern fie fie mit einigen

malen Streifen buntfarbiger Beuge, welche wie ein Batteunter bangen.

Die illuminitten Kupfer stellen bie erwähnten Biter ir. Wir haben schon einmal bey ber Anfeige bes bestecht ib vierten hefts (B. 54 S. 428 ff.) grzeigt, wie andere kannte Geographen benwet find. Gier haben wir ben ben saschiten aufs neue eine fast wortliche Uebereinstimmung it Gaspari und Jahri wahrgenommen. Der herausger sollte duch des Liels eingebent sepe, nach welchen per beschreibung aus ben besten englischen, französischen und itae anischen Werten bearbeitet werden foll. Wozu bas Abschreib mans so bekannten Schriften?

W₩.

wuchsticke sus einer Reise von Beyreuth be Wien, in Sommer 1798. Von Ernst Morita Arndt. Leipzig, bey Gräff, 1801. 1 21ph. 2 20g. 8. 1 R. 8 H.

Rec. hat diese Werk mit vielem Vergnügen gelesen. Man renne auf jeder Seite den gescheuten und braven Mann, er Ropf und Derz am rechten Flecke hat. 3wat ist sein Sent icht wöllig korrett, es entwischen ihm hier und da ein Paar tvalsauchrücke, die Rec. wegwunschen ruurpe; aber sein richiger Blick, seine jovialische Laune, seine heltere gutmuthige insicht der Dinge, und sein lebhafter Erzählungston mas wen das bald wergesten. Man glaubt den biedern herzlichen Dommer vor sich zu sehn; man merkt, daß es nichts als feise Empfindung, seine Urtheite, seine Ersahrungen find; nan ersährt eine Wenge tleiner Detaits, die einen lebhast in ieses Land, und unter diese Menschen versehen; und wird wird seine kleinen Abentheuer und mancherley Wetamntschaft en immer in Auswerksambelt erhalten.

Rec. feinem Plane getreu, ben Lefern immer einen allgeneinen Begriff von bem angezeigten Werte ju verichaffen, jegnugt fich mit biefer allgemeinen Angelge, und hofft jurch die Urtheile feiner Lefer nicht Lugen heftraft zu werden. Re fast indeffen die Donaureise bes Berf, wegen ber fosent. Schilderungen ber Gegenden, und der launigen Charafterie fitt den Reisegeschitten ganz befonders aus; und wird in eie wim der jolgenden Stude unsern Bibliethet auch seine noch intressantere Toife durch Italien onzeigen. Was den Tigel anlangt, so murde Rec. Meber gesehr haben: Bruchfitzel aus ber Beschreibung u. f. w.

Archio, für Liebhaber ber läuber- und Wölferkunde, Erster(n) Band(es) erster Theil. Nurnberg, ben Grattenauer. 1801. 15 B. gr. 8. 20, 20.

Die Lefer finden hier nichts als alte langst bekannte und ges brucke Sachen. — Urber die nordamerstanischen Wilden, aus Wolden Reise. — Beschichte der Entdeckungen auf (in) Sadderan aus Wilsons Bespichte der Wissionsresse puch Orabelti u. s. w. — Schilderung des Mordens von Amerika aus Georg Forsters Geschichte der Entdeckungen an der Now vestäufte von Amerika u. s. w. — Wozu diese Plachdrucke? Wahrscheinich ist der arme Verleger mit dem Manustripte betrogen worden.

B

Geographisches, statistisch ropographisches fertfen von Franken, ober vollständige Beschreibung aller im franklichen Kreise liegenden Stadte, Riefter, Schlöffer, Flecken, u. s. Weitter Band. Ulm, ben Stettin. 1801. 1 App. 25 Bog. gr. 8. 2 Mg.

Diefer mit eben ter Sorgfalt, als die worhergehenden Banbe, bearbeitete Theil fangt von der Dorfmuble Jacken an, und erstreckt fich ble Wortfall, einem Burgerste im Dorfe den Brunn unweit Murnberg. Die startern Artitel fied Riblingen, Konigshofen, Kronbelm, Landsberg, Lichtenberg, Maxienburg, Mannerstadt, Malla und Plauklichen. n umflabilibiten find Meiningen und Wethernbeiter ba ndelt worden. Dier trifft man viele biftorifche und Katifile e Angaben au. 3n ben bewoglichen Sachfen . PoburgeDeb agiden lande find im 1799ften Jahte 397 Paar getrauet. Ber Berlenen geboren und :1 40s geftogbenin Den biefer blung, ift. aber das Ame Nombild nicht-mierbegriffen - fin igemeinschaftlich ift. Die beigen Besteungen biefen bew Michan Anufes liegen im phetfachfifchen und frantifchen vifen, Dat Banje with in das Ober and Unterland eith ibolie. Ainet enthält bie tren Lemter Gewentung, Mele bows und Dichalfon, "Bebft bein Bericht Ranenftein; bie fibelicher ander bem gemeinichaftlichen Amte Manbit aus gonben g Memtern : Mobilingen / Manfeld : Wafumarn. andi Requentreitungen, Balangen and Altenfleim Das tteilend enthalt etwa 15. Quadratmeilen, utriebas Obers 16, 44. Die Topographie det Refidentflabte Weinimen an t Berne ift eine in gebrangter Rurge bargeftilles Schiber ba des Dets, wo besonders die neueften Madmeisumarne Babes Bemerbjuftandes im Johr 1768 (aus dem frante en Monthie); mit ber: febigen. Befchaffenheir bebannt, moin, i -in Ben Wergenthelm, bes beurichen Ricteronbens telfterthums, wird, bie Befchichte bes Ordant feit feiner Entrhung, geliefert. - Man findet jugleich bie Befreribung : Bebroude, ble beum Birterichlage und ber Eintleloune res: im den deutschen Orden mifjunehmenden Robiten beibe itet merden. Bergl. Gotting. Magazin B. 6 St. 3 G. 3.) il Die Lande bes Doutschmeisterthums find eingesheilt in Das Tauber Oberamt. 4) bas Mectar Oberamte 3): 5 Dberatnt Ellingen. 4) die Rammerfammenden und swarplacen Bermalterepen, und 5) die Berrichaften Freife ubal. Eilenburg und Dauffeit in Schleffen and Dabren.

Bepisten katholischen Pfacebors Kirchernhach im ambergschen wird bemarte, daß von diesem Oct. die Obstempucht wusgieng. In der Rabe despelden dieger ein ber Peter Ravelle der heitigen Bathurg, wo sellich am 1. May ein Freymarkt ift, der unn Menschten ben entserntesten Bambergischen Segenden besucht wird. Itominen deschie bet 6. bis 2000 Menschen justummen, und be kiten bleten gegen 200 Schuhmacher ihre Baaren seit.

In dammwegen seiner mitteralischen Gewösser beständten fleben berändten Littmann ist kleinberg zu Pacinente

me ueltenbe Duft angelent worben. Die Guline bafetaft, ein Domainengat bes fürstbifchofs von Billeiburg, ift feit : 2794 auf 30 Jahre jährlich für 16000 ff. thein, verpachet.

Ueberhaupt ift es tabmliche bas an vielen Orten die Quellen, worans bie Radrichten gefloffen find, angeführt werden's ob bieß gleich nicht allenthalben geschen ist. ift ben ber Aufjählung der Angabi der gewerhtreibenden Derfinen in Lauenstein Leonbardi. (Erbbefchreibung ber preuf. Monarchie) ermabnes ben Minchberg und Malle, besonders Den ber umfianblichen Angabe ber Marmorbeniche in ber Rich be des leuten Orts ist bingegen detleibe Erducidereiber nicht nambaft gemacht; ob gleich die Rothen, webn fie nicht aus einer anbern genielnichaftlichen Quelle floffen, bon ibrer ger nommen find. Diplomen und Urtundensamminngen sowobl. als and bie neueften Odriften fanden wie ungeführt, um baburd eine Behauptung ju beftatigen ; welches wie febr bile bigen. Maude Meflexionen wird man mit Veranharn lefen, ba fie bin und wieder treffend angebracht find. Zuch aber Thorheiten, die an einigen Orten fich befonders finden, wird anweilen ein Wort ju feiner Beit gefprochen, und die Legenben werben furg'angeführt und verworfen. 'Mair lefe 1. B. 6. 106 in bem Mrittel Birchenfall, einem Sobenlobe-Men enfteinifden Dfarrbarfe Folgenbes: "Die Rabet, bag bie Rirde Unfangs follte ju Langenfall erbauet werben; baf aber das Bauboli immer in ber Dacht wieber an Den Dlas agebracht morben fen, wo fie jest fiebt, wiberleat fic von "felbft." - Dit Bergnigen nimmt man biet neue Ein ebeilungen wahr, die seibst Leonbardi noch nicht bat, a. B. Maila, Das ebemalige Boigtepamt, nunmehrige Kame merant. Es begreift bie ebemaligen Ranteralamter a) Dale b) Schauenftein. () Elchtenberg und Thlerbach. Gelbib. e) Sowarzenbach am Bulbe und Bernftein. fehlt aber das Rammerame Meuhof, bestehend aus dem vormaligen Oberamt Menhof, - welches angeführt ift -Mart Celbach und Dietenhofen.),

In bet Borrebe vetfichert ber Herausgeber, Dr. Archibiaton M. Bundschub in Schweinfurt, daß alsdann, wenn Beranberungen im franklichen Kreise vorfallen, die bie Oberherrichaft und Zemterorganistrungen betreffen thünten, in bem Erganzungsbande burch binzuzusügende Labellen diese meuen Benifelpridennan anfereigtneberber follen. Enfraie 2me the die formabringe Boandburble ber Beritons before rben ... Sin, bertei wiet ben: Manthe: do bbe befanbere: det Weitel mittelbaro seidofaro Rittudito aforomete tracemania Tich Minischer Inthick tonie in induntalic be remaind in man langle berlangenmunde. Albie winkinn aberband beift figen: Buchis denisione marifals distribitive que que en bes namale wone mud friet Geleichten, fru ifter blei Welteliere . Gene abie jund, Craci bie wolas Rrufesinerakur denittie Bali Biifeod: Spinger Beilderfre palitiefeit werige bie name Biffigegenehmengehalt Are, ihnnier uner abben Entilbed all Sie te la jen. Des Prierinnt Denetiffichen Breit abile Billung auth biot gelagt, baf fein Surft, ein enulid mit frill vie iden all veren - sail nedn Wiw. mich foler susbern in toumen? Descriebe, muß man glapben, bere gent bien Landgrafen ton ihren Raffel; beier ber m abuck der Bespecepte für Gerfanger in Diefer Wi mfchafe) woring. D. Anthufell Drittem Prebe Il melchen Europa enthales Neue umantin heitete Auflagen : Beitin inbip Cange: 1880a. 188 was a dura de le sur la la contrata la serie de la contrata la con geglert: bie is aug gobrem. ٠, d sid , municipalities. ्याः । ज्ञानकावाः । २००० वश्यः सम्बाधिकाः १९४२ : १९७४कि विद्यास्य ४१७किः । सम्बाधिकाः Bundinge vie Gut 3 is bebef finns einer einem Sing, mangum baffmillen, mit ches Ausfertigung, befort uen Auflage, ohne wuhre bir spoffte Busicheibung bed dicfals so vieler Provinzen Deutschlands und andrer gans r abrifbarten, geellt bat, um etwan in der Konfurrent it ben vielen neuen Geographien, Die uns nach biefer Des ide broben, nicht zu späte zu kommen: so möchte wohl werlich von dieser Frühzeltigkeit ein anhaltender Bortbeit reicht werden; benn es ift nicht mobi zu vermuthen, bas ner allen ben größern und fleinern geographischen Bebrbas ern, Die Die veranderte Berfassung Deutschlands und Itaus nothwendig machen wird, eines oberflächlicher, mangele fter, unordentlicher und ungleichformiger ausfallen werdes t bas gegenwärtige ift. Schon ber immer gleiche Con et. Relfebefdreibung, in ben biefe Beographie eingelleibet wird julest miberlich. Man glaubt einen Martifchrever boren, wenn es ben jedem Orte beiftt ba ichauen wir, ba ien wir, u. L w. und nur felten wird das,, was der Schie the M. D. 23. LXIX, 23. a. Gt. VIII deft.

Les feben foll, baldniebent; fontein bind genenne. Enter Bi follte anders als nach feiner einmal bestebenben Giethelin heldrieben merben : auf biefe aber mirb bier burchaus mi Rudficht genommen: wielmehr bereicht in ben Beichreibe gen eine fichtbare Unordming, indem flog auf bie Boune lichteit eines Banberers Andficht genommen wird. ... wird ben Aurfachfen ber Manbebnrailde Saaftreis. wu Sbetingen ben bem Turkeurhum Blantertbare mitgeriotien Den Rurfochfen werben die Dettoge von Guibfeit; und bies unter auch ben Dergeg von G. Meinimmi blod gettint micht giebers als ween biefe letten Lande im obesfächfift Kreife lagen. Das Bisthum Osnebrief wich auft a Re abgewiefen, und blog gefagt, baß fein gurft, ein englifchen Dring . An Condon lebe. - Datte fic wohl der Berf, mede lofer ausbruden tomen? Denneberg, muß man glauben, go bore gang bem Canbarafen von Deffen , Raffel ; benn ber wird effette ale Luphepherr genatine. Dag ben gebiere Theil bem Saufe Sachien gehare, bevon bier man nichts. Ruffand fell fechemal geager als Deutschland fenn; fo mutte alfo Doutsbland fiber 30000 D. Meffen enthalten. In eine antifantine und orderingsmäßige Zinfiahlung aller ju jebem Breis gehörigen Melbafanbe if Donebied mitte ju Denten. Gebr viele Burftenthamer, Graffchaften und Reichtschibre werben gar nicht ermabnt. Biele Beranberungen, bie ber mm grenbigte ungludliche Rrieg, und bie Raftabeer Raies Audebewiffigningen berbidaft baben, werben gwar erjodor's abet bieg gefchießt nicht baribgehenbe.

Ek,

Intelli-

None, C. G., Stemmiffe Beimelle, Bellenelbung ? ... fd ich men Breife, Mounne Corcinten ber Ift veit geben Beiben big beit fier gegebell abn ben genen ge ein und Corter. Gernatte Colle fieb Bach. Colog, C. D. ver Riter tieberaft und Bergenba. Gene & n Michall reditingbir ange wing Chille. There a be and had a fact Eleber, R. R., Berfach eines Pochfiegnemernit ber Eri uber bie Runft, wie ber Giberftuche ber Cibe auf ihr obein Jabalt gu fcbieffen, & is Gem-Deffen vom Geberfragen Ber freie fichen Biesennitt Arbeite : Subliatemell Bei Bei ituentilitete, flettes, bet pruftifigen Canbustetifigafte. Ein Bathbya fie under erbut bofunbere für tangebender Octomombereibnis Off Getlenttaterep: Bum gemeleinigigen Bereitigt, Molders fit Befinder, Waler, uito Gebintiff Batalettifffier mit allegorifdet Darftellungen Dobft su fir Ambfer heftochenen Robfen bie vornatichften Dies nieffiereibefteligen wie Beibenfchaften berenfend won 22 ief, 28. R. Strift, wof bie, miblichft gefchmistefte art graniffile foredien und fatelbert al freiten, met niches frangoffices Cleinenrasuber fic Rungfiffie Comien aller Aftiffen. Butthe Muftige itt & Cucfen, ge. 8. . s. Stebte. bojen, obe Banctale Penteres Banbeben / Croesbun fante giegt')! W. 1346! De. nebum inerfaction : herrigenist binaini Big effit editabelfae Lindoctemin aber Subboa keneftischiefinit, agehaters fille Bon Rifiberir einer Dafe belfflichen icht Batten wird Biften ist wie auch inften Ber 2 Bolle des file Bufder eitung und Beintime lider benefi Bir atte den aften e. " welde bellie alle Betitennig bes Birdes tiller einte Gettellefferet fondeten umfo, pahrend bes Drefchens felbit, bas gebrofchene Korn ause lebet und einmißt; auch wenn man will, nach einer ge-D 6/2 tin,

6 Reble.

Rogia, C. S., biommifc botanifche Befchreibung ber verfcbiedenen Arten, 26 und Spielarten der Rofen, ju naberer Berichtigung berfelben fur Liebhaber von Enfamfa. 3wepter Theil, nebft Dachtragen an gen und Garten. bem erften Theile. 8.

Opief, C. D., ber Mite theberall und Mirgends. Cine Bei. ftergefdichte. Bwen Cheile. Biette, rechtmäßige mit neuen Rupfern Beffed 2hfiftel a fa Steftest ?

Struve, R. g., Berfuch einer Phyflognomonit ber Erbe, ober die Runft, aus Der Doerflache ber Erbe auf ihren obern Inhalt gut folieften. 8. 16 Or.

Deffen vom Scharlachfieber. Bom Reichfchen Riebermittel, jum Odreden ber Quadfalber! und von der Berbannung ber Chinarinde in pielen Rranfbeiten. Zus der Erfobe rung abgehandelt. 8. 6 Gr.

Zaffo's, Zorquato, nachtliche Rlagen ber Liebe im Rerfer. w Eim's 204 in Muinen ju Ferrara aufgefundenes Bert. Mus bem Stalianifchen überfest. Debft einigen norbigen erlanterntem Unmerfungen, und dem Leben bes Berfaffers.

r Dir Rupfern Dafchenformat. 1 Rible & Gr. Bintond , D. H. Meueffes Beitungs -, Deile . Doft = und Danblungsteriton, pber geographild - biftorift a fatifilides Dandbuch von allen funf Theilen der Etde; enthaltend eine genque und vollftandine Befdreibung aller in ben funf Erbtheilen befindlichen Staaten, Bertichaften, Bolfer, Beivaffer, Bebiege, BBaldungen , Grabte, Feffungen, Bechafen, Sandels auch Cabriforte . Baber, Gelund.

brunnen, Rlecken, und aberhaupt aller, fur Beldaffese manner, Reifenbe, Rauffente und Beitungsiefer in biftos rifcher zepolitifcher ober stommercieller Sinficht, bemere fungswerther Ortichaften, woben gant porgugliche Ruct. . ficht auf Deutsche Lefer und Deutschland genommen, und

Dapon alle Doffftationen und Dorfer , fo wie die vornehms iften Sofe und Beiler angezeigt, morben find Blach ben Friedensichluffen ju Laneville und Amiens aus ben neueften

& Reifebeldreibungen, Copographien, Staatsfdriften und handfdriftlichen Radrichten, auch auf eignen Reifen gefammele und verfaßt, Erften Bandes erfte Abtheil, gr. 4.

the tree sound or don and the an engine Co and en inform de the state state of the control of

Um Botanifern, Aergten, Apothefern, Detonomen, forstmännern, und überhaupt allen Matur und Gartenren abite in the interest and Expensive of the contract of the ur ffeiten be product Cheffen and chon Marchin dietrand :Detr Notic Aptricaptalization dien dominateute Militer in dies the Patiery fage burnbebe . Don Berift bes Deuten Dies Welle adbitt ber deinem Bette eine Burrebe liefern moche de detection and the confidence of the contract of the contrac fnicht Seften berbereminbliem de feranger bun Dubligum ber Werfaffile the einer der gefalltrieus Dergentinfles Dund is gefthateteb feich abrigin in bleb Erd giel chlogenten Cobrifa ten find. Eben ans Diefem Omntenbalebiete grifte fur anftandig, bem Urtheile des Dublifums uber biefes Bert votingereifen prouder sen Cobrédicion Geforer zuennacht, und deathlefill the the nile water the remaining councillate and a let auf belt telfieden Benent ichtelbor mein tienem, feboffeten Company of the compan t feftft gffebeilber ben Bibeet fanlibetberte in folgenbad Bitte m Biferitter : 3 "Bishes liefebbe Crhun, de fein Gontentruitun ) file White Belle Whi Tehr braine tarred Werking das emarkmene Affir von Jakten die Bilbet desistarendernabes wan inaber the Wenderunden furbotte Gopfinn ber Bosanitt, dar Budde biefer Billenftage feldigeninera.mps einfachine Reineides thoben, und ber Unterfchied gwifden dem Rlima Englande, für das Millers Anweifungen größtentheils berechnet find. nd ben unfrigen, ein Unterfchied bet fur Die Gartentul. un weit bedeutender ift, als bie geographische Lage vermuben loffen jofte, machten endlich ein gang nenes Were, bas Bere guffchlande Allma berechnet ift, nothwendig. Deine Matenialien und nie ein fluctiger Blick auf biefen Sand

Ber ben ben Bebribern Gabife ju Beimar entweber Sibff; ober durch eine Bondbandlung auf den jeorgten Hand, der bereits unger ber Peafe ift. a Athir; 6 Gr. logifich, ober 4 gl. Reichstanzene, politimerier erhalt ben aften Band ebenfalls für piefen niebrigern Preis.

Der Randidat der Theologie, eder utligenbrilge Apunfahrungen für Adnotogien der Besingie, und sahunfahrungen für Adnotogien, zen Angelangung nörshellunfahrund gindlicher Derbältnisse im bürgerlichen
und Leben; von Wilhelm Schunt, dinfanne, Minageid Ant. B. Weinen Lebentum den Schulen zu Jingid Ant. B. Weinen; gedruck und guten der Des
ens Gebrüchen Ghötte, und zu haben im glich Pochin Gebrüchen Ghötte, und zu haben im glich Pochid dindlingen für Ekblie. E. A. Habsish dies a. I.

Mas Anigge's Duch ber ben Umgang mit Akspiden com Allgemeinen ift, kaun bas abige Wert, für der Sandida illigeneinen ift, kaun bas abige Wert, für der Sandida illigeneinen ift, kaun bas abige Wert, für der Sandidat der Zeisen ge hat eine kümmerliche Kuffen zu könnigen, gen zu einer Perstegung zu gelangen zund es mird daher, keinen non diese gerünen, dier für die durgerlichen Berdeltpille die Kufahine gen und Nathfelläge des Deuen Diesenus School spielen die beiten genen Arbeite zu erhalten. Die guten Rathfelläge des Berlaffes ebeite zu erhalten. Dies guten Rathfelläge des Berlaffes ebeite zu erhalten Bielen gum wahren Ruben gereichen.

Das vierte Stille ber zwey und vierzigften Band Des Des Prediger, Journale, enthalt feigeine Abhandlungen: 1. Bie muß fich der Prediger gegin teilguse Echnermer, und besonders gegen die sognammen Berbadberten verhalten? Pom herrn Metropolium Aeben. unes mero stungen eines Landpredigers üben die Betbesserung Bet sellschen Zustandes einer Gemeinde. Besching. 3. Golle die Prediger nicht ohne Einwilligung-lieter Obern hepras dürsen? Bom Deren Prediger Müller. — Unter Aubrit: Passonisorrespondens lieser man sicht sind sante Wachrichten über den Religionszustand im Dersoge m Boug in Wesphalon, und das neue Gesangbuch por der über Münster und das Münstersche in Diussche religiöse Kultur, u. s. f. Die Recensionen verbreiten sich k Wools Poedigen über die Merkwärdigkeiten des 18ten behanderts; über Horns Preispredigt, und Sirigs Krise spredigt.

#### Hene Daden

nie Sprengels Aufeltung zur Kenntnis der Gewächfe, in Briefen. Erste Sammlung vom Dan der Hewächse — zwezte Sammlung, von der botanisschen Kunstsprache und dem System. Mit ache Kupfertaseln: ordin. 8. Salle bey C. A. Kammel. Drucky. 3 Ehle. Schreiby. 3 Ehle. 12 Es, und holland. Papier 4 Ehls.

auf allen Betla finden Derfonen und allen gebilbeten dieden einen vollfichnbigen und fallichen Unterricht über I Bante ber Botanis. Der Berfaffer bat blefer Anleitung Briefform gegeben , well et glaubte, baburd am ficherften i geborigen Con ju weffen, der fich gleich weit von ber Seinen Dopularitat wie von der ftreng wiffenichaftiiden pride entfernt, Boraniter von Profeffion burfen wir anders auf die erfte Sammlung aufmerklam machen, welbie Anatomie und Phoflologie ber Gewächse geberentheils! d eignen gabireichen Beobachtungen und Berfuchen bes erfaffers enthalt, Die burd Deiginalzeichnungen erlautet rben. Auch glauben wir bemerken ju muffen, daß bie inderfcone Blume, Die Berr von Robebus ben Efniten Sibirien fant, nach genauern Angaben, welche ber Berfer von Beren v. R. erhalten, bier ficher beffimmt, und ie treue Beidmung berfelben bengefügt ift.

Name Verlightschild and Darnmann is Military problem che in allen Buckstandungen zu hiben fine, a Laste siger Jubilater steffe 1902, it in a set into set first Dahlan, die besiden weis Luftspiel in in Aufzägensposs Verfaller dee Garlo and des Nataliau abind de .... Elchke, Dr. E. A., männliche Standbestieken pudemännis sicher Wantelmuch in wahren Beginnen en bellen bei en bell 1 Rible. ... Bronn der ... ... if her gentluft nicht bei jun Gallus, G. Tree, Geschichte der Mark Breutleribus & (Heynarz) Wochenblatt über die Richtigkeit des deuts schen Ausdrucks, von einer Gesellschaft verbundener Sprachfreunde. 8. (in Kemmission) -. Hoffmanns, P. J. G., Prinfung der zur Behauptung der "Ableholapflichtigheitzles Prediget haufen biene bemaren. - prig in Erbfällen von dem Legetionstath Reitemeger aufgestellten Bechtsurunde 3.12 Gr. Pallelben Topographiender Neumak Happienburgeffer Kamanal sund Justizhediente, auch Kuchenjulpelene ign und Prediger antworfen grad. anifichte. f. Grace NB. wer hiervon 10 Exemplace proper eshale che 11te, und auf 16 2 Exemplare gratis. Acres W. B., the Midestreit ider Weingele greif lich - felbit in den Vanfellenmuslehre datgestellt, und anfaben , loft. Nebit einem dintyfurfe, zu diner tilnisafaphischen: Napalia, vom Verfassen der Novelle Carla. Erstes Bend-, chen mit einem Titelkupfer, und Vignette, gezeichwehl won Schubert, gestachen von Berger, 26113 1 Ribica , 14 Gr. un i tedacted 3 1 ji 14 4 Prinz Incognito oder die Chinefilchen Leternen dein ¿Fastnachtsspiel in a Anszitgen vom Verfaller des Casjo. und der Natalia. 8: 7 Gr.

Theilen, as Th. 9. as Ribir, 12 Grand Theilen, 13 Theilen, 15 Thei

Rochlitz, Fr., die Verwandten, eine Biographie nin an

Charaktere interellanter Menlchen in moralichen Erzählungen dargestellt, zur Unterhaltung in einfam ruhigen Stunden von Friedr. Rochlitz. 31 Th. 8. Wird fertgesetzt. hift," Beweis, "dals die Ausröttung der Blattern im Zulhenabilcheit Kreffe leicht zu Stande zu bringen felt and Aufmunterung and the Bewohner defielber Wellbewerlestelligen. R. geh. s Gr. ler Glaubens - und Sittenlehre, welche eine gang vor zügliche Beherzigung von unleim Zeitzlter verdienen. In einem Jahrgange tiber die Sonn - und Feltrags-Brangelian, & Bd., gr. 8... Westen fartgeferat. regeleung. Ein Schaufpfel in a Aufzügen vom Vond les des Garlo und der Natalia, 8, 1140 Gr. ie ist die Bezahlung der Honorerien für die Verleiben gen auf den Universitäten auf eine zweckmillige Art น โดยที่ มีผู้ โดยที่สัติ ซึ่งมีเหมืองสมาชิงเหมืองหัว l Marian: Michaelis- Millionanca imani ud malde, dramatische, vom Verfasser der Novelle Carlo. Burger and the Control of the second of the slangbuth; seem, für die evstigelisch - lutherische Gen Melde in Verling inches density in the contract of the contrac berbuche. 8. 9 Gr. offmanns, P. J. G., Repertorium der Preuss. Brandenburg. Landesgesetze Tur Kameral - und Justizbediente. ir Nachtrag, gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr. iglement für die sunvölische Cavalleries ihr Exerciren und Manovriren betreffend; aus dem Franz. mit einer Vorrede des Ueberletzers, gr., 8. 1 Rthlr. einbart, Dr.G.S., die Vorzüge der Preuflischen Staatsverlaffung und Regierungsverwaltung, am Kronungs-Jabelleft, in einer nechher erweiteren Kanzelreile in Licht geletzt, gr. 8. 42 Gr. 197 . Aber a Billitt that his transfer to the distance of

ieffinderungen und Weranderungen des Aufenthalts.

Seer P. Jobdan, Peofosfor der speciellen Raturgellichte auf Ber Universielt ju Minn, gest als Bergrath umb ichemels in Augarn.

7 x \$5 (51 x 1 y 1

gert J. L. Fifther, Profesier der Medicin und Chiemigle in Riel, if jum Königl. Banifchen Archiarte, mit Juftigrathe Rang ermannt worden.

Deren Sofrath Bardift in Sturtgarb / ber hereits feie Anigen Jahren bie philosophischen Grubien bes Erbbefrigen Gen Birremberg leitere, ift ber Unrerricht bes zweiten Birremberg Prinzen zu bemfelben Zweite, übertragen.

Der Kandibat ber Theologie, Dotr F. C. Boll, aft Berofifer ber Bebergigungen einiger Wabielten aus bem Gubiete ber Pabagogit befannt, ift brittet Prebiger an ber Mariena fiche in Menbranbenburg geworben.

Der furfblinische Sofrath und Sondles der Ballen 216 tenbiefen, Derr Bonrad Joseph Bachem, ift hoch und bentschmeistericher mittlichet Sof and Rigiemungsnath den ber Regierung zu Mergentheim geworben.

Der Oberametaffesson Deir Joseph Igwan; Bebrobt, fint bas erlebigte Aine Balbach erhalten vemb herr Kank Aelfch, ift Kangellift ben ber Ellingisten Oberamestangley geworden.

### Lobesfällte

#### . . . .

Am as fton Behrnar ftarb ju Dirna Derr R. E. Schmals, Dr. ber Mebicin und Chirurgie, wie auch Ames annd Stadtphyfitus bafelbit, im 79ften Jahre.

Am 4ten Mars Derr &. LT. Junk, Dr. der Rechte, Conigl. Großbricannischer Hofrichter und Regierungsrath in der Staffchaft Bentheim, 70 Jahre alt.

Im 1 eten Mars zu Berlin Berr 20. vom 27foulind, Konigl. Prenfischer Geheim. Rath bey bem französlichen Obera birektorium zu Berlin, Herzogl. Brannschmeig, Geheim. Les gatiousvath. Mitglied ber Afademie ber Willenschaften zu Berlin, 73 Jahre alt.

In-aofen Mag in Schmöler den Murgen Gett, S. L. terbeit von Borgbeim, R. A. wirtiliger Gehelm, Rach ab Mitter bes Pfalgischen Lowenordens.

Din erten April Bene Mag. C. & Beffe, Diatonne nb Krühprediger an der Sieche jum heil. Arens in Dereben, 2 Jahre alb.

Am asften Aptil zu Leipzig Bere Mag. G. Witzlaben, p roften Jahre.

Am aten Mai ju Göttingen; Gerr C. C. G. Sche emgen, Dr. ber Maho, und außetnebentlicher Profesie er Philosophie.

Am soften Mat in Thellie ben Porsbant, Beer & 3. Baumann, ehemaliger Konreftor am Locum bes Renftabte beaubenburg, 62 Jahre alt.

## e Chronif beuefchet Universitäten.

5 1 m 47 ht 1 . W

Die Leopoldinische Jesusten universität ju Bressan, jat heten J. von Budinaty, Kanonitus, Censer und Berichtsverweser der Metropolitantirche in Gnesen jum Pottor der Theologie und des tanonischen Mechts era nannt. Auch III der Flüstbischsft. Schufe und Konfitustiatath und Pfarrer zu Wartenberg, heren Kananitus Albor, und den Fatschlafte Obertonfitoristrath und Erzeute fernden St. Idicolant von Gressan Geren J. Abborer, des haslogische Deterbigten unentgestisch besteinbigt und ben

Start of English feet of cold

CHOCK WINDOWS THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

In der am zien Fedruar 1802 von der Austürfft. Allebemierstinglicher Positionallisten den Austürfften des Steinen fehrtes des Ordens der Abdunde des Indentition des Steines des Steines des Indentitions des Indentitations des Indentitions des Indentitions des Indentitions des In

An ber am aten Mei i 1800 gebalenen Sieung diefer Ardemie, ide Derifto, Croma at gife, Abondung die Bie Entbetung einer neuen Gasgit ... Goblemwaterlichten genannt, vor. Sie ist aus Sporogen, Phoblebor und Kobsenannt, vor. Sie ist aus Sporogen, Phoblebor und Kobsenannt, vor. Sie ist aus Sporogen, Phoblebor und Kobsenannt, vor. Sie ist aus icheidet die oblem Metalle, aus firen Auflösungen in den Sauren, in mineralischer Gestalt, ab. Hierauf zeigte herr Professor Chiebaut mehrere seiner neues fien Moden jetzt ber letten Sigung eingegangene Briefe und

Min Bludfeligdelt des Jefedie in Auchficht auf den belandeinen, in einer ber Beiegenheibeines in Auch anden merigenten Justdenheiben indgefastige Robe vorgestellt, nebst einer Berlage von Gedichten. Leipzig, gedruckt ber Afrikarth. 36 Seit. 8, nebst einer Aupferenfel.

Das am soften August 1801 von dem herrn Kammerin Breitenbauch, auf feinem Laudgute Hucha in ber et leitfied Gebeile geftinden Weinette Michmitel inge in bat

Der erfte Thelf, Der ben dieser Feverlichkeit in einer flichen, ber Kassungskroft der Landleute angemessen rache gebaltenen Neve, beschäftigt sich mit Aufjahlung der juglichken Giter, welche ben Landmann im Frieden bescheit. Der Neduer rechnet babin: die Ethaltung des Les, den tulligen und angenederen Delth des Cigenthumes, dustläkeit der Gefets, und den Genuß einer durch diese rundeten, und auf das allgemeine Wohl absweckenden wheit. Im zwenten Liefle zeigt er, unter werchen Besgungen sich die Fortdurer biefer Stucklefigkeit erwartent; und nenat als folde: Achtung und Allgfamkeir gegen Gefets, Eintracht und treue nugehendelte Duchstenkebe.

3m Unbange wird ein ju biefer Reverlichfelt verfertias Bedicht, eine, ber einer abnilden Beranlaffung gefdries rametern abgefaßte Ertlarung bes biefer Schrift benlies bleiter Dere, Babfineichem bas Liben nich be Befundbe Dero ne reuen Unterthaufie Bornne Theuer fift, beben , m Sid von den Koloni den Shren Landen Liebe, getuldete Ampfonger Weinare ind Keine Lieben gefindlich und nurch ern, biebe Amstodall meilen eines diellodier, die nur Callege The name of the control of the contr nitatis. leizen und tent alltein iaffer. Diebilgiefeben Mit Welle Sollen Serrmann Pfingffen, einer ber vielen . the well fle geen fich wichtig ju machen fuchten, febr immet m'titufele gelebrtem Deutschlande, und gar in biffificifiopet. Aber ber unrubige und nirgend recht uchbare Denfc tam nicht bis babin. Ungefahr im Jahmachbem er in Deutschland und Ungarn umgelus hattes mary parios calus nach Temesmar, und fuchte iftellung ben ben Bannaeliden Bergwerten. Dagu fonnte er utelt fo leicht als er sichs vorgestellt hatte, gelangen; et war also genöthigt, sein Brod als Diurnalist ju verdieuen. (Ein Diurnalist sein Benich ist, namlich in der österreichsschen Monarchie ein Benich der für Tagelohn abschreibt. Sie werden bezahlt nach Maaggabe ihrer Sandschriften, nachdem blese schon oder nicht labn, korrekt oder unkorrekt ist, bekommen sie täglich 30, 43 X. oder ause höchste einen Gulben). D. Pfingsten. ber so viel Bücher geschrieben hat, schrieb nun ab, und that vielleicht nichts anders, als was er vorher gethan hatte. Der der zwevten Theilung Polens bot er dem Baron Margellk, der als Einrichtungs i Kommissar nach Krakau gieng, seine Pseuste an und bekam Hossung, in Salizien bevm Bergwes sein augestellt zu werden. Er erlebte es aber nicht; soudern kath in Temeswar schon zu Ende 1798 oder Ansang 1799.

Sign Anthange wird ain ju liefe. Regeritäteite giof i lie Erebeitelt, eine ben einer feine Let alle allebere

Bernifdie Rachelchen und Bimeifungent 36

Bu Berlitt fe weigen ber buf Wolffe von Bullat befiele fein Berliche unt' bin Aubpoden beffende Codenelle finde

Seine Konigl. Majestat von Preußen, Unfer allegende bigfter Dere, Dochstweichem das Leben und die Sesundbeite Dero getreuen Unterthanen fiberaus feuer ift, haben, mm. Bich von den Folgen der in Ihren Landen bisber gedulbeten Impfungs, Berluche mit Aubpoden grundlich in untertiden, diese Berluche mittell eines besondern, nur alle Collegus Medica et Samtatis erlassenne Eirfulgies vom 11cen Julied. 1801 unter der Birettion des Ober Collegus Medica it Birenstein, bas Relustat dieser Ersahrungen, dem Publikum wersprochen, das Relustat dieser Ersahrungen, dem Publikum mitgutheilen, und Sie glauben diesen Eudsporch nicht Achente zu erreichen, als wenn Sie den über diesen Gegenstand von, Dero Ober: Collegio Medico et Samtatis erstatzen von, Dero Ober: Collegio Medico et Samtatis erstatzen von, Sienatum Berlin, den zien Jeinful, ihre bierdurch geschieht; befannt menton.

Auf Sn. Löuigl- Meieffür allergnibe Sveziale Aufsicht, er Le sun konton bie dierest st. 2012 Schalberder bentried Le sie gele Balt gerges ni vierenne den einen gen innehende Min Werbillefolte beet aber girfibliften Referibes boer sond tars und Yaren Bullet 1801, baben mebrere Merte auf richiedenient : Wrovinient Mire : tabellurifche : Denchrichten : Abet t, nad Inleitung bes Cirfidaits bom som Swline 2201. ideffelleen Indefeninkverliebe. att uite tidaefenbe. Dbaleich allen nur zu Merste und 36 Megittebre Chirurgen ibee Mabrungen unferm Collegio mitaetheilt Saben : fb find tom d baburd binlangith in ben Ginnb gelest worden! am ibr ble Soudetfrage: 306 bie: Impfmag mie ben Anbuddel ich ben itenbanfiben Denfchenblatten fidert, unbiob fie bine fonkine boe Befundheit nachtheillie Rolden verdu ifte ?" urthellen ju themen. Dein es liegen 2445 einzelne mulumatverlucte vot unt, wolty an isiner arotta Arenda e mir Aubvollert witnipften Derfonin. Berfuche aller Min madt weeter jam fich von bem Schat Arbergeugung bil sidaffen, melden die Ribboten vor ben Meninenpaden ich ber wroblemutifchen Aufgabe gewähren fohren. : Wate ie mitter allein ben utet Auspocker Beitroften bie natürlichen ine allen Erfolg ber Anstedung, baufig nachgelimbfry ford en man bae ble vacchitieen Rinber feber andern Art bee affeitung : 4: Bo bird Anglebang ber . vom natheliches befeneiter bejudelren Beinben , ober baburd, bal fie di beit etten: Die natatlich Doctenfranten failtefen ze. ac. " ausges in... Betzäntich haben fich hierunten ber Areituboffne Doff Baller me Canis in Weftpreußen, imgleicher bie Regis ints . Chirurgen , Moisoeburg in Schweibuis, Riefens nd purlandeberg, und Immel zu Ansbach, rabinfich ause jeichnet. Der ic. Rufter bat nach feinem pflichtmäßigen ericht vom arften Junius v. J. 60 mit Rubpocken geimpf-1 Rinbern, 8 bis 10 Tage nach ber Baccination, Die midliden Doden nachgeimpft: feines von allen biefen inbern ift aber baburch angestecht worben. Die Simpffelle irb bis jum britten, vierten bochftens funften Tag etwas h und entgundet; verschwand aber barauf ganglich. Dur e Ralle find vorgetommen, wober es nicht binfanglich bat faeflart werben fonnen, ob bie Baccination por ben nichtichen Blattern fchabte; aber die noch bis jest nicht 12 berichtigte Theorie über die Mechtheit der Rubpockeniome i lage ben Weberfpruch in fo feltenen Rallen leicht beben: h in jebem Raffe ift bie Baccination ber Impfung ber nas liden Doden vormibben: 1) weil jene, nach allen an. inten Erfahrungen, eine außerft leichte gefahrlofe Rrante Deit

r minit 2: Se: Vid. 2016; (2:) raide. 4 mini Sie: Graffi adm. burd bie: Luft: 40er Bruitmung Des Abdeuft gelb. sabern unt durch bie werfliche Inobelotion Gringame : 3: meil eine im Ima und Antlafte, Propeffeltet große MRenge ant Etfahrenein bie Mactination, burdans des Mort : po bald man nur nicht vorMfasten Meinnnen, welche in a auen Enforchungen und beim Siebier, ber Babrbeit fchat marcu. Bebot gebenemilt. Dan wietbiebleiter mbigen Ber luba, wir fie die Rund: mit den Brtfuchen traftferties, : Rud for wollen wir invar, den , ver einigen Aenten andrefrem Gifte file die Entbedang einberichteten Erfabena A. ... Sente Aufen der einfeltigen, Kinken fluge, A ber, maden ," micht unterfiberiben s. be; abte ben faft. Bott achmpilen , Indistinity freit: Rrantheistlieffe; feine. Rranti feit : feine Berrbinderen :: ibrer: Krafte mabraenommen wen heber fo mientetrietr: folgeben Stelniere, beierbem, badilen co ben Riabrichalblichteie Em. Koniel. Wal, worlegen an den gefohelnie i im difelië dans dans Rottvilletioues inde ende Nobit nick: m zürkterde Regrificien zeit fie klüber des die Antechung ber, met inlichten: meniaftensieben fo die of Die Antoinne, mit mordelichen Documtebne # 3.) fie au maben allo ein, dieigebften Empfehultg werteben Mitteh mit Rifliegen Desiden ser ben ichredlichen Riber ber nat Biden Boden ju fichern, und biele am Enbe annain, inter amies Derlingebendebn Bunins 12022 , 15pruffit aufra 18:10 : Distill ertfelt ? Defonne ... Indelle out Dour Carlon us lieben der Angeleiter und In der Angeleit

### neue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek

Meun und fechzigsten Bandes Zweytes Stud.

adtes Seft.

### Belebrtengeschichte.

rinnerungen aus meinem Umgange mit Garve, nehft einigen Bemerkungen über bessen leben und Charakter, von Siegismund Gottfried Dittemar. Berlin, bepilinger. 1801. 16 Bog. 8.

derr D. wohnte, als er in Breffau auf der Schule was p bem 3, 1780 an bis ju feiner Abreife auf die Univerfie , (er fagt nicht in welchem Jahre biefe erfolgt fen,) in arve's vaterlichem Saufe, und batte beghalb ju ibm felbft d feiner Mutter befonders naben Butritt. B. umerbielt erhaupt, wenigstens in ber leuten Deriode feines Lebens, in eine freundschaftliche Berbindung mit gesitteten und wiffe fierigen jungen Leutens er nahm von ihnen allerhand tiet. ibrer eignen Ausbildung vortheilhafte Dienfte an, und bre ihnen bafur wieder burch feine lehtreichen Unterhaltune 1, burd Mittheilung guter Bucher, durch feine Rurfpras und auf jede andre ibm moglide Beife. Derr D. jeigt id bas Denkmal, welches er ibm in biefer Schrift ers biet, wie febr er fich felbst durch die Berbindung, in wele r er mit ibm gestanden bat, geebet fable, und welch ein atbares Andenten an feine ehemaligen Freunde und Wohle ter, beren er außer B. und beffen Dutter &. 243 nod R. M. D. B. LXIX B. s. Ch. VIIIs deft. Si

mehrere erwähnt. ibn auch nach einem langen Beletaum noch belebe. Die Erinnerungen , welche er bier in fragment tarifcher Form bem Dublifum mittbeilt, betreffen welltene Line. tetrebungen Garve's und feiner Mutter mit bem B. ober anbern Rreunden, und mande andere Bleinen Bage aus bem Charafter und bem bauslichen Leben des Berewigten. Zuflet biefen Erlunenungen flefert ber Berf. word auch in feinem Buche großen Theils noch eine andre Art von Bepträgen an B. Biographie und Charafteristif: foiche Stellen aus S. Schriften namlich, welch bas Individuelle feines Charafters naber bezeichnen, und mit eben biefer Rudficht ausgewählte, Briefe beffelben. welche dem Berf. von einigen vereranten Kreunden des Berkorbenen ju blefem Gebrauche überlaffen murben. Den Beidluß macht eine mehr miammenbangende Charafteriftit beffetben, welche aus betgleben Stellen Sarveicher Beiefe ober Odriften, und aus eignen Erinnerungen und Betrachtungen gufammengewebt ift, und wele de man als eine Samming von Refutenten auch als Me-Emitulation und Erganzung bestenigen betrachten fann. mas in den vorher gelieferten Fragmenten gefagt worden war. Am Ende Detfelben bat Bert D. noch bas Rallebornifche Berteidnis von G. Schriften, und ein anderes von den Cadfe ten aber B. und ben Abbildungen deffelben binmaeffal. Bas die von dem Berf. aus feinem Zagebuche mitgetheilten Unterrebungen betrifft : fo tann es nicht fehlen, baf biefeleben, indem man fle gleichfam burch bas Debium eines folden Tagebuches betrachtet, bier und ba Etwas von ihrem frifden Rolorit verlieren. Eben fo tonnen auch ble lebetelde ften Unterhaltungen eines Mannes, wie G., mit einem Symnafiaften zwanzig Jahre fpater für bas gröffere, jumal gelehrte Publitum bas Intereffe nicht mehr haben, mas fie für jene Beit und jenen Jungling batten. Selten liefern überhaupt die sogenannten Effdreden berühmter Schriftfteller In der Arendte, welche ibre Schriften gemabren, eine bebem tenbe Dachlefe. Den Abbind einiger Stellen aus lenen Um terredungen murbe fogar der eble B. wahrscheinlich nicht aut beißen, weil er bafelbft in bem Gemalbe bes B. auf Untoften andrer braven Manner geboben wird, Die als ebemafine Lebe ter bes Berf. ebenfans ein Recht auf beffen Dantbarteit bar ben: 3. B. G. 11. 117. 18. - Bas Derr D. von jenen Unterredungen ergabit, bat übrigens gang bas Gepcage let **Mabrholt; eben bieß** allt and von dett andern gelegener

Milligemfideen Artelbogen , won welchen er blelenlaen, wels dere fich nicht au werbargen geeraut . 1. 35 bie wen G. Zufe andaltin Sheibelwis S. 58. 59 auch mit allevem Borene facen, anfaber. Die Schreibare ift bis auf Avenine Brellen! broefe, viaumāfig und musirtid, wie es eines Abglings von Bund einer Dentidetft auf ibn wurdin ift. Die Anorda pung ber Cachen fdeint nun bem Berf. hicht wohl gelungen je fepn. Am meiften vermiffe man eine lichevolle Ordnung. in der Erniblung mancher einzeinen Borfalle, ober Umftanbe ! Bean wird 1. D. gewiß mit Mibe erratben, mas ed ilgentlich mit dem Auffahe, welchen G. nach @. 156. 27 um Beften bee B. an einen gewiffen Mann forieb, für eine Bewandtnif gehabt babe. Die Sampturfache ber Bermins ung får den Befer ichaint bier fo wie in einer abnitden Stelle 6. 37 "Er las 20.4.) barin au liegen, baf ber B. einford n bein Imperfetty ergible en mas er im Plusquamperfetto jarte erzählen follen. .. Doch biefer Avinen Unvollenmmenheis en unvachtet werben biejenigen, welche ben verawigten Beff en perfouted gefannt basen, an den Erinnerungen und Date leffungen bes herrn D. gewiß nicht sone Bergnagen Cheif ubinen; Die Awedmafig eingeflochtnen Stellen: bieber:ungerudter Sarvefden Briefe aber geben dem bier ungeleinten Berte aud fat ein groberes Dubiltum, für alle namlich. selde die Drodufte eines felteten Gelfles, unter welchen felt u Briefe: nicht die folechteffen find, gebabernt folhen, derth und Antereffe.

Beschichte ber Philosophie, von D. ABithelm Sptealieb Tennemann, außererbentlichem Prosessor der Philosophie auf der Universität zu Jena-Leipzig, den Barch. 1801. Oritter Band. 446 Seit. 8. 2018. 8 20.

Diefer Band hebt ben ben Schliene bes Plato an, und ibet mit dem Spifur. Diefelbe forgfältige Durchforfdung it Queffin, weiche die verbergebenden Bande anszeichnet, lauchlites unverteunder, und fabrt, auch him von Berf. auf tique Anficken und Darftellungen. Ber Gir Gill bes Plato gwar ift ble Ausbeitte Son letteden fonberiffer & lange, unbifaft midten wie fagen, is fer ihnen finiblebublichfeit ihreraffenandlungen ein fie großer Runine geget merben. : In Ende Commt bod nichte miehr heraner als da wir entwebst nicht wicht wiffen, was freinfit gewiffen Baben mollen, ober bat fie biof Pierenifche Moren miebeboltens Cine Bemertune vermiffen wir duaren, ible für all Gefthiche der Dollusophe wein einigem Beilmae Mit; dag nandig unter Anen die wernichunte Berberbung ber Porhageraffchen Philis fontie anfieth, duben fle den Duthagoralfden Musbeilickerigans antere Webenumgen unverlichoben, und badurch betrekkten; bal ber achte Gint ber Dothagoralichen Runftiprathe foft auria uchlorer abna... Beom Arfkorellichen Gulteme bleigeneben iff Me Ausbente Befto reichlicher; und amfers Crachtens hat Der Berf. bleg epliftanbiger ; quiammenbangenber, und benelfches ole feine Woogungern: anteinambeshofebt. " Genen bie Beurt ibeilung mander Bebebi mirbi fieulich iberjenige Mintelles ign seinness baben. ber athe mit bem Beif. ber erkifchen Bis Woodle gunerbanift; Deraber aber bier Erwas weiser, mir fin gen , halten inte ifar überfluffig. Jeber muß martelich frems be Bebauptungen nich bem beurthellen , was ihm" feibe aus antebernachteften iff, und mitten wird bierin fein Darffifiel ler ber Beichichter bet Bbiloforble es allen vocht dieden ibm mu. fo langegant men sonnerfache bie Dollofouben nicht m mehrerer Mebereinstimmung gelangen. Bir biren mit Be bauern, baf bie Fortfetung biefes Berte auf einige Beit wird miterbrochen werben, well ber Berleger gunftigere Beiten baju erwarten will. Für ben Gefdmad unfers Buble fums an ernfthaften und mublichen Untersuchungen ift bies eden Ening günftiges. Senguis: (Gibarity 1994)

Blide auf Karl ABilhelm Millers when Shapatter und Berbienste um Leipzig. Leipzig, bep Bepe. gang. Appe. Aps Seit. Le ap B. com 32 (2)

MR MAINE W

Nicht leiche hat wohl Jemand in den neutsten Jaffen Lebel pig genanes kommen gelerne, ohne jugleich mit des windellich. Lere

laud: Bumentand Edichafele befannt in mielbent ober bleft Stadt in Schriften arigefdilbert, obne feiner rubmild'in medusten." Dier erhalt man ein vollftanbiges Gemalde von tions in Ex war in 9. 1748 hu Knowbath, einem Dorfe made bepugebachere Brubt, geboren. Anf ber Lanbfchule Moorta Ben Bonuttonta; und auf der Uniberfiedt Leipzia ftub deterde bie gum A. 1944 in welchem er burch bie Dien. die trimine formittiemenische jetifffice Dottormfre ein 6866. : Dabe Jahrestaff zelchnete er fichein einem ohne Mamen berausgedente Varface in Gebillisen vortheit baft and; auch tourde die von ibm feit bem S. 1756 in Berbindutte mit andern Belehrten berausgegebene Brittifcbe Bibliothet mit Benfall anfgensmmen, Er ftellte auch bas Traimeribiel Eugenie von Beammarchais, ingleichen ble Bedichte pan Deay, ehenfalls aberliebt wurd ein fremdes iuriftifches Wert mit einigen Bulagen, aber Mies, ohne fich m nennen, ans Licht. Seine Zemter riefen ibn ju gang ans berm und gebauften Beldaffeigungen bin, Soit bem 3. +7 5 Da er Mitglied bes Raths murbe, flieg er in bemfelben immer bober, bie er im 3: 1778 Burgermeifter und Beufiger bed Odoppenftible wurde. Der Saf ernannte ibn jum Dedeimen Arienscaths allein: den wiederholten Antrop, als . hofrath in ble Regierung nad Droeben in geben, verbat er. Er ftarb am 27ften Bebruar des 3. 1801; Bein belter Berftand, feine lebhafte Einbiloungetraft, fein fruchton ict Bis und großer Scharffinn, mit-einem glucklichen Bebicheniffe und mancherlen gelehrten Rentmuffen verbunden. und das Alles fo gemeinvublich angewandt, plameir ibm eine Stelle mater ben Chrwurdigften ein. Alle feine Runfte. bie alte Literatur, felbst die theologischen Wiffenschaften born fell nie auf, ibn thit einfichtevoller Bueignung ju befcoffitt gen. Der ungenannte Betf: befchreibt feine enfilofe Thatiga feft'e ble angeineine Bestigfeit' feines Charafters; feine Bes techeffeitele und Bubrheitetlebes feine Refigiofitat und Dumonitate feine Aiffprucheibfigfeit und Befdeibenbeit : fein Fifunibilaftlices Der; feinen feinen Gefchmatt; Die Puntte Hallelt und Dronung; welche es in feinem Berufe beobach. tetes lind andete Ridet rammiichen Eigenschaften ; wicht ale Lobtebnet ; fenbern biftorfic burch Ebutfachen. Wefenbers aber pichnet er G. 74 fg. 273alleva Berbienfte um Leivala MMild'ns. Die Errichtung der billheuten Brenfchale; Die Stundung ber Bargerfchules, bie Goege für einen vernunf. 213

tigen Religianskultus, unter andern berch bie unmitreman Beforderung der Einführung des neuerkeinzigen Gefangbinches ber eben fo geschmactvolle als prächtige Ban der dernigen Micolaltirche; und die Berschwerung der Segend um diese Stadt, welche eben sowohl jum Bergungen, als zur Gefunde heit der Einwohner gereicht, find die vornehmsten Ginnarm, welche er fich seibst in seinen Bargertrang gewunden has. Rec., der mit ihm zwar in einiger, personlichen Bekonntschaft aber in keiner genauen Berbindung fland, unterschrift deste unpartepilcher be Justife diese Dentmale.

### Erziehungsschriften,

Bentrage zur Kenntniß und Verbesserung bes Kirchen und Schulmesens in den Königl. Braunschweig stineburgischen Churlanden, gesammels
und herausgegeben von D. J. E. Salfeld, Abe zu toerum, tand und Schaftrath des Fürstenthums Calenberg, auch Königl, Churfürstl. Consissorialrath. Hannover, ben den Gebrüdern
Hahn, 1800. Erster Vand. 504 S. Jucyter Band: 1861. 536 Seit: 8. 3 MR.

Diese Sommlung, welche Gefeweise heraustommt., und wovon a Refte einen Band ausnachen ist zwar hauptsachen fich für Prediger, Soulebrer und Annbidaten in den Sam nöurischen Seinemst, weil fle fich bloß auf bestehete und neue liechliche und Schuleinrichtungen im Sannourischen einläst; aber fle ist auch für das größere deutsche Publikum, das sich für diese Gegenkände intereffert, soabhar und brauche bar. Der in den Berozduungen und Einrichtungen beweichende Geist dringt auf wesentliche Berbesterung des christischen Einkonz und Sirden ber Gubiefte zum Artschen sie Gemaliung dieser Tenutsp. Es

ntarbe gn wolt fifteen, wan wie une unf eine Juffaltsan, jeige einlaffen, auch nur einen Auszug bes vorzüglich Bich. ilgen machen wollteu; wir halten es anch niche für nörbla, ja biefes Bepertorlum unfehlbar einen fortbanernben Werth ihr Airchen, Schul- und Religionsgeschichte bihaften wird.

Đ.

### Mungwiffen fcaft.

G Lipsii Bibliotheca numaria sive catalogus auctarum, qui usque ad finem seculi XVIII. de se monetaria aut aumis scripserunt. Lipsiae, sumt. Schäfer, 1801. Tomus II. 278 S. Tomus II. S. 279—553. und Denne's Borrebe XX S. gt. 8. 3 Mg.

Bapbe Theile gufamman fabren noch folgenden fpeciellern Eitel:

G. Lipsii Bibliotheca — scripserunt. Rei numariae; historiae et artium studiosis, ut et jure consultis, mercatoribus, argentariis, monetariis etc. compositus, cum indice rerum, et vocabulario germanico - lat. et gallico - lat. in usum eorum, qui, latinae linguae non satis guari, hunc librum consulere volunt. Praesatus est brevi commemoratione de studis rei numismaticae antiquioris vicissitudinibus Chsti. Gottl. Hsyse.

Da es bem Berf. biefer Mangbibliothet nicht gefallen bat, eibft Rechenschaft über fein Unternehmen zu geben: fo muß nie Dennische Abhandlung als Borrebe und Einleitung bagu nigefeben werben. Sie enthält die Grundzüge der Geschiche e bes alten Mangfludimms, gezeichnet von einer Meifter auch. Wie faffen bier die Summe derfelben gufammen.

Band Bichenberfellung ber Biffenfinfton einenern, Die Ilterarifden und artiftifden Geublen von den Alten und ibren Werken aus. Das Seudium ber Alterthumer ward baber Daupefache, und begriff bie Schriften ber Aiten und iber Das Studium ber Dent-Denemiler und Munftwerfe. maler gieng von ber Sammlung ber Infdriften aus; foritt Ju bem literarlichen und geschichtlichen Theile ber Dangen fort, und von ba ju ben übrigen Berten ber alten Runft, den antiquarifden Gerathichaften, den Berten ber Bilbe hauer, Reliefe, Buffen, Bilbfanien, am neueften ju der Unterfudung ber gefdnittnen Steine und der gemalten Bafen. Indeg blieb man Jahrbunderte lang bloß ben' ber Ere lauterung bes Literarifchen, Sifforifden und Mothologifchen an benfeiben fteben, und bachte wenig an bie artiftifche und afthetische Entwickelung ber Lunftwerke und an die Bilbung bes Befdmade nach benfelben. Durch Abbifon wurde bie Mutmertfamteit auf Aebnlichfelten zwifchen ben Darftellund gen der Dichtet und ber Kunftler errege, und ber Son am gegeben , Die rom. Dichtet aus ben Werfen der Runft an ere lautern. - Man mard nun auf Die Arbnlichkeit und Ber wardtichaft amifchen ber Dotfie und ber bildenden Runft auf. mertfam, und rafonnirte über bie Grangen-bepber Runfte; Die Aefthetif murbe auf ber einen Geite ausgebildet, und auf ber andern bas Stubium ber Griechen mehr belebt. : Es trae ten als Ofleger bes Studiums ber alten Runft theils Wine telmann auf, ousgestattet mit einer gelehrtern Renntnik ber Alten, rbeile Cavlus, ber felbit Runfttenner und Runfilee Mun wurde bas Stubium ben Untite verebelt. richtete ble Aufmertfamteit auf die Beurtheilung ber Enfinbung und Bebandlung ber Berte ber aften Runft: seigte bie davon zu machende Anwendung für unfre neuere Kunft ... und verbreitete fo ben reinern Befchmad in unfern einnen Runfte werten. Dan fieng nun auch an über die Runft zu philose shiren , welches , in geborigen Coranten gehalten , lobenso werth ift; aber bem praftifchen Ranftler ben Berverbringung ber Berfe des Genie's und der Bhantaffe wenig frommt.

Bach biefer allgemeinen theberficht ber Gefcichte bes archatogischen Studiums geht ber Berf. ann Auseinanden fegung ber Schickole bes numismatischen Studiums über, Bon Petrarcha Seitalter im esten Ishthundert an, fludier te man die römischen Arunjen fast zu benselben Zwecken wie ife Dufchulfren; jum Behufe ber ebmifchen Gefchlate je ben ateinifchen Sprache, ber Grammatif, und ber Abbrevlate jen. Man fammelte vorzäglich Die Raifer : Dungen , ordnes pete fle nach ber Beitfolge, und ließ die Bildhiffe ber Raifer tad ben Mungen in Dolg fchneiben. Baib barauf nabm nan aud Rudficht auf die romifchen gamilien : Dungen, ble uerft von Sebaftian Erigo mit einiger Sorafalt aufgesucht. ind barauf von Urffund fo fohr vermehtt murben, baf Das in Baillant und Dorell feine febr reiche Ernbre übrig blieb. Dit ben griechischen Dungen, sowohl von Groffgriechenland ind Sicillen, ale vom eigentlichen Griechenland und Mien. ieschafftigte fich zuerft Golg, in beffen Rugftanfen erft fpat Prosper Parifius trat. Indeg blieb noch lange bas Saupttubium ben ben romifden Dangen fieben. \ Occo, Deblos jarbus, Datin, Rop Baillant, fuchten nun vollständigere Bammlungen ber in Den verfchitdenen Mangwerten gerftretta an-Raifer : Mungen ju veranftalten. Durch bas Ouibium ber bnantinischen Beschichte wurden bu Rreine und Banbunt aud duf bie Dungen ber byjantinifden Raifer geführt. Auf bie Mingen der Pflangfiadte, Municipion, u. f. m. batte man nur beplaufig Rudficht genommen. Fon Baillant gab ine Ueberficht berfelben vom Cafar an. Gin Spanier Aloren iat diefe Rlaffe durch eine Gammlung ber fpanischen Cologiel a und Municipat & Rungen febr bereichert. Die romb den Affe und Gewichte bat Belada, erlantert. Dit ben Ecravischen Mänzen baben fich Pafferi und Gnarnacei bechafftigt.

Das griechliche Mangfindium war bie babin nur Ples ernfache geblieben. Indes fon Baillant machte die Mangen er Raifer, Raiferinnen und Cafaten betannt, welche von Braditen und Provinzen geprogt worden, die fich der gries bifchen Schrift bedienten. Run wurde das Gendium bet riechtschen Gradtes Boller und Ronigs Dungen immer ebhafter betrieben, und man fichatt jeht ben Berth eines Bang, Andiners vorzüglich noch der Angahl betfelben.

Die Manzen von Sicilien Saben Paruta, d'Orville, und der Pring von Torrenniga erläutert; die von Lucanfen ind Bruntien Magnan. Webr umfassend find die Werts ion Pelberin und Combe's Bestireibung des Dunterschen Musuusse. Ucher die ebnissie wieden Michaeln; die in Lie Leappten

Arguneur gefchlogen find, hat Borga ein eignot Berte wo

Mit dem Studium der griechischen Stabte. Dungen, werdreitete fich zugleich bas der Königs : Rifinjen, werliffe atöftrentheils griechische Schrift baben. Auch bier gieng Kon Ballant mit den Mänzen der Seleuciden, Prolemaer, Apfaciden u. f. w. voran; ihm folgten Krölich, Pellevin um dechei. Beumann machte sich besonders um die Minigen der griechischen Stabte und Könige verdient. Burtheleuni, deuer Bellen Baber, Corfini haben ebenfalls um die Münzen einzelner Böllerschaften und Könige große Berdienste. Diese vermehrte Bestini durch seinen Katalog des Ainstie ihren Passeums. Auch die erotischen Münzen fanden an Frölich, Empfant, Gestini, Swinton, Barchelemy, Dutens, Bapel, und den bepden Tychen ihre Eregeren.

Seranme Beit batte man fic mit Anbaufung numismas eifcher Borrathe begnugt, und es wahrte lange, ebe man bie : Mungen nach Beitaltern, Bollern, Gattungen feilte, ibren Mugen allfeitig erwog, und an ein Goftem berfelben bachre. Die Brage über Aechtbeit und Unadrbeit blieb fange ausace febt; vorber mußten noch Unterfuchungen über Groff, Form und die Runft ju pragen geben, womit fic Gavot, Rind. und andre beschäfftigten. Dieg führere auf Untersuchung bes Gewichts, bes Behalts, bes innern ober relativen Berthes ber Bungen. Go eröffnete fich ein weites Relb m Erbette rungen, die in die Gefchichte, Phpfit, Politit, und in Die Rechte einschlagen. (Der Berf. außert bier ben Banfc beig Semand ben Berfall und bie junehmende Armath bes romifden Reichs aus ber fich immer mehr verfcblechternben-Pringe entwickeln brochte.) Um ble numismatifche Rritit machte fic querft Rop Bafflant, und noch weit' miebt in neuen Beiten Edbel und Minmann verbient.

Die Runft die Dangen ju ereichen kounte nur allmählig fich vervolltemmen, ba fle-nicht nur viel Kennenis ber Grip den und Romen und ber Alterthumer überhaupt, sandern and vererauten und seingen Umgang mit den Rungen seibft vererauten und seingen Umgang mit den Rungen seibft verzuussieht. Den werdfesteigen Linfluß, den das Studium ber Klaffler auf die Er fauerung ber Rungen, und die Minden auf die Lifturerung ber Liaffiter haben, faste vorzuglich ein auf die Lifturerung ber Liaffiter haben, faste vorzuglich Epanheim im feinem Werfe do ulu et praestantia ausmismatum,

inem aund ifte den Kommentaren aber Suland Calieren, iber ben Callimadugifind Auge. Mun wunde in heten nbe Sitte, die Schriftsteller aus ben Mangen zu erkla- und fo auch in den Alterthamern ein Liche durch das angfrudtum, aufzustechen.

Ebe man fich noch aber die Amerie und Boufeile bes anglubiums recht aufgeblate beate, pfleger man in Mufeen guglich nach; feitnen Mungen zu trachten. In diefen fa : in den Mungehen bachte man noch wenig an eine bes me und nahliche Anordnung, und erst spat hat man eine eben, daß, nach der Berschiedenheit der Gattungen, bald Ordnung der Zeiten und Begebenheiten, bald die geograssische Ordnung, bald bepbe zusammen, bald bie alphabetet anzuwenden sen. Die verkandigfte und begnemste Klafiterung verdanft man der Echfelschen dockrina numoram.

Amdehmigen jum Studium der Rumismatit lieferten ick, wiewohl febr magte, Erizi, Angufling, Patin ; wert in einem planissen Buche; die beste und muche Echel. vol ist weichem soughtitig genng die eigentliche Unseitung in Münzschalm von dem Apparat der nörtigen Sutseitennisse gertennt, welche lotte der Gegenstand eigner Merton sollten. Bu diefer gehore auch die numismatische Geoswale.

Noch immet fehlte ein spfematische Wert, welches das ammte alte Mungwelen umfaßte, sichre und haltbare Grunde je unterlegte, Ordnung und Linheit in dasselbe brachte, die ingen tritisch murdigte, und die Summe gles Wichtigen d Brauchbaren, was von je über die einzelnen Mignzen iagt worden, vereinigte. Ein solches Werk hat nunmehr thei in der dochrina numorum geliefert.

Apch am wenigsten angebaut ift verhältnismäßig bastifische Studium der alten Mungen, int sofern man haben fiele Schüngeit der Kunft auf Erfindung und Darftellung, f. die Schüngeit der Kunft auf Erfindung und Darftellung, alterenmaler, Sieleigen, Senfalde, Rücksiche, Biliefe, Studios, Rücksiche, Bullefe die Geschäfte der alten Kunft gerinne, und der Geschünd gebildet wird. Berichisdnes biere h. Schörige hat schon Eckhel vorgetragen. Aber es ist bier die viel zu chun übeig, und es imfe sich B. aus der und Bet

genofenlicher muchifchen Berftellungen auf Mingen eine einen muntenntide Diethologie foreiben.

Dem Bedürsnisse, ein Wert zu haben, in welcher fich ber Typus einer jeglichen vorhaubnen alten Münze fande, wollte Joh. Jac. Gesiner durch seine amplistima verterum numverum sollieltis abheisen; welche aber unvollender geblieden ift. Dagegen giengen Galland und Josepen wenigstens mit dem Gedanken um, vollständige Werzeichutsse aller Münzen zu biesen, und Rasche führte diesen Plan wirtsich in sein wen Münzezeiten aus.

Moch ein Bedürfniß fieht ju befriedigen, die Rennent ber lammtlichen bas Dilingwelen und einzelne Begenftante beffelben-betreffenden großern und fleinern Goriften. Dans duri in feiner bibliotheca inpmaria, und Echel haben icon Man tann in einer folden piel Sutes baruber geliefert. Literatur die Bader eneweber wach ber Leitfolge Rolleus; und b eine Beidichte bes Dumpftublums liefern, ober fie nach Rlaffen in ein gemiffes Sachwert bringen, oben blag mach bem Alphabete ordnen. Die lettre Methode tog Diefd in feinet Ribliotheca numismatica vor, welche die Literatur der alten und neuen Dungwerfe vereinigt, Die beffer getteunt marbe. Diefes ankliche Mert erschien bereits 1260; und ist alfe nach einer folden Reihe von Sabren, in welcher bas Dungfinblum fo große Fortfdritte gemacht bat, großer Erweiterung und Bervollfandigung fabig und bedurftig. Ginen folden umfearbeiteten und bereicherten Dirfc liefett nun Lipfins, ein Mann, der ale Auffeber aber das Dreibner Danitabl met, und in bet Dabe ber furfarftlichen Bibliothef mit allen Sulfemitteln ausgeruftet war, Die jur gludlichen Zusfile rung eines folden Unternehmens unentbebrlich find.

Au hiriche Bibliotheca numismatica hatte schon Sples Anige Berbesteungen und Justibe in feinen neuen Gepträgen mu Geschichte und Mangwistenschaft St. 12. B. 72-129 gellesiet, und Lengnich in Danzig arbeitete anziner neuen Ausgebe biefes hirsch. Diefer gesehrte Numismatiter, der sich schon vorher um die Literauxe dieses kaches durch feine Beyonde zum Aennenis sollwer und merkwärdiger Bacher, mit besondere Racische seine Bestehrte Rumismatik, und butch seine Bondrichten zur Bacher und Mangkunde verdient gemache hatte sintenties ein zum Duch einer neuen Ausgade foste

buthlidenes und ergalites Weinpfar bes Billid ! mel bem er bert Bitet bestimmt battes. Mirfch. Bibliorir; atomispaties cum acceffionibus et emendationibus Car. Benj. engnich. Er batte blefes Er., auf ben Fall, bas es ibm icht delingen follte, eine neue Ausgabe won Dirfc ben fele em Leber in Stande ju bringen, nach feinem Love fur die erzogt, Bethalfche Bibliothet jum Gefchente bestimmt, (man Schlichtegrolle Metrolog oter Jahra. er 20 . 9. 191 ff.) relche jest wirklich im Beffe beffelben ift. Rec., der Bedenbett gehabt bat, hiefes Eremplar einzufeben; findet bas ipfius Bert wirflich im Gangen weit vollftanbiget ift als er Lenanichifche Diefch; aber bag bemungeachtet fener aus felem Welfaleiger Ergangungen fably fen , welche auch gewif ipfins feibft in Supplementen nachholen wirb. Da et fic. pie wir boren, um eine Abichrift bes Gothaifchen Eremplard eworben bat. Auch burch bie Eintichtung und Befchafe inbeit ber Regifter zeichnet fich Lipfins gar febr von beim

R

# Finang: Kameral: und Polizen-

Die Wichtigkeit und Nothmendigkeit der uneine geschränkten Danvelsserzwieit auf der Messe zw. Frankfurt an der Oder. Mainz, bey teclair. Im gen Jahre der Republik. (1801.) 100 G. 8. 6 Sc.

Ein Wort für einlandische (inlandische) Industrie, ober ist die uneingeschrändte Sandelsstepheix auf der Messe zu Frankfure an der Oder nutslich und nothwendig? Berlin, bey Schropp und Comp. 1891. 63 S. 8. 4 se.

Berfuch zur Beantwortung der Fragen. I. 28te befanden sich die seidemen und baummölleren (sieden und baummölleren (sieden und baummölleren) Pageren Jädristen von beist Werbot der Einsuhr der fremden Wagren in die ser Art zu (?) die Frankfurter Wessen? 2. Wie befinden sie sich nach diesem Verbot? 3. Wie würden sie sich nach Aushebung dieses Berbots beisten? Verlin, in Commission ben Schone. 1801. 30 S. 8. 3 K.

Die von Seiten ber prenstichen Regierung veranlaste-Giaschaftung der Frankfurter Messe griff in das Interesse spieler Menschen, so wohl im Insande als Austande zu sein, um nicht zu einem offentlichem Schriftwechsel über das Für und das Wider Berausassung zu geben: Die A. D. De hat bereits die Erscheinung einiger solcher Schriften anzeitet, und frügt seibigen gegermartig die drep obengenannten ber Ir.

1. und p. sind eigentlich polemischen Indales. Jene Schrift sprässischen Austalie in der Biesterschen Monach schrift, Juni 1794 über die Messe zu Frankfurt an der Ober, gerichtet; diese bingegen (Nr. 2.) hat es mit Nr. 1. seibs in thut.

Man kann bem Berf. ber Schefft Rr. 1. eine gute bei liche Kenntnis von bem bisherigen Gange bes Meshandels in Frankfurt nicht absprechen und fleht er die Sache zu sein einseitig all, beurcheilisse nach bem speciellen Interesse der Grankfurt, und ftellt in dieser hinkat die von der prensischen Regierung zur Einschneng der Messe getroffer nen Versungen als nachtheilig bar.

Gine so wichtige-Landesangelegenheit kann aber Burchaus nicht nach den einseitigen Bortheilen und Nachtheilen Kiner einzigen Stadt und souffenten gewissen Alasse von Mesthandbern und Kaussenten erwogen: Und zesthöhnt werden; sandern dier muchthe allgemeine Landenvohlferch und der Flor des ganzen Fadrikenweiens und Manufakunhandels den Machstab zur Beurtbeitung der etlassenen Stelehe zur Einschaftung der Weise an bie Hand geben. Rec. ift auch issezeigt, und feine Urberzeigung grinne fich auf atteumäßige Semifheit, daß biefe Raform der iffe von der Fabriten und Accifresbiede des preußischen tents sehr ernstild und nach allen ihren Geiten erwogen wen ist. Der Berf. und der Borredner der vorliegemen wirft haben daher sehr Unrecht, wenn sie an mehreren bestehr datauf hinwelfen, als wenn die erlassenen Gilbe aus. Etunde der wahren Sachverdaltnisse, und ans den erichten parrepischer ichtecht unterrichteter Unterofficianden. Die Regierung ist gewiß sehr vielt best unterrichtet gemesen, und hat die Sache viel unpartensicher d nach einer viel meisern Uebersicht erwogen, als Schrifte fier wie biefer.

Die Schrift felbft enthalt merft eine Bottebe bee Sees sarbers berfelben, weiche eben fo oberflächlich als anmaafela gefchrieben ift. gar biefen Borredner ift bie Grantfure Beffe (8. 4.) ber Magnet, burd welchen bie Dufaten. le ber preußifde Stant, and andere Pulffancen (??). ftr Remonte, Pferbe, Dobolifche Ochfett und Moldauer Schweine verfchitten muß, wieber berbengezogen werben, " er Lefer wird juffeich über ben Sanbel ber Armenfer aus dovici's Sandlungslerikon belehrt. Dierauf werden S. I · 31 einige allgemeine Rottzen von bem Brantfurter Defle ndel bepgebracht, die en fich ju einiger biftorifchen Ueberbt biefes Sanbels bienen konnen; allein in Anfebung ber ogebrachten Berechnungen bach immer mit vieler Bebutnteit ju gebrauchen find, weil folche, wie Rec. fpeciel bes unt ift, durchaus teine Zuverläffigfeit baben. Dier ift ine t der Ort nicht. mehr darüber zu sagen. Zu welchen vore nellen unreifen Urrheilen bie Bugrunbelegung folder Reche ngen Unlag geben tann, bavon glebt bas Mirabeaus lauvillonsche Werk über die preußische Monarchie ar als zu viele Beplpiele an die Sand.

S. gr gehr ber Berf. jur Beurcheitung ber oben bereits eigeführten Abhandung in ber Biefterichen Monatsichrift et,, aus welcher er auch einzelne Stellen extractweise bewercht bat, um feine Wiberlegung ober sogenminte Besichtung besto treffenber zu machen. Borzüglich greift er s in diesem Aussahe enthaltene Projekt; die Messe von ankfurt unch Posen zu verlegen, mit einer besandern Deseteif an.

Der Berf. gintet, das jener Gheiftstelle nichts went ihre baubsichten als (S: 71) "die Stade Seantstellen, aus eren Mehren Mishantellen, will "weren Mishantellen die and ihrem ichwarzen Lichten Germalichen auffigen Greifft die die Andelsstedt den empfindlichen Erwallenen Orof zu ihrem Untergange ohne hindinglichen Erwallen von vorlichens" und beschaldigt ihr daber auch S: 76, "Allein gewah zum Buchtheile der Frankfurger Misse und verdacht zum erdacht "werden tam, wid feinen Bossbeit (??) angebracht zu "hiben, ohne zu erwägen, ob es maße oher unwahn, wahre, "hibeinlich aber unwahlscheinlich son

Bec. kann es amar feiner Geits pleichfalls keinesweget für givedmäßig halten, die Delfe von Frankfurt nach Passei zu verlegen; er fieht indes nicht ab, wie der Bert. Abet es um so unschuldigen Barfching so aufgrecacht senn. Jann, Wuff man doch dutden, daß geschkoffene Sandellaftander in Vorschlag kommen, in welchen das Sinauserlicken Alle zu den sogenannen narürlichen Gränzen als wecht inner billig angepriesen wied. Der affertiese Leser wied das fin Gen Gaden biog lächtte, und jenen Borfching zu den utande, führbaren Projetten eines Staatureformatoes, und vielle zu den therichten Chinaru eines Phantosten uchnen.

Rr. 2. beichafftigt fic, wie gelegt, mit Wiberlegung meboerer, einseliger, und jum Teil unrichtiger Bemerkungen ber eben ungezeigten Schrift. Der Lefer wird baben wahl chun, ben Lefung jener Schrift biefe jur Band zu und nun, welche eine gute Lokalteimenis bes Gerf, burchallen tige, und far die jehige Einschräntung ber Meffe greide.

Bas der Berf. S. 13 in Anschung bei Spinn's Mallfiffnen fagt, ist richtig, und Aer, kann babep mit Bergnis gen bemerken, daß durch die jest zu Stande gekondrient Garn's Manufaktur des Bernhard's Cherfchen Hauser per Berlin ein sehr wichtiger Schritt zur Erweiterung und Benvolltondenung ber Maschinenspinnerry im preußischen Comte, geschen ift.

Mr. 3. ift eine kleine gutgemeinte Schrit? um bie Maagregeln gut Einscheantung der Melle gu vertheibigen; Die aber an fich von aufferft geringem Gehalte ift, und nichts weniger als eine gründliche Agantworrung der aufgeftellem Fragen enthält.

### l.v. Schwarzkopfe lieberlicht de finnatlichen etc. 305

Wie Beef fcheint von manden blechet gestrenben Con bem Etions erfahren zu haben, ohne boch ben eigemilifich Infammenhang zu miffen. Dies ift 3. B. (S. 24, 147):im inschung bes Spinnerdorfs Mondres bep Boubbam 186.

Mis.

Nachricht der sammtlichen Intelligenz und Nachrichtsblätter in Deutschland, von Foochies von Schwarzkopf, königl: Großbritannischen und Ch. Br. Ministre-Resident bey dem Chur- und oberrheinischen Kreise. Frankfurt. 1301. 13 S. 4.

Deber politische und gelehrte Zeitungen, Messrelationen, Intelligenzblätter, und über Flügschristen zu Frankfurt am Main. Ein Beytrag
zut Geschichte dieser Reichsstadt, von Jonchink
von Schwarzkopf, etc. Frankfurt, bey Jäget.
1802. 38 S. 4.

Das Berbiens des Deren Berf, in biefem bie babin nach aus unbearbeiteten Literatur Rache, und beffen feit jehn Jahin bethärigte Beharriichteit find anerkannt, und werden ach im Aussende durch fleberfegungen ins Franzofische und ngliche gerfut.

Bie."1. ift ein Abbruck aus dem Arenen Zannovers ben Magazin 1801 Mr. 60 und 61, weil dessen Eremplas: baid vergriffen wurden; nur, wie in der Borrede bemerkt kad, mit ningen Erweiterungen in Akfehung die Brenkliche Aussehnungen Aplag gaben. Man ersieht daraus, daß herr pn Schwarztopf die Geschichte der Intelligenzblätter für nzertrennlich von der der politischen Feitungen fülle. bea ist auch sieset Weinung; obgesche fich budurch der Aussehren man und die Afbeit um das Doppelte vermehrt, ihm der genichten Sitte des Herrn Verf. um Bepträge und Berichtis A. B. B. EXIX. B. 2. St. VIII. zest.

gefinen feiner. Gelts Benage in leifen, erinner Rie. bes Gilbonbeim und Regensburg, daß dort von 2745. bis 2.745 ein besonderes Radrichtsblatt epifitete; welches aber im Com giet gwischen dem Spriken und den Grade auffortes im Gonsburg giebt es dagegen außer den beyden politischen Bungen nach jeht ein Rachrichtsblatt seit 2761 unter dem Litel: Möchentliche Prag – und Anzeige - Nachrichten.

Mr. 2. ift bem Eleel nach, lolaf; aber eine neut Drofe te fchabbaren Zalents, Begenftanbe, beren Berth be erfien Aublid auf Lotalkaten zu bernhen icheine, allgemein mareffent und lehrreit ju machen. Auferbem geht eine blaber-Bot peran yon allen Teitungen in Deutschland mit Sinter tiff ber afferreichifden und preugifden Monarofe, und Mondete in den Reichestäbten; nebft einer Unterfuchio per Unciemitat und ihrer fucceffiven goige. Das Gra eifde berubet auf einigen ardibarifchen, geoffentbeif auf handforiftlichen und mundlichen Rachrichten. 11 erfchien bie erfte Zeitung in Frankfurt 1615, wobet Detrifteffeiten amifchen bem Doftamte und bem Mage Lett interaffant find, und 1617 bie zwepte. Derr von raunt diefen ble Prioritat vor ben übrigen Reichaftablen follte aber nicht Rarnberg beren fraber gehabt haben ?. wieftens ermabnt bas Dilbesbeimer Archiv, baf bort ein ger im Jahre 1617 bie Rurnberger Beitung gehalten ba und bag tom ber Magfitrat anbet, gegen beren, Miethoth Die Saifte ber Roften ju tragen. - In Anfebung ber So furter Monatsfdriften war eine Bollfanbigfeit nicht im ? ne ber Abhandlung's fonft wurden bie gelabeten Beptel son bem 1780 Jahren eine Erwähnung verbient haben.

Des Hochfürstlichen hohen Stifts Eichstätt Hof-und Staatskalender, für das Jahr nach der gundenreichen Geburt unsers Herrn und Erlösers Jess Christi. 1802. Mit gnädigster Erlaubnis. Eichstädt, gedruckt bey Schmid, Hospuchdrucker. 140 S. &. Re Ferferbafte Einrichtung biefes Staatstalenbers wurbe in in bem von Schwarzkopfichen Werke 1792 gerüge; bemfelben blieb aber unbemertt, daß, außerdem noch jahri vin eigenes geiftliches Ramen : Bergeichniß beraus tommit e bevorftebenbe Sefularifation giebt dem letten Sabrgange borgugliches Intereffe, indem ber Berausgeber, ein Sofe ier, einen befonderen Anhang wegen bet neuen Beforbei igen machen mußte, beren Menge faft ben gangen Oder tiemne unbrauchbar macht. Dan jablt barin ? geiftliche, lettlich abliche, und 7 Belehrte, alfo 21 gebeime Rathe; ber Alden und titularen geiftlichen Rathe aber 49, ber übrigen , und ber Ettularrathe 4, in Summa 85. Die Rormalicon Ift bagegen bis auf a Lehrer jufammengefomolgen; auch Die Dagente aufgeboben. - Die Beamten : Rlaffen fee wie Rraut und Ruben burch einander. Der Doffurier jinnt mit bem Burfibifchofe und Domtapitel; nach einet tufe foigt ber Beifitiche Rath, und erft nach ber Buchthanse erwaltung knupfen bie Bierberren und Chorvifarien ben iben ber Geiftlichkeit wieber an. Auch find van ben Dita. rien die bemfelben untergeordnete Rommiffion und bie Der tationen, gleich Zueffuffe bereiben getrennt, und ben! joridreibern, Politepblenern und Amternechten nachgefest. ie Rathe bes Bifchofs jerfatten abrigens in 3 Abtheffuns nt in wirtich frequentirenbe, wirtliche nicht ifrequentie ibe und in Litularrathe. Bie febr wird biefes Miles verz ifacht werden, wenn Rurpfals einft ju dem Befie biefes istbants gefommen ift!

Oş,

wirch welche Mittel läßt sich in ben vier Departementen am linken Abeinuser Anhänglichkeit an die Berfassung, und liebe jum Vaterlande dewirten? — Eine Abhandlung, u. s. w. — von einem katholischen Religionslehrer. Roln, beppaas und Sohn. geen J. (1801.) 85 Seit. 8:

in Wort ju feiner Zeit, wie die vorliegende Schrift, ift fige nicht auf bem iinten Rheinufer, am wenigfen im grant. Re a roich gerebet manden : aber thir beforgen in lefte. A Etimme in bet Bofte feyn, und pielleid bleiben wird. Der Grund zu biefer gerechten. leat nicht lo lebe in der letigen Verfallung - wiemobibiele in wielen Berührungspuntten ber Staatsbansba mub des Auflagen : Softems ganz und gar nicht tanst. In der durchaus verderbten Bolts : und Regierungs = 1 Bo lance also biele fich nicht wechlelleitig zum meinen Bobl des Ganzen einander freundichaftlich bie . bleten, taun ber 2med, ben Schriften wie die porlinge beaugen , nicht erreicht werben. Bir wollen bief unfer fern durch einige Data anschaullch machen; muser aber ber Art, wie fer nugenannte, aber grundlich umteres Berf. Die im Eitel vermerfte Frane unterfucht und Sea mortet, eine furje Darftellung Befetn, damit man bei fer ans ben belehrenden Bepfpielen unferer Tage, pe eben erwähntes Uleibeil feibit neufen und richtig bem Ennue.

Daddem ber einfichtfunlle Berf. 6. 9 - 16. rubigen bet Babtbeit amemellenen Cone ben chema Aufand ber Bewohner des linken Rheinnters in nolitife dronamischer religioser und moratischer Dinficht tung. bundia geldilbert bat, gebt es G. 17 — 98 au den Us des traurigen Berfalls ber Religion, als der einzigen Mirt bar gefunfenen Befittung abes, und zeigt aus bem Ben bet Bernunfenhilofopben , Die fich binter ein Seer thanets Rategorien, ober einen Comal wenig verftanbener Termine gien und pichtebebeutenber Formein vom Ich und Wiche Ich verfteden, bag Bernunftreligion ohne reines Chriften thum, foger nach Rouffequ's Zonguiß, bas bier angeführt worden, nur leere Schale fen, mit welcher fic einige Beuf ge in unfern Beiten auf den Rathebern und in den Grubites ftuben Beidafftigern; bem großen Oanfen aber. beim man Christi Lehre zu ranben gesuche habe, und noch fuche, gar Beine Rube und Bufriedenbeit für feinen intellettuellen Buffand auruck laffe. Diefer Buftand fen, jumal in tatboilfcen Line dern um fo beklagenswurdiger, je mehr man in frubern Belten das Bolt vom mabren Wege einer vernünftigen Aufta. rung entfernt, und ibm ben praftifchen Unterricht in ber fellumadbeaben Chrifuspoligion enerpnen babe : Reantreid. Italian mad Mandant, liefanden bietoon die trennieften Dem Miele.

#### Durch welche Wiedlichte inchen vierze. 969

iftel walle unfent Madnen fur ber Berf. Co W. Rieb-C. gamar bur Bolt im fleinen Religionstennthillion unt teinen ritt forgerude; fainte gauffer fritten religiffen Placha. iffen utig einigen feeren formein Benig, und marf jum Theil ieffe Benige intr ben Boruttheiten feines Aberglaubens iollig weg." iBon Ban 47 mirb ber Untereicht r Jugend für alle Rlaffen bes Staats als bas erfte und spinoligife With sprigte worthout bie Pradiciale Anband beeit jum Sigata, am fraftigften beimbere werben ibung lie Art und Phetfen mie diefen dinterricht for all Branchen s Bolfg in ben Bediten und auf bem Leitem wich fier bie ibern Stande ter Berichen in ibren-Bergalmiffen gu fic 10. Aubern . mit Duebicht auf bem Staat eingerichtet : well in folle, macht bem Berf. Ehre, und zeige zu beutlich bal "Diefenrifache wiche nur auflachlen ist zenbenn babilmes ichen Fortidricen ber Dansichen inialien Llaffen ber Dem beibiffenng bekannt, biefer, Gegenstand pornierifc um Dete piligge. Aber, fügt Rer, hingu, was baffen moch fo lants bio phen-mit- beichetbener Barme vorgetragene Babrheiten nd Borichiage ben einem Boife, bas jeden Begenftand feit er habincheigen Laune mit Dibe verfalgt a und barüber jebe abte Chautegluckeligkeit ju befordern vergifte? Was hilfed; af taufend gebern fich für wie Berbefferung : einer Staatm erfaffung inporeffiren, bir jum Theil ift ihren Grundfeften tots taugt, und mo eine bieber blog militarifche Despotio de Maagregel unterbruck, Die ben friedlichen Genuß ber bigambithen berben fichetet finnte, idenn es ber Mogitrung m.wahner Ernft witre, bie Bube unn Enrone in befordern ? Red falfft, es enblich, fich für Frankreich zu fenteneffinen z bei 45 Bonnerneitent mit ben braierodenen Bobithaten util pp täufdenden Berficherungen des Wohlfandes zurud bleibt ; ge nicht Bart balt; ale Juftig in beir fichtechteffen Samben ifte bir birecten Migaben boll Entealftrenbente, ber Bateff gar Otempel a und Poutogetter mith Billtage vor vielfaltimer ja Binguel the Donanerie menehmige, und mie einem Bora 13 fich besteh Drunde teen Bolde paffie venbale? - Die lubange: G. 43 - as erthaterirabe Unbrige binlanglicht ... y access to the course six yearship with a course of the

n gan ping mengangan kanggan k Salam kanggan kanggan

and would be about the fee grade of a fact our light of the state of the

Abrif ber Cameral Bambiffenftinft, pr Berfefingen gen antwerfen (,) von Dr. Billy, Abilds. Preif. Geheim. Ober Bahrath. Betlin, in ber Renfthulbuchhandl. 1801. VIII u. 221 Self. gr. & Auf Schreiby, mit lat. lett. 1882.

Der einstehammelle Berf, fletert abermals wieber eine bem gelehrten Dubittum, bie befonbere benen willfommerr feun pird, bie fic bem flagerwiffenfchaftliden Banvefen ten Gan en widinen wollen. Bet Betf. bat Recht, daß, nu fich in : er isonomissen Baukunst goundliche Rountwisse eind Befabunng ju erwerben, für ben fanftigen Baumefftet mi viel Beit, Studium und Belegenheit erforbert warbe, un bes es miblid mare, wenn aberall ber Canbbaus Dienst von dem bes Mafferbaues abaefondert werbe, ant feber Diefer Pauptibelle ber allgemeinen Bauwiffenfchaft, feine de genen Mann befcafftige. Rec. Rimmt vollig ein , will feta in Anfebung bes lestetn bingu , bag sieff in den mefften Lam bern und Provingen, befonders in den bentfarn Beldistam ben am Rhaine , der Donau, bem Reder und Beine; voch Malid ober am Miebertheine im Bergiden und Cleviden. in Bolland; an ber Befer und ber Elbe; auch in England und in Jealien ber Fall ift. - Doch wir triften jur Engel Ce. Diefer Wosen wrück. n nikkasi 🗧 🔻

Das Buch zerfallt in 3 Abschnitte, ber erfte Sies
1 30 handelt von der Landbaukunft fiberhaupt, und zeigt in 7 einzelnen Unterabtheilungen, was bey allen Arren son Birthschaftsgebäuben zu barbachten sen. Der sweyte C. 232 --- 199 enthält die Wafferbaukunft, wohlte stroch die Emmässenn als die Bemässennst auferiger Gegenver, dut Etromban, Delchau, ber Wohren, Schlenten, Bederet und hifen, als und den Möchlenbau gezählet inter. (Legs terer sieht jedoch nicht genon mit dem Wasserland in Bew dindung, wietwohl der jeniga. der Wasserlandlien antegen will, gewissernangen und ein Sydrutechniter sein und Gekanntisch werden in Solland, Krantreich, England, und in mehrern Linden, wa entweber kein Gefällez ober auf Geklegegegenden gas kein Wasser ift, Wind zund Stampfinsteilen, wovon auch der Berf, spriche, gebenucht zwom alebann Wasser.

### brif b. Camerad Bainoiffungaff.b. Dr. Gilly. 912

afferbutefoffenfchaft überfluffig wird. Bir wurben ben fablenbau aberhaupt, der Landbaukunft untergeord. e, unib ba, wo er auf Dobrotednie Begun bat, im swey. n Abfchet. abgebandete baben, um ber Analogie ber Bife Abaften babutd mehr foftematifche Ordnung und Elegans gelen. 3m Dungen ichaber bief bem Buche feinesweges; er Beben Bortrage vermift ber Lebrer eine Abstufung im let Abichn., bie et int gegenwartigen Salle burch eine Eine alemni erganien muß, wenn er feine Buborer nach wiffen. afeliden Fortiele unterelaten will. Dies that foon Wolf. ib nad fom alle Lebrer bis auf Prony und Wiebeling, fice Wilhfelibin und Spororechnit von einander abfonder n. ) Der deine Abichn. 6, 200 - 221 beichäfftiget fich le bem Wegeban, worin ber Berf., wie allehtbatben in ffer Odrift gwar furge, boch grunbliche Principien aufs At, bie als Leitfaben, Diefem Rompenblum jur Core ge-

kammlung verschiedener, vorzüglicher, allgemeinanwendbarer Zeuerordnungen und bewährter Feueranstalten. Zum allgemeinen Nugen, u. f. w. Herausgegeben von D. C. F. Reuf, Prof. der-Mied: in Eliblingen. Leipzig, ben Schafer. 1801. Zwepter Theil. IV und 196 S. 8, 16 2.

Jenichen Lieft haben wir schmist unserer R. A. B. Bill.
gezeigt; der wie etthälte in furtscreiender Omnang bie
... erneuerte Feuerardnung der Teade Erustburg.
m. J. 1786. O. 1 — 66. A. Kenanerten Feuerregles.
jent stie die Stadt Fannever, vom J. 1789. O. 67.
1981. Pie Fervogi: Meetleide, Schwerte, Kandes
euerordnung ze, vom J. 1798. G. 99 — 118. Andes
euerordnung ze, vom J. 1798. G. 99 — 118. Andes
euerordnung ze, vom J. 1798. G. 99 — 118. Alli.
jochstrift. Wirremb. Land i Fenerordnung vom J.
772. G. 1819 — 164. und Allie. Verdasserte Fandis
udnung für die non Vollfielinschip Geringensert Sandis
und Wolfschaft vom J. 1794. G. 1831. Die
mechandersehung und Veurtheilung einer jeden dieser Fenere

ordnungen gehörnt nicht bierber : mobl abat hit fil bag wenn ber thei foutibrt, bie vorge ju liefern, welches bisber nach nicht gefcheben, in ble neuen Ropephagener, Domborger, einiger be Preufischen, und besonders auch die far das wielle Be sten July 1770 (f. allg. Moice, Gamente W 2286 fq.) u. m. a. fic aucheichnen, feblen; fo wi noch eine Reibe Bandden von biefer Committen bie fich bann enblich auch auf Dolland, Arenten giand erftreden burften , fubam befanntlich Ba bultrie 4 und anbre Gegenftanbe mis Berbattniffe. Uchen Lobens, bierin immer etwas Reues hermebe es den Anders wicht gleichkimmig angetroffen wiede ડેક્ટલ કર્યો છે. તો માર્કેટ માર્ક

# aushaltungswiffenschaft.

I Ueber ben Unbau ber fogenannten Runtelruben und über bie verfchiebenen, auf bie Buckereruen gung aus biefer Dffange abzweckenben Berfuche. Priftes Deft. Mic's illum. Rupf. Bon K. A. Noldechen, Königl. Kriegsrath und Affestor. Berling ben Didcolat. 1801. 134 ight 15 to thom

II. Der neueste und beste beutsche Stellvertreter be Michigen Caffee, when the Cuffee abit C's ul Angle von Angle Stower Earth, Patrer Kronverg an ber Jobe, u. f. w. Dill a Mum. Zwente berb. Zuffage nebft einem freuen Zahange ze. Granffitt am Maine ben Germann-1806 46 Geilen, gr. 8. 8 %

III. Roch ein neuer und vortuefflicher beutscher Stelle verfreser bes inbifchen Caffre, ober ber Caffre von Cibrus over Crocidieli Bon J. & Ch

jagfildmerige adienteing and Der Giffth in. Pin WMR louistund Lupf. "e Frankfrut ant De.; beir Geillichel "minimi" go gin geften bei bei beit den der der

To schäftbar auch immer einige Benträge der Literatur find, belche seit 1798 über die Gewinnung des Zuckers aus Runselrüben Aufschüffe und Erfahrungen aller Aut im Publikum erbreitet haben: so teichhaltig und dennoch anspruchslos find te Bemerkungen des Berf. von

Andre den erreiche geber bestehre erreichte geber bestehrt use 2. 21. D. Bibl. 47fter und 62Achter . Inthinkaum ibitent in ührenden Burbe anzeigten. In bem vorliegenden Stude beilt AM achtungswerthe Berf. feine fortgefesten Berfuche nd Erfahrungen mit, und zeigt: wie man fich sowohl in der tultur ber Auntelrube ben paffen und erockenen Sommern. 10 ville genifester usweitung beanduntschaft in voorbattiet act Cartine Berlinde jur Dochenou bes Anders W Rungelenben . Bengen ber Ben Shaft ber ber ginige Denerfungen über bas Berfahren anberer Chemiter und Defos iomen anbangt. Einige allgemeine Drufungen über bie Bevimunny des Buckers, bes Pranntweins, ic. aus der Des Priben G. 12 8 - 12 2 0 generet. Deit Beffing innigt : 197 - 1.92 ble Etretatus iBet ben Pintiteri Boenfurteel 234 We Marie Ininifrite: "Was abet auch Immer gun Bobige W Ventithen Pflattfin Bittere gefagt, gefdrieben and ge-imbelt werben magh Rich ift fees noch bei Deinung bed utftotbenen Biffebe, daß Die Boftfeilbeit bes beutfchen indere Ben Broffiden alsbann nicht vellediften wird. weite d Mube bon Europa, and mie ihr ein gethelles Colonia Betbund funasfolten find oprice Gleis wieder auruditrift. and

Dr. II. ift, wie des Berf. frühere Schriften zu bekannt. Is daß wir niebig, batton, darauf aufmerklam zu machen. Der neu hinzu gekommene Andang giebt Nachricht, wie die kednuß. Erdkaftaule und Erdartischoge zum deutschen Raffes in bereiten und zu gebrauchen sen. Wie aufferst mittelmaffig jestochenen und erleuchigen Rupfern liefern eine Borfellung ion der Erdmangel (Cyperus esculentus Lin.), wopon don in der ersten Ausgabe, und hier erwas vollständiger gu jandelt worden. Bon eben diesem Beif. if

Mt. III.

Ber. III. veicheinen. Seine punitvelsten Bemühningen Seabsichtum, geben der so eben ebgehandelten Kridmannbel, auch die logenannte Ardeichel (Luthyrus, tuberolus Lin.) war des indisten Kuffee in Beutschland einzuführen. Der Berf, wenn er S. 26 nach einem alten Kräutere dich glaubt, die Kronusk (Nux tertäse eber Griech. ansochen die Kronusk (Nux tertäse eber Griech. ansochen die Krucht ober Burgel einer Pflanze, die wir in Dentschland kinn Krdeichel nennen; es ist utelmehr die auphordia apiock Lin. die in Schneider's lox. graes. Tom. I. p. 165 sub voc. 'Ansoc die birnsormige Wiesel genannt wird. Khaur und Marzeit verfossen witerspricht auch der Abbildung und dem angehängen Ausser.

M

Annalen der Schlefifcen Landwirtsichafe. Erftes und groeptes Deft. Berlin, bay Pauli. 1801. Mit fortidufenden Seitenzahlen G. 1—192. 8.

In Postabline

fin bem Auffage der Jahrbucher der preufischen Mag-jagdie, unm September 1799 dweifet und Betrache magen eines freundes der Staristik übet gollnete. Roife durch Schlesien; und in dem Ansange aus biefem Auffahe im Oftober ber Mational , Jairung der Dense ichen: Schlesische Landwirthschaft, überscheichen --mard bie Ebre ber Schlefischen Agrifultur nach ber Inmbe des Sevausgebers (denn Ric. kann fic des Inmales jeper Auffabe micht mehr entfinnen) fo angegeiffen. bag er und jeber Schlefifche Patriat nicht gleichgulsig bas. ben bleiben tounte. Er entichlog fich baber jur Derausaabe Biefer periodifchen Schrift, und fordert alle paeriorifche Butsberren und andere behtende Landwirthe Schlestens quf, ibn durch authentische, furge, bunbige Wachrichtein in Stand ju feben, Die Ehre ihrer und feiner vaterlandie fien Landwirthfchaft zu verten. Aus ber Unterfchrift im Porberichte erfiebet man , daß der Kammerrath Lowe auf Mollnd ber Derausgeber ift; und biefe Unnalen follen eine Gortferfung feines neueften Maganing fibr Betonomen mad Cameralisten kon. Det Kune des Gerausgebern

hundennt, ale bastenan plate etwes Twildudffigen vich im erwarten sollte. Doch Rec. will sich jeht tein richterth iss Aufeben geben: sondern erft die Erscheinung mehrere beste abwarren, und jeht dies ben Inhalt bet par uns lies enben beyden ersten ins Publifum gegebenen, angeigen, und par — was ber Berf. unterlassen hat — nach den Gelongsoblen.

- Prites Seft: 1) Innalen der Schlessichen Lands oferheitaft. S. 1—6, sinden wir Etwas das die Annaen Apricifies dies Mebenschmiste, finden man aber nur auf ein grimen imschafe, und S. X nicht, so wie auch S. 2
   2 puppginite find. Bische das den Aussalasen auch dig Tummeren von dem Umschlage, und der hierauf abgebrucken Indalenteige die Selbendablen from, welches das Inssulanteige die Selbendablen from, welches das Inssulanteige die Selbendablen from, welches das Inssulanteigen der Selbendablen from von des dieser Desde und von desserte Desde ung befannte Berf. sollte doch wohl bieran nicht Wellere Desde aben 3: Wenigstens muß er aber Songe tragen, dergleichen ihrnelsen. Seiner Landsleute Pravingalblatten, seiner Landsleute Pravingalblatten, seiner Landsleute Begwelfer ab.
- 2) Ueber Die verschiedenen Alassen Der Eine vohner Schlestens; magt S. 6— i.f. in a Unternungenern aus.
- 3) Beantwotrucht det Frage: of dem gesanten im Bavernstande zu gestatten som durfte, sich von den Diensten, entweder durch ein der Grundbertschaft at exlegendes Bapital, oder durch einen verballs affinähligen Grundsins lazzutaufen : ift & 14—49 m finden.
- preuf Manarchie, Papiergeld berreffends barberigen ber G. 49 62 Aufschluß.
- (1953) Derbaltniff des Gares Wentzin, im Andlinitzer Musifer von Jahre 1774 bis 1890; daven zeigt S. 64. 64. Mer. Veranderungen, und die mehrere Anzahl der Poffessionen 1800 gegen 1774, ein nuterzeichneter von Prozensky (vermuthlich der jehige D. Befige) an.
  - 6) Anzeige einigen Verbefferungen ber ber Berre chaft

filmfe Kalbiluley! & 45-70 tota fo S. van Genin

- 7) Derbefferungen auf dem Gute Csiorke, Bofenbergischen Areises, vom Jahre 1784 bis 1800 S. 20-73 hierhber ift h. von Wiffel unterschrieben.
- 8) Verbesserungen des Gintes Alt. Kosenderg: Rosenbergen Kreises, von 1770 bis 1800; S. 74— 27 dies unterzeichnete D. von Koschünky.
- 9) Verhätmiff des Gutts Landeberg, Softis Bergifthen Avetles, im I. 1755 bis gegen das I. 18004 D. 77—68 unterfarleb fich in A von Oferowsty.
- 2. 10) Lockwendigteit, der Listblenvenbesserungs 6. 19. 16 ift ohne eine Unterschrift, und daher wohl new dennegehen in der Lockwender
- gen: G. 87 bis Enbe G. 96 find vermifchte Benbertungen, vermithich von ebb.
- Iweitels Befr: 1) Begenbemerfingen ich den Tweifeln und Betrachtungen über Talliers Reife nach Schlesien; S. 97 — 112 won einem Ungenannten, und ung ander der Negausgeber dasur angeschen werden.
- 2) Wetohomische Beschreibung ber Serrfchaft Molna'im Lublininger Areise; S. 113 174 obnie Unterschrift; da aber bieß Gur vem Serausgeber jugthört! fo ift solche fichet von him felbst, und dager um so vollständiger und interessanter.
- 3) Zarietleberficht wer Wirtfelbafteverbefferung gen'im Groffa Strebligen Areife; O. 179 - 287, von D. Grimm unterfatieben.
- 4) Literatus: C. 257 bis Ende S. 202, und 3war:

  3) Bollfchubigen Beschreibung: und Abbildung einer neuest
  Dreichmaschine, wen B. S. Reslau. b.) Ausgeicheschreibeitung und Abbildung eines neuvusundenen sehr einschen Butitersglies, von ebb. c.) Uebet den Wohlftand von Butisfien. Ein Versuch. d.) Weichen Einfluß hat das Schleste sies Kredischlichen und die sortbauernse Vermedeung ber Pfande briefe

viele auf ben Sibat ? Dir Mukinern a nich kichuntiff seghietben; hefto wichtiger find wund d. Wie gan um fo renger in biefer Anzeige geweien, da wir pieten Annalen fle inbilliche Ordnung wunfchen, fo mit man es im Ders itogeber bisher gewohnt was

7. Ba

Dekonomisch veterinärische hefte von ber Zuche, Worrng, und Marthiere. Bom J. Riege Commissioner Rath, und G. S. Neutter, Oberthierargt gut Dregben. Leipzig, ber Bos. 1801. Fünften Deft. a 988. 8 26.

Auch befonbere unter bem Litel:

Detomonifes -veterinarifere bintereicht ubre die Buche, Bartung und Stallnug bes Feberviehes.

Die Berausgeber (am Schlust der Vorrede nennt sich Berr Liem allein) fahren sort, dem Publitum ihre Borichläge ind Gelehrungen in tichtiger Folge vorzulegen. In dem jorligenden Deste sind mar vorzihalich von Ecbart und bermersbausen als Vorganger benuft; seboch siesert das Banze manches Eigne, und überhaupt sehr richtige, zweckspatze und genugthuende Vorschriften in einer guten und illenden. Lintleidung. Das gegenwärtige Dest zerfällt ihr gen Abschritte, von der Walfersebervlehzucht, von der Landssehrucht, und von der Poularderie oder dem verschnitzt innen Vestügel. Hier sindet man auch Vorschriften von dem Pockein und Räuchern des Gestügels, von der Benutung zes Bungers, von Verhätung der Krankheiten, Bestimmung zes Vorschils der Mastung u. a. m.

Die 4 Aupfertafefte enthalten Zeichnungen von Stallen für bas Geftügel. Die verthenern bas Bert fehr, und miche len nur für wenige Kanfet Intereffe haben.

ML.

Magai

Magazin für die Therargiepfunde — Tage-Rohlides. Dritter Band mit 4 Rupfern. Jagegang 180 r. 8. (Wir haben aber davon erft r. Quartal 89 Seit. mit Jaf. I. 2. Quartal von S. 91—185 und Laf. II.) Berlin, ben Manrer. Der Jahrg. 198. 1282. Schreibp. 1988. 482. Drucky.

z. Dunes. S. sp. 89 mit Mill Bon biefe ifferefe wieberholt Ret. belleibige Urthall , tone er bereite fiber noti bergebenbe a Batbe G. 82 - 92 im LVIII. Bb. aufere Dibliothet gefagt bat. Altes ift wiel, und Birnes wente bare mien gut finden; 3. B. Diefes Befagten, Diene gield Ifte Abbandl, welche vom Sparbe der Pferde wet well alle Thierdrite wiffen miffen , das lich werieren Anodenmaterie an barten und welchen Thellen abfebe , wiece metheliche Anlähe aber Enthochfe bilbet .. und mid wem Del ber Ablebung Aranthaiten erzeugt, ober erzeugen fann. Erfe lide Rrantbeiten ericheinen nicht allemal gleich Der seer nad der Beburt, wie Berr Roblmes G. 43 meint; fondern fi Commen oft fpåt ober gar nicht gum Borfcheitie. Mites bi beruht auf Belegenheitentfachen, ben Reim m entwicke Die gie Beobachung über die Lungenfäule der A ber, Die fich mit einem Musschlage endigte, welde ftere burch Dulver von Englanwurgeln und Bachbolberti ten, der Ausschlag aber burd Danbentoniche Randenia bebeilt murbe, mar mit nichten eine Lungenffinies fom biof eine Berichteimung bes Blute von perborbener Bal erzeugt, wesmegen biefe Mittel gute Dienfte friffeten. Eben' wenig war wohl bie 3te Beobachtung S. 63 eine rheus matifche Buglabmung ju nennen, ba es vielmehr eine vere firte Drufenmaterie gewefen ju fenn fcheint. Dies foine sen bie Profesforen ber Berliner Thieraranepfchule am beften. entideiden, weil fie G. 67 bas Pferd bom 24ften 2708. Dis 27ffen Jun. in ber Cur gehabt baben. 4re Abb. von der Maufe und deren Seilung. Bu'den dufferithen Ums facen tonnen wohl unmoglich bie Gites angearbenen gerade met werben. S. 75 fagt herr &., nich bin nicht des Meinung, daß die Safte, welche aus dem Blate abgefondert werden, um in der Geftalt der Mantene

pengan; fondem daß solder ihnen gest mitgerhaltz wird; wenn sie diesech die angefressen Gefase geschiltz wird; wenn sie diesech die angefressen Gefase geschiltzung ist au foin, als daß höher werden." Diese Erklanng ist au foin, als daß k.Res. umstehen sollte bonn er ist immer der Krinung, gesesen, daß eben die Wosterie erst die Theile, und also auch is Besätz gerflärt. Dies ist etwas direct, Kale Odden, aber wie man sage wenn is Wante jenicht, sind auf jede Welse sollte sinden die Ratisse, melde hier einen beilsamen Unsweg ans dem Aberes sollten, wieder jurückgetrieben wied, und zu andern wels sichwerlichun innerlichen Medbeteen Tolog, geben tong prizzieithen Waterie ist dann uiche die geschund, durch inner in Aktivel weggnichassen, wie sich heur T. non den sein wanteicht.

g. Bugnt, afte Beobachtung: üben ben Gebunn es thierischen empytheumarischen Wels, gegen di Darmer der Pferde. Gine Unge von blefem Dele ift al erbings anguld a und Berr Antieburg bat Recht, ben für in ausamacienal Pferd, ober Zind, bochfiend a Doad ten bes Louis sweemal gegeben . und einem Sobben op bi is Erenien davon hinreichend find. IV- und V. Abbande pue: die Obren der Pferde un werkleinern oder vollig buildneiden, und weie von einunder febende Obnat. arch eine Operation sufammen 3t bringen, fuden bierarie vergeffend ju machen, und nicht wieber aufs Dena ad Ballbowen Martier nen aufzwiegen. IX. Avantene. efchichte eines em Schleimfieber geftorbenen Ochfenn. ben fo, mie ben ben Pferben, ein Abgang von Schleim teldes die Somirde unichicflich bas Settichmeizen nennen. mer eine Schleimembr, entfleben tann, eben fo ift bie der Kaff ben andern Thieren. Diefe Krantbeit batte her Roblives aus Frantèle profe, Sandbuche für Ebiermee and Octonomen - weiges bach vermuthlich auch mer bie Thieraranenbucher gezähle werben bann - C. 212, . Th. unter Urt. Schleimenbe, abidon bier ein Ochfe ider geneunt wieb. follen tennen gelernt baben. K. Krans signeficients einen, non Waffer im Cohirne gestöbbeen Pfendes. Ber R. biet bie Reantheit für eine Art von Schwindel. Sollte bas viele Moerlaffen nicht mebr icheden als Muses genade, und den Cod bofdodert ha-

es minder era thallardinis elbige in fein kheinen walde, werin bie 8 er ungegeben mitam, flett'bieb Stantben fi rtide fallfacht enit Zeller serbutiner. De le mer mögliche dugenigse thidalnut mer ff ; well iteite Bollbideigtett vorbanten wa Alles vergebite, und mußte et tebtichtel per Deffening jeigte fic and; baf. Belbiftel hen gewelen mars beim er entfluten forulde, ein Wferd bffnet ju baben ; we weniger Bitte vorbuhben fenn medi ben Oding wat wenig ober eldes volleren 4 le Cingenocito in Der Binfe und beth Sinterleibe javellafte indu bas Geffirm war ibli ein Bi or ibrang einer Bruntheit-ber, Billight bey De und deren Seilung. Frevlich war bier eine it che vorhanden, um bie Rrantheit au bewirfen : er nichts andere "als neuer den dens Zei bobiff, nur fir eineitr mintern William

Begin Schiefe einfer Riccipfen, Taninstell biche fit. Seinerten unterlaffen, daß es gas fibr in wänfichen währ micht Schlesberte, die unte Gelegenfriedelichen, fint mit abottigen fein liefen, ihne Arrantengeschiebten währt abstrigen fein liefen, ihne Arrantengeschiebten währt abstrigen wirden and Andbau nurfen abstrigen Arrentengen, abne Winnerfrauen und Andbau nurfen unter Arrentengen, und die Wiffenschaften gewinnt und nichts daben wir wirden und bie Wiffenschaft gewinnt und nichts daben wirden und die bet gefinnen and in der Arrantengen und der gestählich gewinnen Seber fagt: das und die familier der gestählich fie der Natziehauf der der Arrantelle gewinnt gestähligen gestähligen

John Middletons Beschreibung ber Landwitthschift in der Grafichast Middleser, mie dem Benerkungen Gründbester und Pachter. Aus dem Engl. von K. A. Nosvecken, Konigl. Kriegsrafhe. Berlin, ben Nicolak. 1802. Zwepter und lehter Sheil. 138 S. and IV S. Botwood gr. 8. 24 M.

### 3. Mittletone Mellendinge hispingerfichafter.gag

Ban : Diefen : sebel Ebelle mit manten fenite Blect ichen ibet serfichern, wentchen Rafe beten fenifichielle imtentenationelle seine seften Banbes biefer Sibliorbet mit vielem Rechte ges agt batis daß er verichiebene gute Materien vortragt. er swente Theil enthalt o Bapitel und einen Anbang. In defem tomme Manches por, was fic in Deutschland ben aten Butomitthen! (men faute a Beath at his printer and ofthroph Wachaboung versions. Da iffen Amitelmergu bie Dauren i. gun Oblitaumanbegen beicheichen, bie Berbings weles Boubeilbeife enthalien. Im aten Kapitel emmen ble Solzungen, Walder, Pfignrugden und ecton vol . Mes oci llebrofines the vol dell'soldane it fruchtbarem Boben fagt, ift mar lang befannt ; Mebient ber bod wohl gemeinere Anmenbung. Das sie Rapitel. nou . de Parlettelen Confinence inne averagente Chalinitalis ud dem ber Milde, imm Abhiferten file som Abanes best Bole 1851 38 : 186 Bent dot Bentuelen der Diangend Berbenmen nd. Radine bishit Bechl and Mirainne ber Danenugen gripe migenitibernjaung werth findelen Das see Manisel ba handir Pilipandia Biffiniae Ballantlangen: 14 mer angegent igfele ande gine femigen a da igge ar: that being a direct the fingulant of pulcher in roben bet Berf. ben, ans andern Geinben Schon ile biedenen Porzug der Ochsen auch sehr aut anglidt. Das th Manie foldeitest bie is nand landliche Mellon emig. Da th Comindates politifiches Charomania, in folour district etilapoquablibalidin: Auforamenbanga fieletwial ra Ginflitte and Meleibe hate it Das Jac Banischischet it Ebénnillemer Verhefferness des Foserhausenung gu elt all nerheing Bemertingen über land miratifagfilktin Referencement Policesting Pill Men. Anniel find name nifibre: Convertangen, Boboci Konicel folder Alblice the law Dening of the Landwine of the Denish mag erubiltere ) rein Editelben wim Bob. fortas an iben den affer in Afferial Burgerne aute Mass. Afferiand isses. Briefe was Stancis denne, we John Ginelain ... A in Bociating bet bein Diar, gefüllene und es audfrebbechifel ur Millimung annes der bengestarnfren, wenn: Gifche Bei nikethirobilkafoen: ant. thebresen Duten maneflella mår bett. : Me eigene finimen wir bem Res, bas-erften Theiles ibillig bills directionidaslies anitalis pecificand and reinstripesand day R. M. D. 23. LXIX. 23. a. Gr. VIIIs deft.

ion Sammlungen bes herrn Riem find ju ein jeber Detonom Die Kortlegung bere Da aber bergleichen Sammlungen, tade enthalten ift, bem Dublifum nicht wohl genindt merben tonnen, als bag man bi bellen anjeige, bamit bie Beler wiffen , wo naes footsten wit was Juliuspa अध्यक्ष जिल्हा है है है। अपने जारे जारेहर का actions but held who uniques and lette Commend isbanishen Intelaur ber Lein ockifierunicer Oftenniffe win i. Blefe ent fandi afer banansklante (Babera i Arm (B Berdenften bier dautet wollteften Outlierer ber C lie Mintendang bes Cobne elbennel zu Bartnichese and reidie fan Wetrnebeurierber Ronnerff, mablider Russel Mai out Berfdiebene Ogpreitiber Matutorgeren an ber die Biebiende in Rraund. 7 ) More bee Die Weinestudia Dung .. bas D Diren, endrollele Benften wochen, und Die! wen ibried in fich gleben Binnan innele beffennnt fie fen, als wein fie un folden Often firben i die bon untferne find's feetnt erwus lommbar und fit. beer & B: :-- :: mgalactarib gentinibec. zu fenn --den ber Wittemberger Bradhaiel a Berlamminner: D Sirt in inderiole: Befestigung der Deftenmeral Den will der leklaritwermebreif Obficultur auch beit jet innaciae aufhicteur : meil de le viele Be Canada Calaba Ca

1509

Medicarbe E' fett primite in real the lighter is all post of i who products at the contract in the chest. beficilite detten Print min bierfringen Bonto verfent tilenben i An dan Mit efterm Soleten lebernen Bon 166179 a lab biren bieblesten Burffant imm Binent den felber fift of fible Othobercamentiese freder Dreburns havids top de ciaen unifer derimin reads Me Officials: Desolate for Gegenbern inte Gerid men einer vaterlandichten Bon A. W. St. ven Chiefe bott buch declen. many privat; 944 udoda winer gerie Siem Der Biem tion dicher medelteling: geftstrut mersha Marit Printer & loga platen praint deal retelle . 93 1144 gry feinicht Goldenso Die Mund Side 4 fonutel idette filbet meben anfeiteben Barte Bit braith : The or the mare will dead Bonde total to account to the R' biefe Effahringiaus grang fine frartgem Crode f leners bit aus ber

gefallen merben und melde er burd beftanbiges Deitfdet mit ber Muthe abhalten muß, baß fie bie Stode nicht verbes ben. Ric. tann nicht mit Sicherheit erfahren, mo fie ben fommen; balt es aber für Recht , baf ber Gigenthumer fol der Bienen fie entweder auf lange Zeit einfperren und fin tern, ober fie ganglich abichaffen mufite, um feinen Rachbace feinen Schaben ju thun; und follte er aberführt werben fan nen, bağ er feine Bienen burche Futtern mit bigigen We nen ober bergleichen jum Rauben verleitet batte : fo verbient er bestraft an werben. Gerr Riem ergabit einen zwenten Gal mo ber Gigenthumer ber bergubten Bienen Die Raubbienen vergiftet bat. Diefe Bergiftung ober auch Die Ginfengun ber Raubbienen will Derr Riem gefestich erlauben , wenn i eine Stadt ober in einem Dorfe allen Dieneneigenthun befannt gemacht worben ift bag bep einem Dachbar Raubblenen eingefunden baben, und boch feiner von ibne fommt, um mit biefem Machbar barüber gu fprechen. fer mare es boch wohl , menn einem leben Dieneneigemb befohlen wurde won bem Beffper beraubter Stocke feine Blenenftand in feiner Gegenwart unterfuchen ju laffen. Die mit Kreibe gepuberten Raubbienen ben ibm fich aufhalte um bie Stode fogleich mechfelemeile mit Blugicheiben gu per follegen. Der Eigenthumer mußte es auch ben Strafe fo gleich felbft befaunt machen, wenn er gepubette Bienen unter ben Seinigen untrifft, ba bieg ein fleifiger Bienenfreund ber feine Bienen fleißig befucht, fogleich feben muß. 2 fceibenbe Ronigt Dreug. Borforift, wie es in Infe Mubiger Conafbeerben gebalten merben foll: (3) Dian m Ciniabung im Errideung einer vaterlaubifden & idaft durch Areien. Bon 3. W. M. von Chern prese dacia dierada be de bas, unter allen ofonomilden Degetiffinten , salle frinene Metrage wichtigfe Gefchaffe bet Bratt and Banks daft, sudgegeben und bargetban. ba Mon iso Bananid nindibelonders im Defferreichifchen ohne direte Ranfred ifficite facop fl. an gewinnen find. Der Bett bon Einenfelth Bebenntel baf menn bie Biehen nad feinent Ber Gage der melfattiget wurden; fo murben fie mehr Pinbringen, abiglie Benginden. 4) Heben ble Rubpocten. Etwas que Emisioglifine ber Aubpodeningtulation von D. 36. iffg , werter bie Einibarfen Gie man bagegen gemacht bat, ant Streelent fint. if a Bortfebing aber die Wiener große Bienentide win bie seen Cold en Ge mist bien bie Rebe

in fact. 6) 11 resirandelt in die Etha ben anatachesta tola billed bon Canmoni Rade manife want wen fie bant and ben Berthfieln anderwachleit mederneus Sachoffeln fraß legt, unb nnier findt die Meine abbricht null ante auf Derfineten in Coun men. MicigroberCartoffeln His gei watgegelgs. woven biereine, 1.3 fb ente, die andere von, und die briete inge Diunki-Jogs Dene Anfragen ther ben Drand im Ballen, an ben ebet, webl Brantmortung. Das ber Brand von Beide eines Infetes beertibet, wird als Die mabtideine e Popathefe uber bie liefache beffelben angegeben. Das nde Mittel desegner fall fenn: des man, die Kheper reche und bie Dainie recht traden werben loffe, bie Garben fo rid wenn fle einnefalicen, worldinge, obae fie fchwihen ju liffette Den Bacinen full innen vor ber Ansfaitig mit Jau-Waliedinfert . auf detten Coleffeli eine Dite Miche mith/ 2018 68 pen Balg fchitten und fleißig annahhren. Dieß Mittel foll renefachen, tag man bon bem fdiechteften Caamen guten Baigen ohne Brand erfalt. 8) Des herrn Amterichter Minut . auf Mentelleile . aufler eine justen internetallenen Martifonding: an mainner ( o) Orientar Betfach bab eine fragitait ben Erfigung ver Bieneifterfremte Blos 100 angleben. ... 14 9 Erinnweinig un Gledonfranbei !! Dans Ber Blenerbarten Gitten Berterfelletten utib fich bertat. ldie Lebenn, with in geneiffen Sabrenmer Grand gegen Work Mi Ber Selle : auf 66 ben fibeinte . Luch : Mibifiamoneralebunga tacken foll man Banene an meifen Robl steben i toenn der Bei Britte faming Bem Rouft in Die Erbe fest , ibn' mit Wolf Budeden unten Cole Milefchaftlinge anbauft. . 16). bleben 23 Biordang ben Bleiten : Ruthendufe. Blan foll fei inic Milethine bungen wood this obon auf Aronen. " Efte Bellet ap Gauladabe f Rale Affer und Rubnermift ift aud gut. finn fann faud Boonder bin ans wieber in die Erde ftecten. I Will fitteller ebille adleit bollete der Bubit for blotben bie Etbo 21.3

eriMegaeruhu hensi lacinet, en die Duffe dark Bionemis nas die buddons in Mrs. Arindhia da't Lobedide. Garaffinia Sant e treba. Macheralte vinteber finance: derrieth fu regen wie du guenn Arbidige o de beir apolen Mara tiefes A ngezalainmasterure Dieße finger fampliches and Entefelbing blenen. bet fie berten bid ad affert 2.3 32 . in it'm ihr diese beit Grant in, an in in fin bie Seen genenner Beite Granenaty mit. ert Bucke eines fin etta tat. Per et , with recalling our will ble could all recovering the ev Preistchaffen ther den Plin Stellvertreter, zu vortheilhafter Benut Ackerbaue ant legausgegeben von der A der Willenschaften zu Berlin. Berlin, bew ige den batter bei 🕏 darfang ber Angele. lefe Decialdbriften And ponymethi erfere den Prein: und terrere das Aces hat? Wie vermuthen es, well mas Tring ber Aufgaba... man unia; viel ponant gefton man mi

Diese Preinschriften And vonungebilde bieleniene, wente arsere ben Prein und terprere das Accelle deuen geregen ber? Wie vermutien es, weil man keine Mackenien und der Aufgaba, nud uniquiel deuen gelied was ze inginale Douberichte, obn. sing se erwas fiebet. Dartum den un fie Verf. genaunt, vanz mogyten unbenannten aber pflittigeige ift so muß man mobi annehmen, daß er dan Accelle ethat für ben miß man mobi annehmen, daß er dan Accelle ethaten babe. In sich find beyde ganz auch und handwirch sehrten babe. In sich find beyde ganz auch und handwirch sehr leite für ben eigenalichen praficischen Annenisch sehr lich leite für ben eigenalichen praficischen Annenisch wieden des lateinischen find; sie würde dann anchinkligenschung werden. Jene hingegen dient mehr für die Geleikten welche die leseinischen Lettern scharzen gewahnen find; sie under find Geleikten welche die leseinischen Lettern scharzen gewahnen find, sie under hier bei Geleikten welchen beine gewahnen merständlichen Anthende. In genbentische der

gered Links derng suhr hinnspering der geben ber geben Gibbs ein for notinees in 2018, went ble Moute: Donger : Altend Isone. Sada, Oppoinen, ifolinen, n. f. w. 16 iffe uni pie es hem Mac.: Cheint, oft nicht ans vecten Orte battoftrmen! Selbolite eschibit de Barris une une anie de anieu de de de Madlichteis wegen wenig nelefore watbeme benet befeller mid ge Micceffitfabrift : noch ubabmenn :und Wiebens Mint Mi ab sfe bellemmt gemachte Spinigmittel berg : thinge Belleftfif eder-Landunirelle belfen. Die Bern Babrens inff Aff en baten Michaelour Dorfdringe und abyparbefent, wielfe er epften Paolafebrift ber Berfir Chilges wertrige, eiffo uben fo besteelt ji bekomme gremacht i vonder deftebe. Reest wild? min einer .... ob thollweiß ober mit bem gangen Perife? pftenten: Parisfarife; febr magern eine G.iag beftampte: invothele fand, die erft, wie der Brift felbft fant, bareincheas wenden fall ge auf ibie at feibie- &: 67, fifell . B. 547 eifen ) much dichte bauet guind bie mur get einet biebet une nichtigen Bostätigung geneichten foll; wenn bas 6:473 Belligte mie einer Wobrscheinlichkeit, die nabe f beffer uthe 26 both a menn es atur? ) au Gewiffleits gratifici melaethan marbe. His follon, fo maffen bie Renner erfe' redfant. Satu fest man deraleiden nicht in eine Preisschrift. ber in eine gelihrte Seinung wer in ben Arichwannelaen RATE OF THE STATE OF THE STATE

20

### Vermischte Schriften.

Soft Bullion

Berlinische Monomisch - exchnologisch - norskrissterischen feber Armeinstenner Erlöht: worth Alles gefehrt wird, was ein Frauenzimmer in der Liebenanien wird, was ein Frauenzimmer in der Liebenanien Bausmischichest zu der Verling von Felische sodowa Brocher Baith. 1888 S. gef 88. 1 38. 16 gefehre in der Verling von d

antarten teinen de driften bertagt norden de erren de fine ber bei ber beiten Bertagen Bertagen Bertagen beiten be

unilaliside ill. milli inimbressio jones ini-ultifici idi po feines Befrimmung wichhaleige Dien best an Berf. fabet fort, alle Eprile melblider Wirtelette Abeten Standen burdaugebener und mebil ficht. allf berg benonmen mirthichafeliches Wranchen fein Ausparment fact Maniften Gegenftanbeiber Sucterbederen und Dellerbi Mehr falbere Birtiffe timgen im. gemeinen Beben til vielle Million den Artifeler Mitter Muitrag aber au Willierffinnfest mar ihier s. s. B. B. ifg. im 2m. Gabani, ind filingabonne weifden ben bei - 75 Grade be om Bahrenbeitfchen Ebermoneren phylestife befifenne Bra entimmer, bie nicht gerabegut fin Biffenfichftette einebiet a für das genteinungige häurliche Soben tifen inverbert fic m bergleichen gelehrten Erfabrumen: wenig: bothmilten: 11 2 vargiglichften Artifel, beran Bearbeitungen tene aus boften-Bufallen , "And , Co 1-1-44:21 Baite Junn felerbinen sir: Col Abinbatielteten Stangmifchter Ebaile. 1 Die 19: fo: Blazinenial G. 20 -185 Guelder Disper sougand it. 5. Beite - 991 164fes und pet birides enritebende bernemifche Bat Bengi. Greik -196, giringriß, de 148200 igebet. Au 194 - 7, 197 Kamindlo S. 1199 and 119 algoridation as 14.1. fordied: 18. in 6711-18 gut geftein die 21 Wigt gelle-iert get. Birich; S. 161 - 63 Bols 26; S. 174 - 178 4000 und verfchiedene andere mehr; bagegen find ju fur; ober une vollständig gerathen folgende: O. 28 gebackenes Woft, woben die vericbiebenen Arten ber Badmethoben, und die Mittel, wie am beften baffelbe in biefem Buftanbe aufbemabrt werden tanna batte geftiglimengen fintffen: ichf 36 Gdor beutel; bier wied auch bie große Berfchebenbeit berfeiben. ber Bandel und ble Materie, woraus fie verfertiget werben, mis ifter Perife vandelferen Gerer Bude mit Berdenibast. Gerife, bende nicht, grongpufch hintebnite anzeingenger, ge-febl. 27—44 Gelebaffenburt "Wirblichartsburte, welches burt Beufpiele, und butt, antwauliche Duritelling. lifts Totaliate, with the Edicati Docks rhat batte eilaudet zintellihr Gebraidefgezeig follen. 37. 65: 45 fgc Gefinde profiet mar Bieles per Jen stabiliten, webeb bie, burd bie Gotting, Beeldverhandl. voramlaften neuern Schriften benugt werben fonnten. 49' Goodide. Anilivitalistanis Antonice etacke Car To file in the latest (2) 2D CF

billing in Greek ? " and a reft to he had Good for Motorial? Daniofirthald Willen Batteland, gefchieblyr auf welchen Sand Wender Wefe Blinde Graegen wird, nicht berüter lostben. . G. Sie di Guniphit, von Bu entgefdeliete abgehandelt. E. wegt di dinamina inibeni mani bie Der, inie am folificaten les fatistians Builes weether wester forment danging werd C. 179 16. . 10000 des ? veffer Bestraud une Zing sondung in der Danswirthichaft nider bindmallt andlas ins - 6: 168 fe. Copfen, bat ebenfalls biefen Reblet. eineren une incernauferien, well feit feuftlbie Stange Morte tellifchent Bindige aberfchreiten wiewin, : : Dey Berd bidann vos voelnen Blittbes mit alejem welchen wir meber in: mebr filmlemat. Diff Die Berf. enemober ju fiber inig inde elle Corne der ote Band Com monate G., und inntes W with (Mir) . Wer- blef 200 Mat (bata das) Mante mider an letter werden milaffettiffanitif es son Bielemangeffaffs beres mi Wille. Der Beif. ibiliobe aber welt gemeinitätiger and Mittelle Salben a toreite et. Mitte berrafte vintbetenbert a ligurigenfal William bas Beet auf is Whath berichner, mit basurie indgraftein unbiedergetifde webertfillaften ber Aurifeln ineftel beandelibleie und Umfaite verfchiffe beben wurde. Denis Permi Ruffande, sooden es fich ient befinder, wied oft mehrt WErtfartig eithetheit Borte and Betritinangen, die auf botte Bernellung Ber Baden gefeben, welches bod bem Atherir ber Aft'bas Bonitigfle unt Borjäglitete ift. अनुसार अन्य प्रति अन्यक्षेत्री है । यह बहुर अन्य प्रति । है । तहि

was Bertinische Wonatsschrift. Derausgegiben was Biefere Inspagnig i Ann me Berlin, bap Effente Finfter und fechfer Jähogung. Jeus Vinty hat 472 5. 8. 3 12.

है है । असके महाधा क्रिकेश होता पूर्वभाग है । यह स्वार्थ के स्वार्थ के से प्राप्त के से प्राप्त के स्वार्थ के अब क्रिकेश के से किसी के से प्राप्त के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के से से से से से से से से से

die Abgerige ver vollen mehren Bonde, baftinden fich, ihm, auflem fie Anten in der gefen der geben der gestellte der gestellte der gestellte der gestellte g

Dem Plant unfenen Bibliothebenalt me den inte fore Lehe mit einigkte Guffagen nichen beforth. A Boord, wie won den Ruspfachichen Guppers untridagen Anngendennicht Mertin die Rede untelefe toobiebatige Geffindung wiede i min Deften unferendungen Diemerichungen mehrerer Ont Europens beniften wogfeich autre alleuthalben mite gleich Erfolg : Men weris 1: Dog Groß Rumfars, in Dinama fo Die erfatberlichen Elpnichtungen tipf, Auch, abffet & Don find in ben Belmeinien: 3teine. Grantmich und Er mit biefer Bume Morinder aemeltelle machen. 134 A bette mett feit einfremmitte inmiene fein bem reit biefe Supue hereiten: With mom iffen Dereit Se finde festen Rebr. 1809/ fenden banis jand, so Stattarum i Gentlich amal bemirebes o Much erfeieten in bemielben - B er 10,000 Arme burd theigh Afrequenny ibrote sa nem niebifaum Specifo dale es fen bur Dasern fit feben. Die Suppe murbe auch burd ? Drivatgofelichaften einigen Armen Aegeben , und biefe menfchenfreundliche Ginrichtung in bem barauf foigenben Bincer fortgefest, fo bag burd ben Bentritt neuer Bobltbater mehrere Bebarftige Theil nebmen Der Auffab gerbient aud barum Aufmertfan Melt bie Recepte jur Beteilung bit Gupte getinal be Weiben. - 1. Bort Bent am emben Weis. owier in Bi Milgersbach bentillen ficht in Ochiefen werterbynen fo mon Maimon befindes fich S. A4 sin Bachias unter Meberfchrift: Copbifte Des menfchteben Derjens, w man ben Denter nicht vertennen wird - Maimon Abridens, wie Rettinden Witflosbetren fable gebitt dut Zeicolat fabrt'in feinen vibratia betaanten Bemat Bir Dranbenburgfiche Beidides wen beniftenunftalennam m Mitbeen , fort .- Bier: field einige Mibroban, Relebrich bem Brofen betteffent, fiche grantiff gendinigen Ab. 5.

Suds Mit Marie Murichten Orte findet man, das der Beidenfreit eine um fich ger Schaupfeler Bemble in Lone ale Ronig Lear bediente, nicht von griedrich bem Grof. Berubrte proie es in ber allgemeinen Zeitung Dr. 47. de bieg, indem diefer nie einen folden Stod, als bort Midnieben murbe, mit einer Sphint von Elfenbein getragen Mig Ger, erinnert fich amar, ficher gebort gu baben, bag Binia Artebrich einen Stock mit einer Ophing gehabt hat; lefe war aber aus Rriftall de Roche und mit Goelgefteinen Der Mebertritt des Grafen Griedrich Leo. won Stolberg zur fatholifden Ronfession bat allgemele Gewigtton, und auch bier einige auf Diefes Ereignis fich menbe aufalse veraufaßt ..... Unter ber Auffchrift: Ete ine über die Metaphofit und über Rant, wird B. 5. G. or ein Bruchfind aus bes Beren von Villere lettres Vellehaliamiden Badheitragendellefereit Abie fcherffine definicionation Konnet Arrolauft um bie Philosophia ill Beng teichung apticions Bargdogenricoffelhen, urtheile, webbient dermandigalith momenton, 177617 Magicipa Philosophia di Pole son biel derift des deren von Dillere iber Route Dhe alouble freiftenen medelluffe einem generalten dempet eldwele billianbiffe Berabediet es faunt per Dube werth gehalten. neichen ernftheft mereben; mur Mangien, erflarre fich feit. Enloung nes Traffichen Billerefichen Buchs für bie Lehre began singler manch them geland es miche, im Racianalinfficut hineflountrie devenf meerregen. (entre y ma 19 femed grandered ein gereich besteht besteht ger

Einspaan Abhankingen haben ju Arhben Anjag geges m. . Der Alberteglanher fic denn bie B. s. C. 485. von tempenden Ausbrücke. . Erhamerey Den geschloffenen jenkulakagere, heirhigt, well das Praditat Legumeren und die nom ihm, bermugggebenet Schrift; der geschlossene sandeinstagen, herholgen wob wild deschald eine Kreigenng Eihermal Beging und wild deschald eine Kreigenng Eihermal Beging was wild deschald eine Kreigenng Eihermal beim Gonna, Jul. 1869 " die nahich anmassond genug pag. Der Steffer wurde das und i D. 3. S. 290 juseiner Spegenerklärung veranlaßt, und wer Monn sching. Wähler in Berlin würdigte die Kichtie is, Ihre dennuf, noch nähre im Decemberstuck S. 436. — dieralie. G. 436. — dieralie

Cole & Deffecheinen, ibelichet ble wollenen "wirber ? ungenchret and inbomenede auften "fcon fit bet erften Birftein!", atte bat Wittenfige ten , duf teft Bottenie bes Beleiftese Beblin the vertitible ette Wolfe The lettes with so mining Stoffermation, Therettester in Austr Serro foldt ben birfibt bitate Bes guigen Beifalrens im Siefede wielliann 1 Abhandlung bat ju einer befreit Beste Mintel gegeben,. Bem E. badfgeir in ben Bentlottedigentent in Sein gegete fiben Granten aufartiren ift. Sale folle geintel eheiblinung Detrn Bieffers im Ernftalle von Fresen wethen wie Anglity in feffice Gernanfarmen 30 13 22 neuen

3& beit verzäglich ibiderigen Maffligen gefterze 5. 169 Bie ein elfrede Brauel . Ge warte w ripmen Joseph Piatre if Pananho aifr untent entbettt, unb ethielt" ben Damen Coon Ceres At bie einbeimifde nit fcarelos Stride Ronin Birbiffunt IV. etbauere vie Eneumane lim Dal und befindet fich free in billit waarenderage. Die Gept. und Bipobel wirgenfeffen Bufefe Des Beiber Sbud rathe von Bumboler Mu-fentil Denter im Berfing Bet fifte dus Cartagein De Inotate went open Wheit w Dotfer ift ; find febr mertiene Be .: Stan erftunte fent bij ben Muth bes Berf: als aber bie Gefahren, benen er and lich wieder in fein Bieteftung fincht ? ... 37 Elle friben -Aprilift. Den Gatulatgelang Gobile's white; ber berm de bier angehangle fierialide Beberfidune Mobemitte verbiente. - Biilite Befette Gaten Patelin Mittinans Wen fild ein Beief von Dolleiten som Je syn fin bentil theter in Better, wortie fonce Rate einer tounentantellementes Boltalies Stamb allenthalben Brendwife : de Tont math div faile State ill ber Battiffer erft ben. . Str. Derffe et fife: SI Dominativeffut isperioratus perioratus processos en ficere unam orciam culture, en animanularis encharación diffinit, me turstum fiabebie. Illumdeprecit A rere anifoguism coffiant, dutte wiel met mak w mitigum par coducitellimi pallaurinde 

tengren fanter und in man in Musica ringentaliste Vinnemers Tife et a vers en mar, in bein kand gog. U-beit ber rent in Bent Want dass beet Beern Beete Gasp. in Frebersholf. (Dary) eine neue Definitorrouves im engratten. if gemis aller, Zufmertfamteit wertb. - Gin aufferft mertwarbiger lin bet einer loie Einbre Miliabenbenfellung, bad Linbetreper bens Spaligitebilim rene hen; deien Besch : affic bier deren Staden Berichten and Beieben mobrachman ze daß bliefe: Popen jehr iditer AB inder bereitellung maben degen fofterten, ale alliele, glaffe bite -modelin Durbietier Gras deuren ifte. Seigle iber Die Mertmitte intefen. bes : aderefogete Sabebuthertange balere D. 6. C. 223) vom Deren Drobft Cellous diati der bigen ubmpolle Ermabnung. Die baben binnen Jahresfriff bie wenteraffiage erlebt. Derr Dr. Bieffer macht Die Lefer nit bem Inbalte ber Bortrage naber befannt, und begleitet inige diefer Ungeigen mit feinen Bemerkungen. Diefe betrefe' the voustages oder dieter Jubrouden worn Worgeneite Witte feliem i fent siftere : Groler u. meinoger Borrehe, jum geffen Defte feiner Predigten: "Daß ich ibn fo gemaßigt beuts theilte, wird vielleicht getabelt werben. 36 glaubte aber, daß ber Derachter des Predigerffandes vorzüglich von einem Drediger mit einer ausgezeichneten Billigfeit beur. theilt werden mußte, u. f. m." Serr Bieffer farchtet, af jene Ausbrucke Difperftand veranlaffen fonnten, indem ian glauben burfte, bag bet Ronig ben Prebigerftand als Stand ungerecht behandelt, in feinen Ginfunften gefcomo. rt, in feiner Chre und feinem Anfeben bem Bolle getraitt Meson aders in an all the father than the seek the and a felnem beimen und menfaffenben Bilda mar femlich ber Deologie andy an mud file fich spale Count, nicht beiliger, wie ber Mondy ber Mergee, des Buriden . Der Reingstathe." ber Wenfe biefer Angeige alende an feinem Chelle, bag Deur Anderen iera Borte ben Cania traffend daraftenfire babe. spieliftenen monie bier bad dem erathefereite einem penichtlichen egriff verbundene Bort Dfaffe, (von proteftantifchen Beifte bie Permitte bas ber Milig mabter; wier gebruichte? F. Wilder inder ber Gres, well weetelenfelg unteleninter git fo mit Baldenbeg bat bant in Admen Chasanan Friebrichs des bereteni bemehentlichen Bertetlen arte fert. A Bon Abinliatte wich nine foriebenben Abitid in ben verfchiebeneni Connigen fale sorten, connideacht, and anti-anti-anti-attention and antiadtet

lebeten icater und manden Answärtigewaldie fom der befangt gemorben mar, in fein Lanb jog. Beber Bland bie Weift die Berreichet in Mi nite uite iffeliebet Die gene betillete de iben anie for balle) वारा साधारामा विकारिक होति 🐸 अन् स्वानाम भागामानीकामानेतीय वार्षिक hard William of the lands eridiker: we de landten Grandiatelt mand eebruibe fine beat then ferungedommen und demografibrer Sebende Bine, and per Chiertetenbe genibe Cobern mi Bellet Beffet bet Beneff find Benteffett mid Blod fandt mobe vielt Cauft the 200 jt (sville 3. 8. B. ses) Bein Sein Crobe laites within 1 3 13 er ledal ma p imikr i <u>thomadra</u> Profit is the the recommendation of the second of the second Chaire biller Anterorg n. Celffen Memerein her staff basi Naba 14 rich, ben Drell. 'to Bog, 16. 'ilis villen Stu ् व वार्यात्रकारिक्सार्थः I Die 12 80 geriege bei bei bie beiter ber beiten.

Diefes fleine Duch zeichnet fich mit bem beginnenden neuen Jahrhunderte, fowohl durch inneren Werth, und die vollen bete Imodmaßigfeit der in demfelben enthaltenen Auffahr, als durch nicht überfabene aber hochft gefällig außern Schmud von feinen mehrfieg beutichen Brübern, auf das Vortheilhaftefte aus

Die an der Spise desseischen Apperto von I.
W. 1998; kaim als Muster dellen, wie inm die enter for nen Rautie die mainichsatisste Bederung interdere alle nehmstellunerhaltung, in ein thones Singers werenden Tome. Die bardufe folgeine tiedle Erzählung: in Brod werferien, prickt taut und trauff in Green. Benbeit Herzell, und hat übervest auch andere Erzählung:

Die Inhaltsvergleichungeder bekaltend Gebiege in der bekannen Weiternit annierigen indfaluntige, d wie die zielverische Chrank underspransprindiklik fünnt Beneihnte der Schweiz das hinde Americs venähren alle und inden France der End und Allertund, so mie fiden, an den leben Schlisten diese, einst forgibilihm finnerstink an den leben Schlisten diese, einst forgibilihm finnerstink

ne bmenden Bergen, eine febr unterrichtenbe und unterhaltenbe Befrire. - Cammelic bier mfrgethelften Gebichte beben fic roeit aber bie jest mehr als jemals in ber Poeffe gur Dobe ge wordne Mittelmäßigtelt, einige haben fogar febr gelungene Stele Ien. Wir geben eins ber turgern gur Drobe. Es athmet ein tie. fes , burch bie graufame Behandlung ber Dachthabenben foi : difant großen Matton, bis ins Innerfte gefranttes Gefubl ber Leiden bes Baterlanbes. manifer this solution in the actual confidence and by the could melegen all, und die vielt, ediffe faffere i fab eine nicht nur en for nameliergebiege im 46en kolmmer. 355 Tu in Connet, mas rethert bein Blid for fodt ubre rane Che onu Beint in Reiten bmad sher verhole Die fonell!

2 eine bie entrelligten Alben grochen, bas eniger Mei
nicht biet batt bett bat fie ber binniel erbliet. te weiter Mibrien Comeiner : Begenben , Gebaube. test bachellen; find fammelich febr mobl geanten, rund machen ben afinitiern Lips und Ronig, von moniden fie bereitbienty bates Chre. - Unter anbern ift bas Billemitt, mulden eine fcbweiserifche Bauerbochseit and die bent als Butfftbert betrachtet, vorgualich fcon, itte Somred Gilled Beiferg sond ber eingefchrantte Raum nur ire dif men Bie winiden bieten nichtiden Dichelen unter Des febung bee Arbattung feines feinenen Allenter vino reads the sections but the there are the section and the sections charting on an and in the last through the control of of nagetenate, bie je eine bie Jahre the ministration of Ather bei Gebrauch ber fallden Daare und Perrue

Arber ben Gebräuch ber fallchen Haare und Perruin den in glaen, und neuern Zeiten. Eine historischen
im Untersuchung-vom Friedrich Rivolat. Wite 66
Ampferstichen (auf XVII Barrern) und bem
Moto: Cum wihil agimus, calappo luckings.
Beilin und Stettin, 1804, XII, 1806, 180 Sands.
8. 1 NL. 8 St.

man in ber Geldichte bes Menichen ber Better theres mit aufferem Dute begann , ber auch ale mann fchert gu Geiftespolitur bie Reibe getommen. immer ben eignen Beg gieng, und nicht felten in Sonbarteten einiding, worüber rein afthetifche Urtheile ju be-Buben nunmeter femer genug balten buefte. Doch immerort giebt es Dettionen Denichen, benen an Burf und Reanfelung ibres Saars unendlich mehr als an Pflege bes Sirns gelegen ift, und Die burd Mufile frifferten Ropf mi am gefcommbeften de fich einzunehmen ; jondern innern Dangel beffetben am Northen ju fiberenne the Manhet roffe it das theren bis fer Andrewald anfieng, ober ganglich ausblieb, man febr frab fcon g jenes inneten Ciafredring fremode Muffel ju varben bo biefes Datisunftel nicht mabe Mille Gen ging Dede ju branchen, Die felt ein paar Jahrhundergen men Parrude mellemelts foll anniet date frantlige Buff sprintes francische Batte 1981 it men Daar aberreichte verfenen Confraction emiter fich fireden mußtes C Ber Mittenfeithung forming surb Lichartenhoobnu ber fo abentumerli für Bemanduff gehabt, lub ten Wenfeutterfartnele bing ber Sittengeftifte feings Vanetiquen ain. austo folge bie von ihm gefammette Reibe in Supfer all Bilbniffe, wo biefer Ropfput in mennichfaltigfter Raem bellamen unb verfolgen lief. Wit beliber timf and was der großte Gereb weite, aufte miel fine Greunto til teran unfcer Liceratur ju Berf geht, ift aus beit fenbe tragen beffelben jur Genfige befannt, und ba ju En rung einer Diatribe, wie vorliegenbe, Die fo manches 3 bundert durchftreift, Alles mit Bargichaften belegt. mir Scherz abmedfeln idft. ber Raum unfer Diaterer iffcht mehr auslunge: fo bietot fut Ret. hiere weiter wie Angelge efter Thette wenlaften's ber Mbilged' Bi die millommenften geweise: Antre Beuerbeiler merbe gebern Standpunken ausgeber und foldergefigle wiedebem Bleiffe bes verblenten Mannes hoffentlich pon leber Deite Berechtigten wiederfallen; um fo mehr, ba diefer weit, ent lane it - den Berth feiner Mebeir bober angulaftigen, all ber Gegenftand felber es geflattete.

## 3. Micolai überd. Gebraudid, fulffen Saare 20. 1537

20 Sale @. 16 glebt herr tal, won feinm Borgangern Dech. tiefe ; ben bemeires jmar an Rempflation, auch wohl an Bet. mantelanungen nicht fehlt; befte niebe aber an Meberficht, Die bas MBefen elichet fefthalte: Bloch untänigft erft nuhm ein in Alete lies feirem Ramen gerfegender grangefe, Buleger Deguerle, In heur. Eloge des Perruques cas Ding meift von ber fpafebafsen Beite, und batte foldes aboraft thun follen : bent wo an fich erribafter anfiellt, ficht es mit feinen biftveifchen Cl. maten mub. beren Benubung oft auffere inempentig aus. Gelt mienn-man Dernuden tragt? hatte teiner beftimmt angeben Bintrem. Dintelmann inbef emdint einer ageptifchen, bies much im Rupfer nachgeftoduen Ifis, berm in tiefne Rhoten delcheutigne Saarflechten ibm niche natürlich foienen, und Sugen: noch mehrere Angiten an, woranf eben biefe Beinet-Lung page. Dag aite Bilbhauer biefen Baergufag wirend nachbilheten, bat Ger. 27. apper gweifel gefehrt burd ein in Sans , Souci namlich bis jur Gerausgabe biefes Wuch ftehendes antites Bruftfind aus ber Polignacichen Samme Junig, deffen Snatpute gang fich abbeben laft, babet obme Milberfweuch file Frauenzimmerverrude ju nehmen ... und biet ebenfalle ubgebilder fit. Diefes rate Suid ift, wie wir bie Bra; burch Berantuffung biefes Buchs aus bem Sarren gie Sans: Bonci, wo es burch Blind und Better enblich barte werderben mogen , auf Befehl bes Ronige weggenemmen, und fa bie Simmer ber Mabemie ber Ranfte ju Berlin aufgefebt morden. . Tr. c. . 175 . . बेट्ट गरी स्थानहरू कर बहुत

133 : Menaphon ift iftrigens ber dicefte, bis feht befannte Barififtellen, ber it foiner Epropadie menigftens fchoir von einer Sanraotie nicht einmei Gewächfes fpricht, bie ber fitte an Come am Rosfe feines Großvaters Affrages mit Befrent Ben mabenahm. Daf unter ben mancherten bier benuften Stellen Der Alten, wa auf falfibes Daar Die Rede fiel, auch Die vom Saunebni jumeiles gerragne Derzuele bem Samme teranicht entgieng, fann man fic vorftellen. Bie Polye wine, und ber oft genug ion blog ausfdreibende Livins meinen, beauchte diefer Beloherr bas Sulfsmittel, um im Meibfall fic unterintlich ju machen, und ben Dachftellungen bet Galler ju einegen. Ster, fagt bingu, bag Appian ber gegen erjeblt, Sametbat babe beffalb oft frembes Saar unb von oft veranderter Barbe getrugen , um burch biefe Drottus. gefielt, bie ihn bald jum Buels bald jam Bungfing umfduf, m. n. d. B. L. XIX. B. 2. St. Ville deft. Wim

ben noch einfaltigen Transalpinern Stanb in bie Angen su Greuen, und fur ein boberes Wefen ben ihnen ju gelten. Bermutblich batte ber feblane Cartbager mit feinem fremben Dane. re ber Urlachen und Abfichten mehr noch. - Bas 6. 29 vermuthet wird : ein Bocks ober Liegenfell mit noch barmes bangendem Saare fep nielleicht die erfie tormtiche Perruck gemelen, ist gar nicht unwahrscheinlich. Schon im Sobort liede macht der Liebhaber feiner Trauten bas Romplimens. the Dear ware so schon wie Ziegenhaar: Gapilli tui siene grex caprarum quae apparuerunt de Galzad. fand Rec. bag Ernefius Vaenius, ber aus belagtem bid benflebe bas Ibeal weiblicher Schonbeit im gangen Ernft fcopfte, in felnem Tractatu physiologico de Pulchritudine: Bruxellie. 1669, 8. and das Gaer eines Maddenfonis In folde melleuformige Biegenlocken burd ben Rupferfteder bat fraufeln laffen, Die auf Diefe Art behandelt einer Dereucke micht unabalich febn.

Allein Rec. ung weiter elign, um bem Lefer zu fagen. daß icon die Sprachfenninis, womit von dem Annalifien der Dermiden alle die über bas Bort Perrnice son ie ber gewagten, und an Geltfamfeit es einander juverthuenden Etymologien gemuftert wurden, ben auf Belebrung austes benben anzieben muß. Im Ende findet fich: bas und Deut Schen boch immer fo fremd Hingende Bort babe in der toe manischen oder wallonischen Mundart, der Mutter des debigen Kranzofischen keinesweges falsches Sagr: sondern das eigene haat bedeutet. Noch im XV. Jahrhundert lege ten ble Italianer ibm ebenfalls diefen Sinn ben; ben namlich eines natürlichen. langen ftarten Coares, und nannten to was and woll Caperruccia; permuibild am burd Capo den Begriff naber zu bestimmen. Die zu Anseng des XVIL dachten selbst die Franzosen unter Parrique fich nichts am ders, und wollten fie fremdes Saar antenten, mußte bas Abjeftiv fausse zu Hulfe genommen werden. Runt und aus. Chenn wie der Berf. das Alles dofumenters, will ben ibnt felber nachgesehen senn bas Bort ift teleischen ober erfie Schen Ursprungs. In der iclandischen Sprache beift barr das haar, und un oder und, was bed und verzäglich ift: barr — uc mithin ein bobes und Karkes Saac. Berfucke, ben altvåterifden Romen burd Saarbanbe, Saar endige u, dergi, zu perdefingen, Saben bieber nicht glücken

# F. Nicolai über du Gibentich D. fatfcheit Haure 2c. 534

lent: das Wote Perrutte wieb alfo feine wohlhergebrings m Redre vermutblich fernerbin beftumten. Rein Aneifelf af itet ben Bebraud falldier onafe noch manches Quile im in bem Chronicen Des Wittelaltees verfoctt liegert man ? fer auch ber ichmer, was herr te, was diefem Zeftrannie rittbeilt, und burlaufig and von Binitt; Butf und Bererung der eiginen Snarmuchfes vestifte, wied ben Weobache r vor bet Sand beffiedigen In Ceffdeung bes Wortes s num Alemalifichen und Reinieben hinaufgeftleger fu fenn iete fürmabe ! feifter Rechtfereigung beburft. Sen es mie nebehning bes Erofitide, wor biefer folum bereichend mar. in: es will bewandt : bag aus lettenn eine Benge beutich: mbroner Mainen und Birter, don Miles anbre hifft, fich n dunesminnernftet berfeiten luffer) if und bleibe für Siel mute: und Drentfinifcher ein verofteldret Umftanb und? err IL verdient Dant, ben Rreis berer vermehrt ju baben. , wo es nothig wird, an diefe noch immer nicht erschöpfte ntogende jurildfehren.

建氯铁烷 经基础 "别才弄'身和'都很的情。"特别是"验》 W Gdeit ichelbnifde Dichter batter über ben Weinstaute. 5 freitiben Danes, fich luftig gemacht ; wir fine bie Boris ber cheiftlicher Gemeinden von je ber butolber geeifert, und be die Ausfdinudung bes eignen eingefchennet , ift aus berei nellien und Birchenvatern befannes and eben fo, baff alle. de bunderte bindutch es Beloten dib, bie bas Ding noche idbafter nahmen, and nacht ofine Genet Bebenten erngent t'ibrer feanenden Dand eine viellelicht aus Dibrbet, unbi nisbubenbaan gefertigte Werrucke gu berühren ! noch inonia? salle for eignes Daupt mit einem fo profonen Alloreigen. Bon allem, was über biefen Gegenftano fie? willigtett. ichreibenden Welt verhandelt morben, glebt Berr 17. bing! bende Rachricht. Da um bie Mitte bes XVII. Gefüll' br Effer and in Solland ermachte, und mit langem ober na getrauleltem Baar im Saufe bes Beren gu ericheinen." m für feelenverderblich ertiart wurde: fo gab biefer Doorthodorism, wie leicht ju erachten, ju einer Menge Reis matienen und Dros und Contra's Anlag, benen man une dinbern bas bis sum : Ueberfluß gefehrte Buch Salmafigu comme gir bantete bat. Det biefer Ericheinung glebt Betri ferwas umfidnbibbet fic ab, und wahr ift es, daß man't ien bierauf fich begiebenben Streitfchefften auf mir unter? tieine dialetifche Runflariffe ftoff, die jest febr Bomifch ODm 2 CHES

maleben. - Bat: Bath altithe Bellitiffett Miller, : fibi blefe stoge fetten oben nietnald burch mingebeurer Sahrbertes aber anbre ger ju-arge Bertanflung wier ber Im Etrifelt bat folfenen Belt gewestrifent zwich fiberhaupt mut im Rothfolt anloruchslose Perrusten getragen in haben: Bosen Ende XVII. Gefuli jedoch mus as dumit bedruflicher geworde Con auweil um bleie Belt'bos Oberhaupe ber Airche Elemen XI. burch gefcheftenes, Werbot bein Diffbrunch tu ftemerin: ober ibm zuvorjufammen notbie fant. it Bahbuifnet bal :mil Beachtet ber Himftand in feinen entfernten Beitpunft falle, und Die Bullarien , follte man bentett , beftimilite Austunfe bank fiber geben mußten .: unfet Laubsmann Erne aritimandeim Riebles diefen Artifel, ber Rirdenaucht boch nicht aufe Beis ne bringen tonntes well indmild ber Bitterprache mebrend Ro fanben, und es an entfcheibentent Beweisfichte man and some of the Contract of the gebrad. Der gemitt han einer a bermeinidet ent in

Rec. fann bier Etwas bingufagen : Male Bo XIII, abermals Ernft beigen mußte, und im Jabre 1724 bes Perciedentrageit ben intresbienfelicher Banblund? von neuem freng verhot; nahm man blofe apoftelifde Werbel inmeg, in ben afterretteifchen Rieberfanbent wentaftend. m fo wiel Bepfall auf bas einer ber bafigen Borenctenfein ein, obne die Liminarftude 204 C. füffentes Otrauban den fchrieb: werie beur Bauft wegen birfes Birbots mit wie fer Sand Weibrand geftreut', wind ausbrudlich bingugefün wird, ber Lardinals Erpbifchof von Mecheln; for wie bes Bifdef von Antwerpen batten im Auril Des Sabre 1746 andille ibren Rirchipleten rubmivarbigft fich barnad geride. tet, und Confue ; Gluffeldung ze. jedem Achiranten unter fest t qui non gestaverit comant naturalem, camque moapftam) Der fauber gebruette , ber Belefunbeit bes Dounn 27. entwifchte Erbfter fabrt folgemben Eltel: Clericus de perveratus, live in scritiis Clericocum: comis moderni: seculi oftenfa et explosa vanitas. Cum figuris. Auto Aunago Rhifenno Vecelia. Doctore Romano Casheli Amftelodami, apud Guilielmum Barente: werden 2001 sonen aber Ber. fo wenig als ben Autor felbit bennt: "Mud Das Deuchiabe in unannezeigt gebliebeit. Da indef der verei toppee, und auf bem angeremmenen Rameir; wie man Gebl. file Auslander nicht teicht mi etrachende Rhilanaps im Jafte) 1243 forieb, wie ans mebrern Seellen bes Buche eife

Stefe's Dem fing volter Dauff gewondnen Benedice Kill. geamidemes ift, und ifferbieg ein beutfcher Belehrter es fcon .1727 befaß, (wie dus vieler Infdrift in dem bem Rec, woie stogertde Exemplar erhellet) fo bleibt tein Zweifel übrig, bas foldes i 725% ber fpateftene im Anfange 1726 werde jum Borfchein gefommen febn. Miscens unle dalei greift blefer 1 1 Semberrym (warum mar er bas?) bald jum Benft, bulb aum Cherge und bieß in einem Bortrage, Der oft fitt giet, lich getten tann, noch bfter jeboch febr gefucht flingt. Das er ale ertlater Derudenfeind Biblien in Denge glebt, ale Beine Miset wheetreitie und es ber ibin von Mottelen wime melt, verfteht fich von felbft. Well aber ein Buch taum f lentecht fenn fann, daß gar nichts daraus zu lernen wäre; To tourden unferm Landemann auch bier mobi Citate appula Rens und Mebenbinge aufgeftoffen fenn, Die fein Schorffinn ungleich beffer gu benugen gewußt batte. Go findet fich in bielem entperructen Blevito ; D. bof Jinocens XI. both wirtlich das Tragen fellder Dages beym Rirdendjenft perboten gehabt, und feine ben 14mm Desember 3682 bofbalb erlaffene Werordnung am saften Dors 1689 auch im Pribishum Collin feverlich promulgiert woeden. Itemst bag man noch von keinem kanonifirien Perricentrager wife; und mas bergleichen biftpriffe Lederbiffen mehr find. Auffallend gening ift es abrigens, baf ben biefem Chriftigele ler obgleich wiet alterer Derruckenverbew, wen ihm ermabne wird, aber die von Clemens XI, berrabrenden feine Solle portommt! 3 ... i. dag in the first the continues

In England brauchte, mia bere II. anishbet, finne Shakesvear um esses das Wort Parinig genghem für falkigen Haus in unferm nhralichen Dentindland aber dat fich noch nicht auffinden fallen, daß vor der Milite des Alleigeden nicht auffinden fallen, daß vor der Milite des Alleigedennerfe Detrucken waten gesprigt, oder wenigkens getragen worden. Swar batte Andrag XII. um edza sein ausgesallnes Laupebaar mit fremdem erfelsen millen, wad mie aus Bilduillen zu velehn, war es mit Gennachten wachte faust in Paria damals schan meit genng gedehn; dernachte stauff in Paria damals schan meit genng gedehn; dernachte seint diese Mode, obgleich auf Frankreich fammende, wergelich später erst Rachahmer und Liebbades ber und gefunden geschieben. Unsweitig Mess Ludwig KV, der der allges weinen Gebraug vor Hetenachte sein habe den fienwein Haut lange abs beld beit siemen Haut lange abs

holds mußte boch aber endisch zu diesem Salfemittel greifen. und zigte sovann in diesem Zierrath sich gleichfalle groß; suremat von seiner Regierung ber die ungeheuren Perrucken stammen, in deren Mitte der Menchentaps wie ein Ministum erscheint. Nec. besitzt einen Pariser Aupserstich ohne Jahrangabe; wo aber dieser Konig von seiner damals noch zahrangabe; wo aber dieser Konig von seiner damals noch zahreichen Familie umringt, schan in bergleichen unerhiet weitschweisigem Kopspuhe siguriert; die übrigen Ensus do France und Prinzen vom Geblüt ohne Ausnahme gleichsalla: so daß dieser Perrucksumust dem nicht kiehnen Blatte ben meistem den meisten Raum testet, und die gange Darstellung num mehr zur Karritatur gewooden ist.

Berabe weil ber faebolifchen Rierfien ein fo wesentlicher Dus unterfage blieb, mag ble protestantifche jum Belege 1864 Aldet Rirchenfrenbeiet feinet fic befto lieber bebient baben; wenigftens itommert, feeblich bauptlachlich von Beneralfupe. Antenbenten und Bolleren ber Theofogie, miter ben Aupferfile Welt Ropfe voe, bie ift Derinden prangen, beneit es bie cle nes englischen Lots i Chief? Juffice an Umfang nut we Bilg Bevorthut. Auch vor bet febnten Ausgabe bes treffie den Bertes von Blackfone aber brittifche Gelebaebung Rebt, Benlduffg gefligt; noch immer bas Bilonig bes Solicie tor : Beneral in feiner om Ausbehnung, und tief berabrollen. bem Bodenban talt ber feines (bier auf bem Eltel abgebilbeweh) Rollegen Eper tivdlifferenben Amisperrude; bie jebod. wie Mes fich erfillitet, von der eines wenfand Venediger Senators ben Bauptfeverlichkeiten noch überflügelt wurde. Bie febr die englische sowohl als hollandische Beiftlichkeit ber Biefem fremben Saarpus ihre Rechnung ju finden geglaubt, geigt fich aus beil Bebenflichfeiten, ble es ju beben giebt, feitdem folde demfelben wieber entfager will; und noch find gewiß der Segenden in Menge, wo ein Prebiger ohne Per-Butte tine fomacheir Elinbruck fich verfprechen barf. Allere Dings bochft abgefchmactt ! wobired aber boch auch bas Ertrem gerechtfertigt wirb, junge Leviten mit Litustopfen von ber Rangel berab gegen bie Eltelfelf ber Belt fosbonnern zu bie Fent und bergleiden Biberfbrud in adjecto mußte Rec. bod wirtis icon fich gefallen faffen!

Wie vertraut unfer Berbachter fich mit ber Sittenge foichte feiner Baterfiabt gemacht, weiß man laugft ichon and ben, topographischen, jum Mufter gemachnen Arbeiten beffel-

Mar aus Mangel air Maum alfo ming Hec. auf die loge Berfidenug fic einfdranfen, bag auch in Sinfict mef Buandenburgische Saar rund Berendenhiftorie es bier we Wachforichungen nicht gefehlt bat, die bann wieder manch wan dbaren Bufiding in fietlicher Anlturgefcichte überhaupt barboten. Dit Ausnahme Des Derrucken: Sefulums, wo nuch für unfer Welchlecht obne biefen Konfput fein Bell mar. Scheinen falfches Saar und vollftanbige Verrucken ber fconern Salfte ungleich willtommner, und vielleicht nothiger gewefen 201 fourt, als den Mannspersonen; auch defignib schon, weit lettene in langen Beitraumen bas Daar oft fury abgefchnitten tougen. frembe Buthat baburch Aberfluffig, und der Daarmache felbit mittelft biefer Operation gewiß febr beforbert murbe. .. Rur 126, an biftorifdem Ertrag befto reichere Seiten betragt die Abbandlung bes Berf.; ben übrigen Raum fallen nicht weniger als 224 Anmerfungen; wovon die meiften freylich nur Sinweifer auf die Bewehr leiftenben Autoren find, eine nicht geringe Babi boch aber and mit neuen, in die Ere Jablung felbit nicht figlich ju verwebenden , oft bergeftalt ane Biebenben Rotigen und bebeutfamen Binton ausgeftattet ift, bas hierans allein schon die Unthunlichteit bervorgeht, fo neichlich bepfianzte fritifche Balber obne Rachtheil-fur ben Busammenbang ablauben zu wollen. Ben biefem in Moten und Lert verftreuten Ueberfluß, wäre mehr als einem Liebe haber auch ichon mie blogem Ramencegifter ohne Zweifel febe gebient gewelen.

Den 66 fleinen, bas Bud nicht etwa nur vertheuerte ben: fondern ibm in der That nnentbebelichen Rupferftichen gebührt bas Beugniß einer ihrem 3med vollig entfprechenden Ausführung. Da folde nur ju folichter Darftellung von Saartierrathen, nicht zu Runftanftrengungen fich verblublich gemacht, ift es ein Berbienft mehr, wenn viele ber Geleben ten Rosfe letter Jahrhunderte, wie hier doch wirtlich ges foehn, and burd . Lebulichteit mit ber Gefichteblibum in guten Orlainale Rupferftichen oben ein fich enipfebien. ble unter Dr. 24. gestochne Raiferinn Joe eine Berrude getragen? mag an feinen Ort geftellt fenn. Aufer bem eigente lichen Diabem und anbern fleinern Ropfrierrathen tragt fote de aud, wie Faria Tranquillina unter Br. 14, und abere Sampt wie wiele fabr febone Dungen des Afterebums, benjente sen Lopputs .- Deffer Spide in ein Dreped anglief , und det MR 18 4

mit placer Rette befeitligt wurde, bie bath Wolfen bileb. bath in's haar verfiedt mar. Ant biefes Loflettenftad batten Die Derren Antiquare bis jest noch teinen Stumen, und Dete wechleiten es oft mit bem Diabem und andern Binben. solder unlängst in den Geäbern der Antonien ben Lanuvium: nebft ber Rette gefundner golbner Streffen (plaque) wat bem herrn Oberlin befannt geworben, ber fur ihn bet Ramen Nimbus and alten Etomologiften ernitte; weshalb' seine Lettee for un Bijon erc. qui se trouve présentement. au Cabinet de S. M. l'Imperatrice de t. L. Ruffies, Otrafic burg, bey Lorenz und Schenker, 1279. gr. 8. nachzutefen' , ift. - Richt unbefannt ift bem Rec. Die Biefeitigfeit ber gelechilden Borts elmuvary; wenn aber laut 6. 44 Gul DAS bas naughavinos burth to nauga charbem ettlette le tielbt die Frage, ob bier viere voer propuliere, Aaregen pder Bertreiben der Barme angebeutet werde? well in beife fen Gegenden eine tuble bunnlebetne Dabe boch ebenfalls guten Dienft leiftet, und naune aberdies mehr als Baum fagen will. — Der m Paris 1761 jum Borfchein getome menen Encyclopédie Perraquière eines Mr. de Besamons, wird mehr als einmal erwähnt, fo wie des Umstands, daß folde and in Deutschiand nachgebruckt und Merfit worden. In Berlin felbst erfchien byes biefer Rachtrucks obschon Paris und die Bietwe Hocherean auch bier auf bem Litele blatte fiebn. Benigftens bat ber Drud alle Gigenheiten bet um diefe Beit unter Berliner Dreffe gefchwite babenben Bae In Benedig fam auch im Jahre 1769 beraus: Enciclopedia per pertinorfi, con 45 ftampe in rame, welche bem Biet. Doch nur bem Eftet nach betennt if.

Får Berichtigung ber in's Auge fallendsten, micht eben häusigen Druckschier ift, wie dillig, gesorge worden. Roch aber nuß G. 124 uneen Cardinelli start Cordinelli geiesen werden, und G. 93 oben bat der Verf. start im Ankunge des vorderziehenden Jahrhundrers, offendar am Budo u. L. w. sagen wollen. Sod manum de talbula! dem nuch gibb' us über den Varderiche ein Weterden zu sprechen; der zwas dieseligen, welche man unter der Benennung Geledreren des ber sich gedacht, diffentlich befriedigen wird, veste wenigen vernuthlich siche kein; die im Bergangenheit und Gegendart unbekimmerr nur in der Spekularion web nur des Buch

ross gar nicht Kamal deine Anblick werth Baften. Die fer leibigen Umftanb scheint der Berf. alleibluge geahitt; fich aben auch in Deschiptenheit darauf gesaßt zu haben.

Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre. Herausgegeben von J. D. Kalk. Sechster
"Jährgang. Mit's Kups. Weimar, im Verlag
des Industriekomtoirs. 1802. 214 Bog. 164
1 Me. 21 Me.

Es iff um ben Schert und bie Satore, welchen biefes Las fembud, feit langer als einem Quinquennium in ununteri Dromoner Rolge, fant feines Aushangeschildes ju frohnen bes Riffen ift, eine aar fefriame Cade. Zuch bem beliebteften. Spagmacher und tuftigften Witholde (man erlaube uns defes etwas veraltere, aber nach der Anglogie der Rauf e und Ermfenbolbe febr ricbrig gebilbere Bort) begegnet es im Mmeinen leben febr baufig, bag er matte Scherze und froftis ge Bibelepen, bie nut er felbft ju belachen vermag, vor Benigt , und ben welchen feine Umgebungen bochftenfalls, aus Beimeintlicher fchalbiger Doffichteit die Daaler ein wenig vera stehen. - Etwas Achnitches muß icon nach den Gefesen Bet menfolichen Unpolleommenbeit und Befchrantung auch ulbem Schrifteffer begegnen, ber gleichfam als fculbige Dbe Regenhelt allabeilt fir ber Munfrion eines luftigen Raches vot bem ehrfamen beurfcben Publikum bintritt, um es ex officio; ju - beluftigen, utib ihm nebenbep bellfame Babrbeiten eligustidefen. Je vielleteiger und unüberfebbarer dus weite Beblet ber menfolichen Thorhelt in thren zahllofen Mobifis futionen und Bludneen, je mannichfaltiger und bunter baber Bit Giuppirungen find, unter welchen man ihre Schanftelb lungen ordnen und barfteften tann, je ichwieriger ift es, fith bickm Beldaffte jum allgemeinen Benfalle ju unterziehen. - duch fest bie ftelle Bobe, welche ber beutiche Runftgefomad in dem festen Sabrzebend entweder wirklich extloms min ber, ober bord in faben glaubt. Den Getprifer ben 1000 田 1

Auftragung der feicht zu groff gewählten garben, oft ift Cob-

So billig und gemäßigt nach ben obigen Borausfegungen auch unfre Forberungen an ben Satprifer von Profession fen migen: so glauben wir boch hauptlächlich beren 3wey maden zu musten, die sowohl im gefelligen Umgange als in ber feriftftellerischen Belt, durchaus unerläßlich find.

Seine Saipre muß (wenn wir uns so ausbeuden bue fen), mehr Reals als Personalsarpre senn, und niemals in Pasquill und Libell ausarten, und fle darf niemals und unner teiner Bedingung gegen die helligen Gesethe der Sitten und des Anstandes verstößen.

Bie wenig Derr Salt ber erften biefer Rorberungen an gendoen wiffe, - davon bat er leider! - vom Anfange led mer fatprifchen Laufbahn bis auf die neuefte Beit die einleuch. tenbsten Beweise gegeben. - Moch bet vorlette Jahre gang feines Tafchenbuchs gab bavon ein bemitleibenswertbes Benfpiel; indem in einer, in bemfelben eingerncten Darobie einer Bothefchen Farce, flatt ber über einige elende literat rifche Rleinmeifter, mit Aug und Reche zu ichwingenben Beife fel ber Sature, ju bem Priticholy bes Sanswurfts, und bem nasquillantifchen Ochsenziemer gegriffen warb. Man veral. M. A. D. Bibl. Bb. 58. St. 1. S. 261 und 262. Des das maligen Recenfenten Doffnung, daß Bett S. den fünftigen Mimanad von folden Unwarbigteiten fren erhalten merte. Mit nicht erfullt; vielmehr bat Berr S. noch weit ausblicher im bieflabrigen Tafdenbuche gegen die Berpflichtung, melde ibm gegen bas Dublitum jur Benugung der zwepten Korbe zuna oblagen, verftoßen, und fich fo grobe Unfictlichfeiten und niedrige Unflaterepen erlaubt, daß nur unfre Dflicht -Die, bes getreuen Referenten - uns bemegen tann. ben Efel ju überwinden, und im Gefühle gerechter Indianation unfern Lefern ben Bewels ju geben', wobin auch einen fouft guten Ropf ber armfelige Ribel flets, und unter allen Rormen wißig fenn ju wollen, verleiten fann.

Der grobe Betrug, mit weichem vor etwa anderthalb Jahren, ber verfappte Cauxinius und Dambergar dren Leipziger Buchhandler und einen Theil des Publikums in und außerhalb Beuchhland affice, bie ber Profesor Paulus und

alt Men in den Motting, gelebrt: Attjeigen Hie aufbedeen, ift allgamaln befannt. Er ift nicht zu languen; daß diefer seine Borfall einem wißigen Ropse mehrere Geten darbietet, min über das Publifum der Hachermacher, Berkaufer und Raufer, hellsame Babrhelten zu sagen; es kommt also nur darauf an, was herr J. auf Berantallung jenes literarischen Getrugs und zum Befan giebt?

Er last einen ungehabelten, im piattbentiden Diatelle tebenben Schiffer, ben er Damberger ben zweyten neunk vor einem Baron, ber vom Damon ber Neugierde bag gas plagt wieb, mit bem Dute auf bem Ropfe und freugweise Ster einauber gelegten Armen erscheinen, und bas in Fragent wie folget beantworten: 6. 193

- 3. 100 hierber bat er feinen Cours juletet genome
  - S. Myn Beer, van be Maneelinfel.
- B. Bon ber Raneelinfel? Sab ich von ber boch in meinem Leben fein Wart gehort.
- S. Dat will ich gloven. 281 Saven Dat Land to erft entbeilt.
- Defto beffer. Bo liegt es benn?
- Grefand.
  - 35. Wem ift bie Infel ginsbar ? -
- un Sofentackerling de König vom Lande. Di Enwiss an Sofentackerling de König vom Lande. — Di Enwiss net defren enen flauten Sandel mie Röhltrut un wiesen Ene einen.
- B. Das gefieb ich: bas muß ein profitabler Sanbelse artifel fepn.
  - S. As Don bellevt? (reicht ihm eine Proty)
- Das Salatmann? Bouns heißt ber Bonverner vom

- 6. Mon Heer, Soldmann is at einer der Alteken Komillen im Lander, denen flatt des Gads, en Salasblase Achterwärts to Deel geworden.
- B. Ich merte. Micht mabt, dles vertritt ben ihnen die Bielle des Abelspergaments.
- S. Ja, mon herr. On de Ronig dofenkacterfing fount' niemaalen abboolen wann be 'n Trummel hort, dut et em nicht piperlings an den skacten ber undend voet.

Der Baron fahrt fort ju fragen, und ber Schiffer bemachtimeige Almu Bag zine Revalueton auf per bewuften Satreelinfel ausgebrochen fen; "fintemalen be Partie ber Roft "toppe, und bie der Salatblatter gegenginander geben."

- mileder für Sechte?
- ochen eeren Schuldern beagen.
- 1 2 30 Bir weldel Durten Bille fich benniber Boft
- "S. De Ronig Cofentacterling is enigen bufent Robb Cebpen met beit Roppen vom Rnach foregetoppen."
- Doch wir find inflor ofen enffaleige Bewald weiter abausdreiben; wem ja von unfern Lefern barnach gefüften fallte, ben Ausgang biefer pabelhaften Barce ju erfahren, der mag

nag von herrn 3. seibst fich erzählen lassen, wie die Roffe die a 2000 Salatbispier algebrochen gehen, und der word jedachte Schiffer einige berseiten für 100 Goldgülden das Bräck an den Baron, unsthandelt; ber aber durch seinen Ber dienrem Johann an der Bryahiung gehindert wird, — Das Garze eridigt fich mit einer Einsadung zum Abendessen, welden der Baran an den Schiffer richtet, und die diese willig annikennt.

Segenft and nun noch ubrig, unfern Lefern über bie Gegenft ande, welche lebterer (jenen fogenannten Damberger abgerechnet), jur Zielfchelbe bes Schenes und ber Saiper gerafit bat, Rechenicalt ju geben.

Det erfte ift ber Anfang des neunzehnten Sabrhunderie, welcher ju feinem eifichtlichen Rachtbeile, mit bem Beginne bes achtiebnten parallelifirt wird, und nach bes Berf. Ine ficht, gar febr ben furgern glebt. Mir mollen barubet mit Diefetti um fo meniger rechten, ba bie Deime, in welchen et, uite gemilich breit und umftanblich bie abmeichenden Sitten und Gewohnheiten bevoer Sakula foilbert , febr alltaglich. find ihr Inhalt icon taufenblach bennahe von allen, neuern Satprifern bis jum leberbruß unter allen gebenfbaa; ref Behiteln aufgetischt worden ift. Bahricheinlich foll der, grelle Abflich, in bem benbe gefest und leiblich genug gebalten find, bier nur dem Frontifpis des Buches zur Erlautes rung bienen, auf welchem mit etwas überlabener Charafte. riffrung der Meufahremorgen von 1701 abgebildet worden 16 ... Denn von Diefer Bereichnung abrefeben ift es gant einerlen, ob man halbvergandne Rirdenlieber jur Morgene. fener berplaret, aber fic auf bie Dufit einer fehiechten famie: iden Oper freut; ab ein Meujahrmunich mechanisch aufgefagt ober gefchrieben, überreicht wird, m. f. w. Bie leicht: es herr J. fic mit bem Reimen mache, magen folgenbe Proben bemeilen: 6. 19.

Akn Schuffer Barmbla — fedd'ne Schuh Ain Bear mit Jinnerstrehlungs Und hinten eine Not' dagn : Dir's baldige Wegahlung.

6. at :

Statt Ballnettens (mußte wohl Gallniette heißen) After-

Statt Voltages und statt Baledten, Last, guter Abraham und Aord, Ench langer uicht erwarten

In ben bierauf fofgenben proep erften Aufgügen eines Luftspiels Amphitryon, ift ber Anfang einer nicht unglucklich ausgefallenen bramatifchen Behandlung ber befannten Liebe foafe Buptters mit ber Alemene gemacht. Die Unterrebung, motifien bem fonfren und fallden Sofia, welche ben 8ten Anfreite bes gren Ales ausmacht, und 18 Gelten füllt, if augenfcheinlich viel ju gebebnt, und muß auch ben bem gebula digsten Leser, dem in den vorigen Sceven die gange sehr eine face Intrique aufgebecht ift, Langewelle erwecken. Auftablung ber verfciebenen Gefuche, welche die Sterblichen burch Mertur an ben Sapiter gelangen laffen, nebft beffen Refferionen barubet, ift fcon fo vielfaltig von altern unb, meuern Dichtern benutt worden, bag Gerr J. fle nicht noch einmal batte aufwarmen follen. - tleber bas Banze biefer halbantifen Romobie, ju melder ber Amphitrus des Plantus elnige achtermifche Bage geliefett bat, wird man erft nach ber im tanftigen Laftenbuche verheifnen Bollenbung ju uttheften im Stande feyn. - Dergleithen Berftuckelungen. welche die Lefer und Raufer gleichsam für bas fünftige Sabe fefthalten follen, find in folden Ephemeren als biefes Tas fenbuch ift, am wenigften zu entschulbigent.

In bem "Die Wiedertunft der Griechen und Ad"mar" überschren fleinen Gebichte, werden die Thorheirten und Gebrochen des Zeitgelftes, burch den Segenfag mit
alsgeiechischen und abstromifder Thartraft und Geelengröße,
prefifirt. Auch fler haben wir nichts gefunden, was nicht
mabtire Dichter und herr J. felbft foor nicht eben fo gut
aber beffer gesagt haben. —

In dem hier mitgerheiten sten Ace bes Promusifine, fereiten fic der Dogmatismus, Beatforms und Spinoples mus, in leidichen Knictel Reimert mit grußer Rechtsaberes hernm, und fagen fich die größesten Grobbeiten, berniche fo arg, wie fle herr Fichte in der Wirklichkeit seinen Sonnern

Buerre ju fagen gewohne ift. Wir theilen ein punt Dioboten - Diefer philosophischen Urbanität mit:

## 😂 210 fagt der Dogmatismus:

O gebt an den Erlenninsplat Wir einen tucht'gen Erfahrungssap! Deb wollt' ihn Euch mit Gold bezahlen. 3. B. Gef,.... ift nicht gemablen.

#### ferner &, 215:

Da liegt ja eben ber haf im Pfeffer; Der Beffer und Rich

Bermaledert Ihr fritischen Hunde

#### und enblich 6. 225:

Ein Blob? Wo ist die Bestie? — 1862 — Mur gleich gegriffen, gleich gesaßt, Denn ich erepier vor Flobe fast.

#### Der Spinogismus erwiedert:

Der Flohstich verursacht die ein Juffen, lind ein Gelust dem Nagel zum Anicen, Dun ist die Frag nur die: gebt Ucht! — Do der Nagel den Floh, oder der Floh den Nagel macht?

## Der Ibraftemus lafte fich S. 226 wie folgete vernehmen :

Desthut im Grunde hier nichts zur Sache, Geset, daß der Floh den Nagel auch mache; zit immer doch es nur ein Gott Im Floh so wie in der Jundepfot', Wer dir erschlägt den Bater der Sohn, Ber mir den Sohn des Water im Rieb'n!

### Shlieflich fagt 6. 234 ber Dogmatismus:

hort, fag' to mit folden Prattiten, 3hr jerrt mir ja bas Obab in Studen.

Unfre Lefer seinen aus diesen Stellen, benen das Uebris gu shugefahr an Werth gleich kommt, daß sich auch hier ber Genwih des Dichters, in das ihm gar wohl bekannte Ses biet der Psennigkneipen und Wachtstuben verirrt, und recht behaglich darin umbertreibt.

In hem ieben, die Oharaftseistellen ihriefenner balbpoeisse, halberosaischen Affigue such der Berk- in zeigen, das die größten Misverständnisse unsers Zeitalters sich daranf zurücksübren lassen, daß die Stimmgeber und Pacterydährer dessehen entweder tedalich das Ideal ohne alle Erfahrung, ober diese mit völliger Anschtiellung alles Ideal len gestend machen wollen, — Zur Unterstühung dieser Buspung, die dem gesunden Werichenverstande sehr anges meisen ist, und daher mit der Meinung aller, danen die neumodige Ich i Philosophie die Köpfe noch nicht verrückt hat, ziemlich zusammentressen möchte, bringt er afese wahre vom Scharssenstellung zusammentressen möchte, bringt er afese wahre vom Scharssenstellung zugende Bemerkungen ben, von denen wir mehrere unsern Lesen mitzuthzisten wünsschaus, wenn nicht diese Recension schon-sak über die Gebühr weithäustig gewors den ware.

Bir foliefen fie mit folgender trefflichen Zufferderung Salta an die aufotigenden Dichrer und Kanftler S. 949:

Antit' ift Leben, Bollgehalt und Alarheit, Berffand und Maaß, das fest den Umrif gest, Lebendigteit und Kraft, Gestalt und ewige Mabrhelt, Selbstichopfung, Umgestaltung einer Wels.

tinendlich frahlt die Kunst in dem Gebiete; In teinem Sterblichen wohnt sie allein. Jim Zeichnen Görhe, Dos im Colorite; Strebt, junge Kunster, bedem gleich in fomm!

Intelli

Intelligenzblatt

ain teo crom a begin

regerre Anthubigungen.

Tree from by Nombet it Inchignished construction

So eben ift epfichen, und an alle Buchhandlungen verfem

Desaffea. " Getraisgegeben von J. G. von Serber.
Un 804. Eiftes Stud. (Preis des Juhigangs von 4 Stu-

Inbalt: I. Lied der Loffnung. II. Wer war ber groffeste Seld: Wer der billigste Gesengeben ? Ein Gespräch. III. Ereignisse und Chapastere des persogangenen. Jahrbunderts. 1) Karl der Zwolfte. 2) August von Polen und Stanislans der Erste. 9) Peter der Große. Kalfer Alexander. Ode von Klopstod. 4) Prensische Krone. 5) Gottsted Wilhelm Leibnis. 6) Satularische Hoffmungen. 7) Propagande. Abrahen.

Das zweite Stud erscheint in wenigen Bochen. -Leipzig, ben isten Dai 1802.

Job. Sv. Cartinoch.

## Beforberungen und Beranberungen bes Unfenthalts.

Der betannte Derr A. Rofcblaub, bieberiger Professon ju Bamberg, ift ordentlicher Lehrer ber medicinsichen Klinit, und Benfiger ber medicinsichen Fakultät mit dem Charafter eines Kurfürstl. Raths auf der Universität zu Landshut geworden, und hat zugleich das Baierisch Judigenat erhalten.

W. M.D. 25, LXIX. 25. a. Gt. VIIIs Acit. 181

Der Sarft Efterbusy in Bien; hat Joseph Sayo'n and Baljburg, einen großen Komponiften im Kichenftpl, im seine Dienste genommen, vorzäglich um ben Brubet beffel-ben nach besten Buniche mehr Rube ja verfchaffen.

# Bermifche Diadridten und Bemertungen

Berichtigung ber Rachricht im Intelligenybl. Der 27. A. D. Bibl. 67 Bo. S. 273. Die bart gegebene Machricht vom Bobe ves Dr. Bibnets, Phofituit der Graffchaft Dobenftein und Stiftemeditus ju Blefeld, bedarf febr einer Berichtigung. Er nafin ben gebachten Baustnecht nut d nen Theil des Weges jur Burechtweifung mit f dann verlies ibn fein Bogleiter. Im namlichen Tage ben zien Januar Abends 8 libr tam bas Dferd obne ben Reuter. Dan lief ibn lange vergebens butch viele Denfchen fuchen. Erft nach einem Monat mard fein Rotper unter bem Gife eines fleinen angefrohrnen Ruffes burd Bafall entbedt. Dan fand noch alles mitgenommene Beld und feine Uhr, aber gerquetfct, bes 1887, Bno Souren eines Trittes vom Pferbe anf die Druft. Biefed war vermuthith mit ihm von bem glemlich hoben und beeisten Ufer bes Mugdens geftuegt; hatte fich aber empor gearbeitet, und ibn baburch getreten und fo verlett, bug et intraftet liegen geblieben und brauf erfrofren mar. Diefe fichre-Bradelicht ffummt von' bes Berftvebenen nachften Bet-

# Berbefferungen.

Zm.LXIX. 26. 2. Sh. S. 594: B; 91 bon angenifi; Cober li Cibit

The second section of the second second section is the second sec

Be for the month of the same

• ~~